

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>







|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | • |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| · |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

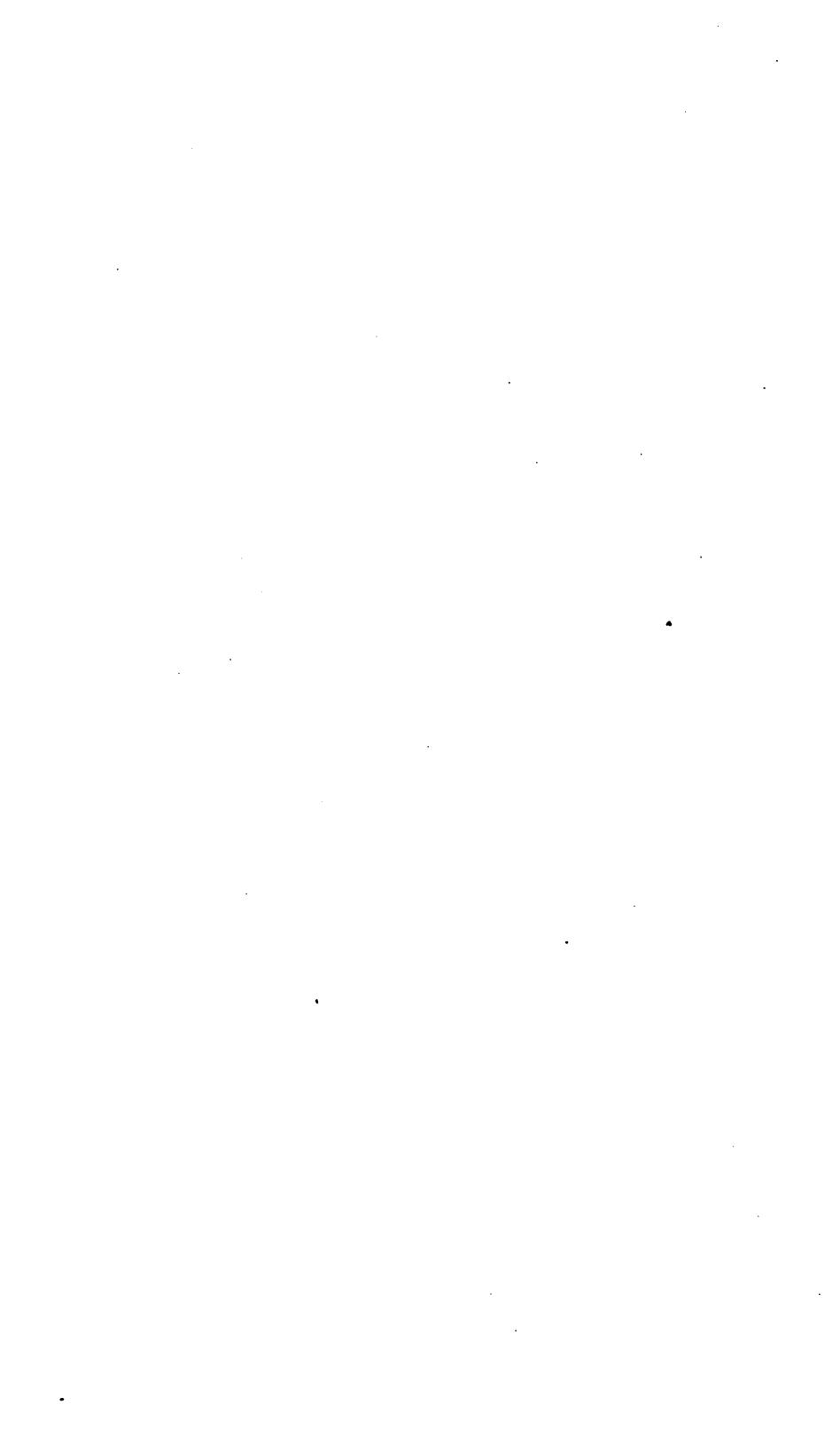

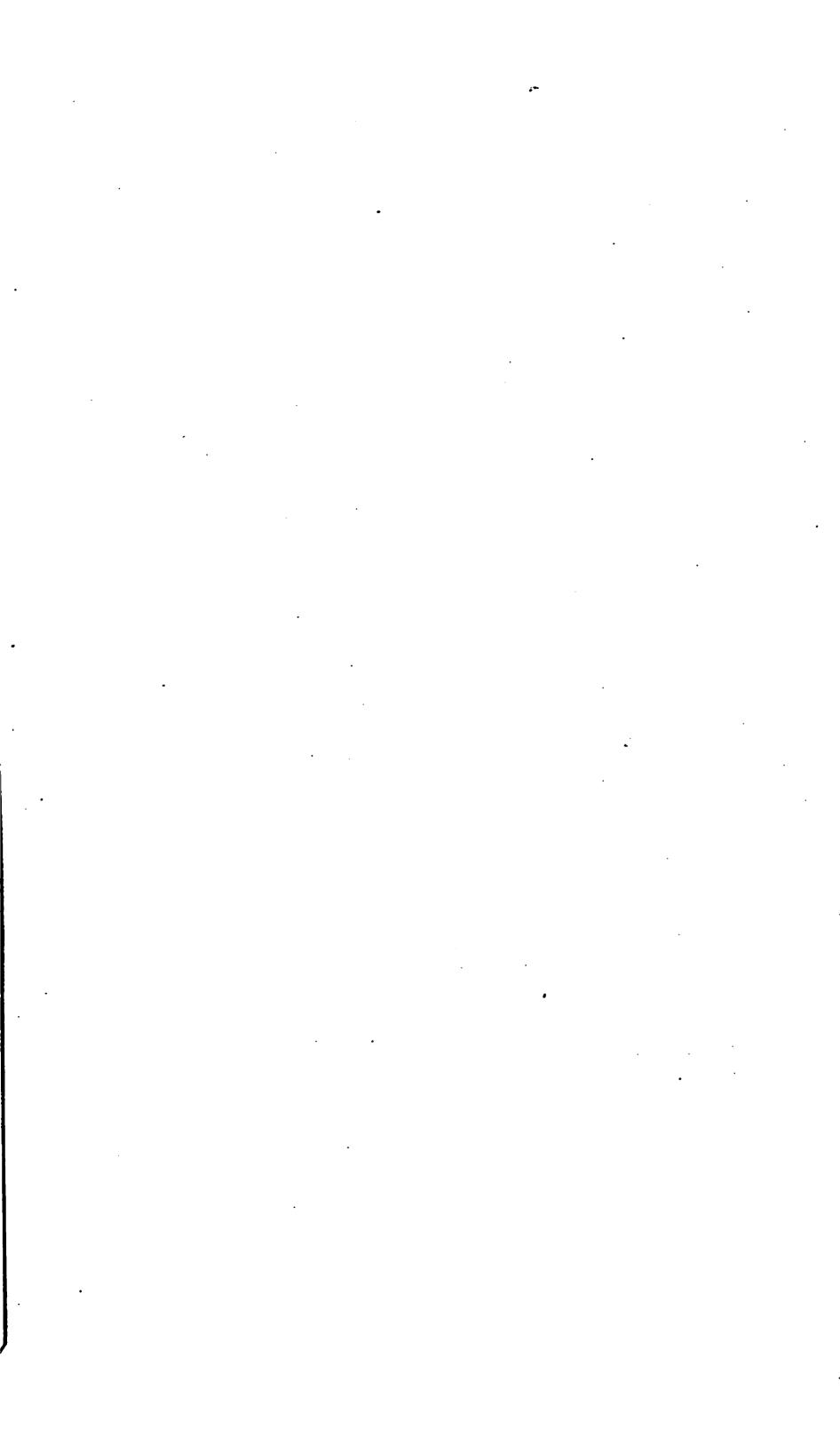

### Etymologische

# angelsæchsisch-englische

# Grammatik

von

### J. Loth.

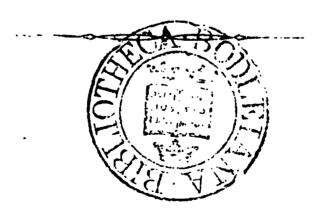

Elberfeld, 1870.

Verlag von R. L. Friderichs.

51

302. 2. 5.

Druck: R. L. Friderichs & Co. in Elberfeld.

•

•

## Inhalt.

| ATT - A - A                                                                                                                      | Paragraph. | Stite.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Einleitung.                                                                                                                      |            |         |
| Das englische Volk und seine Sprache.                                                                                            |            |         |
| Das nationale Verhältnis der Sachsen zu den übrigen Völkerstämmen Deutschlands                                                   |            | 1       |
| Die Sprache der Sachsen. Niederdeutscher Dialekt. Gesetz der Laut-                                                               |            |         |
| verschiebung                                                                                                                     |            | 4       |
| Die Sachsen in Britannien                                                                                                        |            | 7       |
| Britische, lateinische und dänische Elemente in der angelsächsischen                                                             |            | •       |
| Sprache                                                                                                                          |            | 9<br>11 |
| Allgemeine Charakteristik der angelsächsischen Sprache                                                                           |            | 13      |
| Einwirkung politischer Ereignisse auf die angelsächsische Sprache. Die                                                           |            | 10      |
| Eroberung Englands durch die Normannen                                                                                           |            | 16      |
| Sprachformen in der Mitte des 12. Jahrhunderts                                                                                   |            | 19      |
| Sprachformen am Schluss des 14. Jahrhunderts. Chaucer. Wycliffe. Charakterzüge der neu-englischen Sprache. Begriffswörter. Form- |            | 20      |
| wörter. Flexionen. Wortbildung. Aussprache. Schreibweise.                                                                        |            | 23      |
| Lautlehre.                                                                                                                       |            |         |
| Die Laute der angelsächsischen Sprache.                                                                                          |            |         |
| I. Die <b>angelsächsischen</b> Vokale.                                                                                           |            |         |
| Die Vokale im Allgemeinen. Umlaut. Ablaut                                                                                        |            | 35      |
| Das Vorkommen der besonderen Vokale                                                                                              | 4          | 36      |
| II. Die angelsächsischen Consonanten.                                                                                            |            |         |
| Die Consonanten im Allgemeinen                                                                                                   |            | 42      |
| Die halbvokalischen Consonanten w und j                                                                                          | 4          | 43      |

|                                                                                                                                    | graph.   | Seite                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| Die Liquidä m, n, l, r                                                                                                             | 5        | <b>44</b><br><b>45</b> |
| Die Mutä mit ihren Aspiraten                                                                                                       | 7        | 45                     |
| TT                                                                                                                                 |          |                        |
| Die Laute der englischen Sprache in ihrer Beziehung                                                                                |          |                        |
|                                                                                                                                    |          |                        |
| zu den Lauten der angelsächsischen Sprache.                                                                                        | _        |                        |
| I. Uebergang der angelsächsischen Vokale in die englischen<br>Laute und deren graphische Darstellung.                              |          |                        |
| Die Vokallaute der englischen Sprache                                                                                              | 8        | <b>52</b>              |
| Uebergang der angelsächsischen Vokale in die englischen Laute<br>Einwirkung angelsächsischer Consonanten auf die englischen Vokal- | Ð        | 53                     |
| laute                                                                                                                              | 10       | 64                     |
| Graphische Darstellung der englischen Vokallaute                                                                                   | 11       | 65                     |
| II. Uebergang der angelsächsischen Consonanten in die eng-<br>lischen Laute und deren graphische Darstellung.                      |          |                        |
| Die Consonantlaute der englischen Sprache                                                                                          | 12       | <b>75</b>              |
| Die angelsächsischen halbvokalischen Consonanten w und j                                                                           | 13       | <b>75</b>              |
| Die angelsächsischen Liquidä m, n, l, r                                                                                            | 14<br>15 | 77<br>80               |
| Die angelsächsischen Mutä mit ihren Aspiraten                                                                                      | 16       | 82                     |
| Flexionslehre.                                                                                                                     |          |                        |
| Die Flexion im Allgemeinen                                                                                                         | 17       | 99                     |
| $\mathbf{I}_{ullet}$ .                                                                                                             |          |                        |
| Die Flexionen der angelsächsischen Sprache.                                                                                        | •        |                        |
| I Die Flexion der angelsächsischen Verba.                                                                                          |          |                        |
| Die Conjugation im Allgemeinen                                                                                                     | 18       | 99                     |
| Begriff der starken Conjugation                                                                                                    | 19       | 100                    |
| Die Flexionsendungen der starken Conjugation                                                                                       | 20       | 101                    |
| Allgemeine Regeln, welche bei der starken Conjugation zu beobachten sind                                                           | 21       | 101                    |

,

| <b>— V</b> —                                                                                              | ,         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Pa                                                                                                        | ragraph.  | Seite. |
| Paradigma und Uebersicht der starken Conjugation                                                          | 22        | 103    |
| 1. Conjugation. Wurzelvokale: ea - eó - eó - ea                                                           | 28        | 105    |
| 2. Conjugation. Wurzelvokale: â - eó - eó - â                                                             | 24        | 105    |
| 3. Conjugation. Wurzelvokale: eá - eó - eó - eá                                                           | <b>25</b> | 105    |
| 4. Conjugation. Wurzelvokale: ô - eó - eó - ô                                                             | <b>26</b> | 105    |
| 5. Conjugation. Wurzelvokale: ê - eó - eó - ô                                                             | <b>27</b> | 105    |
| 6. Conjugation. Wurzelvokale: â - ê - ê - â                                                               | <b>28</b> | 105    |
| 7. Conjugation. Wurzelvokale: $\hat{\mathbf{z}} - \hat{\mathbf{e}} - \hat{\mathbf{e}} - \hat{\mathbf{z}}$ | <b>29</b> | 106    |
| 8. Conjugation. Wurzelvokale: a - ê - ê - a                                                               | <b>80</b> | 106    |
| 9. Conjugation. Wurzelvokale: a - ô - ô - a                                                               | <b>31</b> | 106    |
| 10. Conjugation. Wurzelvokale: ea - ô - ô - a                                                             | <b>32</b> | 107    |
| 11. Conjugation. Wurzelvokale: e - ô - ô - a                                                              | 38        | 107    |
| 12. Conjugation. Wurzelvokale: e-æ-æ-e                                                                    | 84        | 108    |
| 13. Conjugation. Wurzelvokale: i - æ - æ - e                                                              | 35        | 108    |
| 14. Conjugation. Wurzelvokale: î - ea - eá - i                                                            | 36        | 108    |
| 15. Conjugation. Wurzelvokale: e - æ - æ - o                                                              | 37        | 109    |
| 16. Conjugation. Wurzelvokale: i - a - â - u                                                              | <b>38</b> | 109    |
| 17. Conjugation. Wurzelvokale: e - æ - u - o                                                              | 39        | 109    |
| 18. Conjugation. Wurzelvokale: e - ea - u - o                                                             | 40        | 109    |
| 19. Conjugation. Wurzelvokale: eó - eá - u - o                                                            |           | 110-   |
| 20. Conjugation. Wurzelvokale: î - â - i - i                                                              |           | 111    |
| 21. Conjugation. Wurzelvokale: i - a - u - u                                                              |           | 113    |
| B. Die schwache Conjugation.                                                                              | 30        | 110    |
| Begriff und Flexionsendungen der schwachen Conjugation                                                    | 4.4       | 114    |
| 1. Conjugation. Paradigma lufjan. Beispiele                                                               | 44<br>45  | 114    |
| 2. Conjugation. Paradigma dynjan. Beispiele                                                               |           | 115    |
| 3. Conjugation. Paradigma hælan. Beispiele                                                                |           | 119    |
| 4. Conjugation. Umänderung des Lautes im Stamme. Beispiele                                                |           | 120    |
|                                                                                                           | 48        | 125    |
| Unregelmässige Verba: dôn, willan, Verbum substantivum,                                                   |           |        |
| Verba præterito-præsentia: âh, ann, cann, deáh, dearr, ge-                                                | 40        | -00    |
| man, mæg, môt, sceal, þearf, wât                                                                          | 49        | 126    |
|                                                                                                           |           |        |
| II. Flexion der angelsächsischen Substantiva.                                                             |           |        |
| II. FICAIUM UCI AMBCISAUMSISCHEM SUBSLAMLIVA.                                                             |           |        |
|                                                                                                           |           |        |
| Die Deklination im Allgemeinen                                                                            | 50        | 131    |
| Die starke Deklination der Maskulina. Paradigmen: fisc, dæg, ende.                                        |           |        |
| Beispiele. Anmerkungen                                                                                    | 51        | 132    |
| Die starke Deklination der Feminina. Paradigmen: dæd, spitu.                                              |           |        |
| Beispiele. Anmerkungen                                                                                    | <b>52</b> | 142    |
| Die starke Deklination der Neutra. Paradigmen: word, wundor,                                              |           |        |
| bæc, spere. Beispiele. Anmerkungen                                                                        | 58        | 149    |
| Die schwache Deklination der Maskulina. Paradigma: steorra. Bei-                                          |           |        |
| spiele. Anmerkungen                                                                                       | <b>54</b> | 154    |
| Die schwache Deklination der Feminina. Paradigma: tunge. Bei-                                             |           |        |
| spiele. Anmerkungen                                                                                       | 55        | 156    |
| Die schwache Deklination der Neutra. Paradigma: eáge                                                      | 56        | 158    |
|                                                                                                           |           |        |

|                                            |                         |              | Seite. |
|--------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------|
| Anomale Deklination                        |                         | . 57         | 159    |
| Das Genus der angelsächsischen Substantiv  | <b>a</b>                | . <b>5</b> 8 | 160    |
| III. Flexion der angelsächsisc             | chen Adjectiva.         |              |        |
| Die Flexion im Allgemeinen                 |                         | . 59         | 161    |
| Die Deklination der Adjectiva. A. Die st   |                         |              |        |
| schwache Deklination. Bemerkungen.         |                         | _            | 161    |
| Die Comparation der Adjectiva              | -                       |              | 168    |
| IV. F exion der angelsächsisc              | ben Numeralia.          |              |        |
| •                                          | · · · · · · · · ·       | . 62         | 170    |
| 2. Die Ordnungszahlen                      |                         |              | 172    |
| 2. Die Giungbzumen                         |                         | . 00         | 212    |
| V. Flexion der angelsächsisch              | ien Pronomina.          |              |        |
| 1. Die Personal-Pronomina. A. substantivi  | sche. B. adjectivische  | . 64         | 174    |
| 2. Die Demonstrativ-Pronomina              |                         | . 65         | 176    |
| 3. Die Interrogativ-Pronomina              |                         | · 66         | 176    |
| 4. Die Relativ-Pronomina                   |                         |              | 177    |
| 5. Die unbestimmten Pronomina              |                         | . 68         | 177    |
|                                            | ,                       |              |        |
| TT                                         | •                       |              |        |
| II. Die Florienen der en aligeben Gr       | macha in ihrar Dagic    |              |        |
| Die Flexionen der englischen Sp            |                         |              |        |
| hung zu den Flexionen der ange             | lsächsischen Sprache    | 3.           |        |
| l. Flexion der englische                   | en Verba.               |              |        |
| Uebergang der angelsächsischen Conjugatio  | n in die englische      | . 69         | 179    |
| Bildung der Verbalformen                   |                         | . 70         | 180    |
| Besondere Regeln in Betreff der Orthograp  | hie und Aussprache      |              | 181    |
| A. Die starke Conjugation.                 | <del>-</del> .          |              |        |
| Die stark conjugirten Verba im Allgemein   | en. Uebergang der angel | <b> -</b>    |        |
| sächsischen stark conjugirten Verba in     |                         |              | 182    |
| B. Die schwache Conjugation.               | <b>C</b>                | •            |        |
| Die schwache Conjugation im Allgemeinen    |                         | . 73         | 189    |
| 1. Die regelmässigen Verba der schwachen   | Conjugation. Paradigm   | a            |        |
| learn verglichen mit dem angelsächsis      |                         |              | 190    |
| 2. Die anomalen Verba der schwachen Con    | jugation                | . 75         | 191    |
| C. Die Hülfsverba: have, Verbu             |                         |              |        |
| shall, can, may, must, ou                  |                         | -            | 196    |
| IL Flexion der englischen                  | Substantiva.            |              |        |
| Aenderung der angelsächsischen Deklination |                         | . 77         | 201    |
| Bildung der Casus der englischen Deklinati | _                       |              | 201    |
|                                            |                         |              | ~~~~   |

| Dillara des Directio                                                             | Paragraph. |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Bildung des Pluralis                                                             |            | 203<br>206 |
| •                                                                                |            |            |
| III. Flexion der englischen Adjectiva.                                           |            |            |
| Die Deklination der Adjectiva                                                    |            | 206        |
| Die Comparation der Adjectiva                                                    | . 82       | 207        |
| IV. Flexion der englischen Numeralia.                                            |            |            |
| Cardinalzahlen. Ordinalzahlen                                                    | . 83       | 210        |
| V. Flexion der englischen Pronomina.                                             |            |            |
| 1. Die Personal-Pronomina. A. substantivische. B. adjectivische.                 | . 84       | 211        |
| 2. Die Demonstrativ-Pronomina und der bestimmte Artikel                          | . 85       | 213        |
| 3. Die Interrogativ-Pronomina                                                    | . 86       | 214        |
| 4. Die Relativ-Pronomina                                                         | . 87       | 214        |
| 5. Die unbestimmten Pronomina und der unbestimmte Artikel                        | . 88       | 215        |
| Die Wortbildung im Allgemeinen  1.  Die Wortbildung der angelsächsischen Sprache | . 89       |            |
| l. Bildung der angelsächsischen Verba.                                           |            |            |
| Die Bildung der angelsächsischen Verba im Allgemeinen                            |            | 224        |
| mit Umlaut. B. Schwache Verba ohne Umlaut                                        |            | 225        |
| 2. Bildung der Verba durch Uebertragung                                          | . 92       | 230        |
| 3. Bildung der Verba durch consonantische Ableitung, im Allgemeiner              | n 93       | 231        |
| Ableitungen durch w                                                              |            | 231        |
| Ableitungen durch m                                                              | _          | .231       |
| Ableitungen durch n                                                              |            | 232        |
| Ableitungen durch 1                                                              |            | 234        |
| Ableitungen dürch r                                                              | . 98       | 235        |
| Ableitungen durch s                                                              | . 99       | 236        |
| Ableitungen durch d                                                              | . 100      | 238        |
| Ableitungen durch t. 1) Nicht-Intensiva auf tan mit vorher-                      |            | റഉഠ        |
| gehendem Consonanten; 2) Intensiva auf e tan                                     |            | 238<br>241 |
| Ableitungen durch g                                                              |            | 241        |
| Ableitungen durch Consonanten-Verbindungen                                       | . 103      | 241        |
| Trivianie ou autou consonanon-a cidinanie ou ' ' ' ' '                           | . 101      | ##I        |

|                                                                  | Paragraph. |           |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 4. Bildung der Verba durch Zusammensetzung, im Allgemeinen .     | . 105      | 242       |
| Zusammensetzung von Adjectiven mit Verben                        | . 106      | 242       |
| Zusammensetzung von Partikeln mit Verben. I. Einfache Z          | n-         |           |
| sammensetzung. II. Mehrfache Zusammensetzung                     | . 107      | 243       |
| 5. Bildung der Verba durch Zusammensiehung                       |            | 260       |
|                                                                  |            |           |
| II. Bildung der angelsächsischen Substantiva.                    |            |           |
|                                                                  |            |           |
| 1. Bildung der Substantiva durch Laut und Ablaut ohne Hinzutri   | tt         |           |
| vokalischer Ableitungssilben                                     |            | 260       |
| 2. Bildung der Substantiva durch Laut und Ablaut unter Hinzutri  |            |           |
| vokalischer Ableitungssilben                                     |            | 265       |
| 3. Bildung der Substantiva durch Uebertragung                    |            | 271       |
| 4. Bildung der Substantiva durch consonantische Ableitung, im Al |            |           |
| gemeinen                                                         |            | 272       |
| Ahleitungen durch w                                              |            | 272       |
| -                                                                |            | 278       |
| Ableitungen durch m                                              | •          | 273       |
| Ableitungen durch n                                              |            |           |
| Ableitungen durch l                                              |            | 277       |
| Ableitungen durch r                                              |            | 279       |
| Ableitungen durch s                                              |            | 284       |
| Ableitungen durch d                                              |            | 285       |
| Ableitungen durch t                                              |            | 286       |
| Ableitungen durch 🕏                                              | . 121      | 288       |
| Ableitungen durch g                                              | . 122      | 290       |
| Ableitungen durch c                                              | . 123      | 291       |
| Ableitungen durch h                                              | . 124      | 291       |
| Ableitungen durch ld                                             | . 125      | 291       |
| Ableitungen durch ls                                             | . 126      | 291       |
| Ableitungen durch nel                                            | . 127      | 292       |
| Ableitungen durch nd                                             | . 128      | 292       |
| Ableitungen durch ng                                             | . 129      | 294       |
| Ableitungen durch rn                                             | . 180      | 302       |
| Ableitungen durch sc                                             | . 181      | 505       |
| 4 4                                                              | . 182      | 808       |
|                                                                  |            | 308       |
| Ableitungen durch st                                             | . 184      | 306       |
| Ableitungen durch str                                            | -          | 810       |
| 5. Bildung der Substantiva durch Zusammensetzung, im Allgemeine  |            |           |
| Zusammensetzung von Substantivum mit Substantivum                | , 186      | 811       |
| Zusammensetzung von Adjectivum mit Substantivum                  | . 187      | 316       |
| Zusammensetzung von Verbum mit Substantivum                      | . 188      | 318       |
| Zusammensetzung von Partikel mit Substantivum                    | . 139      | 318       |
| III Bilden des constallabetados del diseitos                     |            |           |
| III. Bildung der angelsächsischen Adjectiva.                     |            |           |
| 1. Bildung der Adjectiva durch Laut und Ablaut                   | . 140      | 330       |
| 2. Bildung der Adjectiva durch consonantische Ableitung, im Allg | _          | -         |
| meinen                                                           | . 141      | 332       |
|                                                                  |            | - <b></b> |
|                                                                  |            |           |
|                                                                  |            |           |
|                                                                  | •          |           |
|                                                                  |            |           |
|                                                                  |            |           |

|                                                                    | Paragraph. | Seite.      |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Ableitungen durch w                                                | . 142      | 332         |
| Ableitungen durch m                                                | . 143      | 332         |
| Ableitungen durch n                                                | . 144      | 332         |
| Ableitungen durch 1                                                | . 145      | 334         |
| Ableitungen durch r                                                | . 146      | 336         |
| Ableitungen durch d, t und d                                       | . 147      | 336         |
| Ableitungen durch g                                                | . 148      | 337         |
| Ableitungen durch nd                                               | . 149      | 339         |
| Ableitungen durch rn                                               | 150        | 339         |
| Ableitungen durch ht                                               | . 151      | 339         |
| Ableitungen durch sc                                               | . 152      | 340         |
| 3. Bildung der Adjectiva durch Zusammensetzung, im Allgemeinen     |            | 341         |
| Zusammensetzung von Substantivum mit Adjectivum                    |            | 341         |
|                                                                    |            |             |
| Zusammensetzung von Adjectivum mit Adjectivum                      |            | 344         |
| Zusammensetzung von Partikel mit Adjectivum                        |            | 345         |
| 4. Bildung der Adjectiva durch Zusammensetzung bei gleichzeitige   | er         |             |
| Uebertragung oder Ableitung                                        |            |             |
| Bildungen von der Form zusammengesetzter Substantiva               |            | 350         |
| Bildungen von der Form zusammengesetzter Participien               | . 158      | 354         |
|                                                                    |            |             |
| IV. Bildung der angelsächsischen Numeralia.                        |            | •           |
|                                                                    |            |             |
| Bildung der Numeralia im Allgemeinen                               | . 159      | 359         |
| · · ·                                                              |            |             |
| V. Bildung der angelsächsischen Pronomina.                         |            |             |
| Dua                                                                | -          | 0.40        |
| Bildung der Pronomina im Allgemeinen                               | . 160      | <b>359</b>  |
|                                                                    |            |             |
| VI. Bildung der angelsächsischen Adverbia.                         |            |             |
| Rildung dan Adverbie im Allmemeinen                                | 161        | 250         |
| Bildung der Adverbia, im Allgemeinen                               |            | 3 <b>59</b> |
| 1. Bildung der Adverbia durch Uebertragung, Flexion oder Ableitung |            | 250         |
| im Allgemeinen Pronominale Adverbien                               | . 162      | 359         |
|                                                                    |            | 359         |
| Substantivische Adverbien                                          |            | 360         |
| Adjectivische Adverbien                                            | . 165      | 362         |
| Zahl-Adverbien                                                     | . 166      | 366         |
| Präpositionale Adverbien                                           | . 167      | 366         |
| Präpositionale Adverbien                                           | . 168      | 367         |
| 3. Bildung der Adverbia durch Zusammenziehung                      | . 169      | 367         |
| 4. Bildung der Comparationsstufen der Adverbia                     | . 170      | 369         |
|                                                                    |            |             |
| VII. Bildung der angelsächsischen Präpositionen.                   |            |             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                              | 4          | 0-1         |
| Bildung der Präpositionen, im Allgemeinen                          |            | 371         |
| 1. Stamm-Präpositionen                                             |            | 371         |
| 2. Durch Ableitung oder Uebertragung gebildete Präpositionen       |            | 371         |
| 3. Durch Zusammenziehung gebildete Präpositionen                   | . 174      | 373         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Paragraph. | Seite.                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| VIII. Bildung der angelsächsischen Conjunctionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                         |
| Bildung der Conjunctionen, im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 175      | 374                     |
| 1. Stamm-Conjunctionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 176      | 374<br>375              |
| 2. Durch Ableitung oder Uebertragung gebildete Conjunctionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 177      | <b>37.</b> , <b>375</b> |
| 3. Durch Zusammenziehung gebildete Conjunctionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 375<br>375              |
| 5. Durch Zusammenziehung gebildete Conjunctionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 178      | 310                     |
| IX. Bildung der angelsächsischen Interjectionen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                         |
| Bildung der Interjectionen, im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 179      | <b>3</b> 76             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                         |
| II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                         |
| Die Wortbildung der englischen Sprache in ihrer Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | }-         |                         |
| ziehung zu der Wortbildung der angelsächsischen Sprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>a</b> . |                         |
| Promone de la constitue de la | <b>3.</b>  |                         |
| Die Wortbildung der englischen Sprache, im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 180      | 377                     |
| I Dildung der englischen Werbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                         |
| 1. Bildung der englischen Verba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                         |
| Bildung der englischen Verba, im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 377                     |
| 1. Bildung der Verba durch Uebertragung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | <b>3</b> 78             |
| 2. Bildung der Verba durch consonantische Ableitung, im Allgemeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 380                     |
| Ableitungen durch n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | <b>38</b> 0             |
| Ableitungen durch l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 185      | <b>382</b>              |
| Ableitungen durch r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 186      | 385                     |
| 3. Bildung der Verba durch Zusammensetzung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                         |
| Zusammensetzung von Substantivum mit Verbum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 187      | <b>386</b>              |
| Zusammensetzung von Adjectivum mit Verbum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 188      | 387                     |
| Zusammensetzung von Partikel mit Verbum. I. Einfache Zusar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n-         |                         |
| mensetzung. II. Mehrfache Zusammensetzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 189      | 387                     |
| 4. Bildung der Verba durch Zusammenziehung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 190      | <b>39</b> 8             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                         |
| II. Bildung der englischen Substantiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                         |
| 1. Bildung der Substantiva durch Laut und Ablaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 191      | 398                     |
| 2. Bildung der Substantiva durch Uebertragung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 400                     |
| 3. Bildung der Substantiva durch consonantische Ableitung, im A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                         |
| gemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400        | 402                     |
| Ableitungen durch r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 402                     |
| Ableitungen durch th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 404                     |
| Ableitungen durch c und ck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 405                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -          | 406                     |
| Ableitungen durch ng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 409                     |
| Ableitungen durch ness                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 411                     |
| Ableitungen durch ster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -          | 412                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 413                     |
| 4. Bildung der Substantiva durch Zusammensetzung im Allgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 202        | 413                     |
| Zusammensetzung von Substantivum mit Substantivum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 404      | 410                     |

|                                                                                                | Paragraph. Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Zusammensetzung von Adjectivum mit Substantivum                                                |                  |
| Zusammensetzung von Verbum mit Substantivum                                                    |                  |
| Zusammensetzung von Partikel mit Substantivum                                                  |                  |
| Mehrfache Zusammensetzung (Decomposita)                                                        | <b>206 425</b>   |
| 111. Bildung der englischen Adjectiva.                                                         |                  |
| 1. Bildung der Adjectiva durch Laut und Ablaut                                                 | 207 426          |
| 2. Bildung der Adjectiva durch vokalische und consonantische Ablei-                            |                  |
| tung, im Allgemeinen                                                                           |                  |
| Ableitungen durch y                                                                            | 209 427          |
| Ableifungen durch n                                                                            | 210 429          |
| Ableitungen durch d                                                                            | 211 429          |
| Ableitungen durch ng                                                                           |                  |
| Ableitungen durch sh                                                                           |                  |
| Ableitungen durch nicht-angelsächsische Silben                                                 |                  |
| 3. Bildung der Adjectiva durch Zusammensetzung, im Allgemeinen .                               |                  |
| Zusammensetzung von Substantivum mit Adjectivum                                                |                  |
| Zusammensetzung von Adjectivum mit Adjectivum                                                  |                  |
| Zusammensetzung von Verbum mit Adjectivum                                                      |                  |
| Zùsammensetzung von Partikel mit Adjectivum                                                    |                  |
| 4. Bildung der Adjectiva durch Zusammensetzung bei gleichzeitiger Uebertragung oder Ableitung. |                  |
| Bildungen von der Form zusammengesetzter Substantiva                                           | 220 439          |
| Bildungen von der Form zusammengesetzter Participien                                           |                  |
|                                                                                                | #21 **I          |
| lv. Bildung der englischen Numeralia.                                                          |                  |
| Bildung der Numeralia, im Allgemeinen                                                          | <b>222</b> 453   |
| V. Bildung der englischen Pronomina.                                                           |                  |
| Bildung der Pronomina, im Allgemeinen                                                          | 223 453          |
| VI. Bildung der englischen Adverbia.                                                           |                  |
| Bildung der Adverbia, im Allgemeinen                                                           | 2 24 453         |
| 1. Bildung der Adverbia durch Uebertragung, Flexion oder Ableitung                             |                  |
| Pronominale Adverbia                                                                           |                  |
| Substantivische Adverbia                                                                       |                  |
| Adjectivische Adverbia                                                                         | -                |
|                                                                                                |                  |
| Zahl-Adverbia                                                                                  | -                |
| Präpositionale Adverbia                                                                        |                  |
| <del>-</del>                                                                                   | ·                |
| 3. Bildung der Adverbia durch Zusammenziehung                                                  |                  |
|                                                                                                | , 200 TIA        |
| VII. Bildung der englischen Präpositionen.                                                     |                  |
| Bildung der Präpositionen im Allgemeinen                                                       | 234 474          |

|                                                     | Paragraph- S |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| 1. Stamm-Präpositionen                              | . 235        |
| 2. Bildung der Präpositionen durch Ableitung        | . 236        |
| 3. Bildung der Präpositionen durch Zusammensetzung  | . 237        |
| 4. Bildung der Präpositionen durch Zusammenziehung  | . 238        |
| 5. Präpositionale Formeln                           |              |
| VIII. Bildung der englischen Conjunctionen.         |              |
| Bildung der Conjunctionen, im Allgemeinen           | . 240        |
| Aechte Stamm-Conjunctionen                          | . 241        |
| Durch Uebertragung gebildete ächte Conjunctionen    |              |
| Durch Zusammenziehung gebildete ächte Conjunctionen | . 213        |
| Adverbiale Conjunctionen                            | . 244        |
| Conjunctionale Formeln                              | . 245        |
| IX. Bildung der englischen Interjectionen.          |              |
| Bildung der Interjectionen im Allgemeinen           | . 246        |

the company of

### Einleitung.

### Das englische Volk und seine Sprache.

Die römische Geschichte berichtet, dass mehr als hundert Jahre vor unserer Zeitrechnung Kimbern und Teutonen, aus dem nördlichen Deutschland und aus Jütland nach Süden ziehend, in das römische Gebiet einfielen und Gallien, sowie Ober-Italien verwüsteten. In zwei mörderischen Schlachten erlitten sie durch die römischen Heere schreckliche Niederlagen und sind dann verschollen. Diese Kimbern und Teutonen sind die ersten Völkerschaften, welche die Geschichte als unzweifelhaft deutsche bezeichnet.

Fünfzig Jahre später traf Julius Caesar in seinem Kriegszuge gegen die keltischen Gallier mit anderen deutschen Stämmen am Rhein zusammen. Zweimal setzte er, um sie zu schrecken, über den Rhein, ohne jedoch bleibende Eroberungen zu machen.

Fernere fünfzig Jahre später erscheinen die Römer wiederum am Rhein, dringen bis zur Weser vor und errichten eine römische Statthalterschaft; aber durch die denkwürdige Schlacht am Teutoburger Walde wird ihrem Eroberungszuge durch den Cheruskerfürsten Hermann ein Ziel gesetzt. Wenngleich wenige Jahre später die Römer in derselben Gegend Siege errangen und bis in das Gebiet der Chatten, unserer jetzigen Hessen, eindrangen, so ist doch von da an ihre Macht in diesem Teile Deutschlands gebrochen.

Wir übergehen die Kämpfe der Römer mit den Markomannen und anderen Stämmen an der deutschen Südgrenze und wenden uns sogleich zu einer andern Periode, in welcher deutsche Völkerschaften die Geschicke von Europa bestimmen.

Gegen Ende des vierten Jahrhunderts zeigt sich an der Ostgrenze von Europa in der Richtung von Osten nach Westen die Einwirkung von Zügen wandernder Nomaden. Wie lange dieses Drängen und Treiben

schon in Asien Statt gefunden hatte, ist uns unbekannt; denn nur das berichtet die Geschichte, was auf dem kleinen Teile der Erde, der den damaligen Culturvölkern, den Griechen und Römern, bekannt war, sich zutrug. Die Hunnen drängen die Goten; diese geben dem Drängen nach, fallen in Griechenland, Italien, Gallien und Spanien ein und gründen zu wiederholten Malen, zuletzt unter Theodrîc, mit dem Beinamen "von Verona", oder nach einem andern Dialekte Dietrich von Bern, neue mächtige Reiche. Ein anderer Teil der Goten zog nach Nord-Westen bis zur skandinavischen Halbinsel. Der Druck pflanzte sich auf andere deutsche Völkerschaften fort. Aus dem nordöstlichen Deutschland fielen Vandalen, Burgunder, Sueven und andere Stämme in Italien ein; hier zurückgeschlagen zogen sie weiter nach Westen; ein Teil der Sueven mag in Schwaben geblieben sein, ein anderer Teil zog weiter; die Burgunder blieben am Jura, während die Vandalen und ein Teil Sueven nach Spanien zogen und dann nach Afrika übersetzten. Auch die Longobarden, welche an der Nieder-Elbe ihren Sitz hatten, zogen nach Süden und liessen sich in Ungarn nieder; von hier gingen sie später nach Nord-Italien, wo sie das Longobarden-Reich oder die Lombardei gründeten.

Diese heftige Bewegung im Osten äusserte ihre Wirkung auch weiter auf die Völkerschaften, welche den nordwestlichen Teil Deutschlands bewohnten. Die Franken am Nieder-Rhein dehnten ihr Reich nach Süden aus, wo sie die Alemannen am Ende des fünften Jahrhunderts in der Schlacht bei Tolbiacum, unserem heutigen Zülpich, zwischen Köln und Aachen, besiegten; sodann gründeten sie jenseits des Rheines das mächtige Franken-Reich.

Während die Franken ihre Hauptmacht jenseits des Rheines verlegten, dehnten sich die Sachsen, ihre nordöstlichen Nachbarn, ebenfalls nach Westen aus, umschwärmten raubend und plündernd die Nordseeküste und eroberten, vereint mit Angeln und Jüten, sogar jenseits des Meeres den grössten Teil von Britannien.

Wer waren nun diese Sachsen? und in welchem nationalen Verhältnisse standen sie zu den vorher erwähnten Völkern Europa's?

Weder Strabo, noch Plinius, noch Tacitus erwähnen jemals die Sachsen; erst Ptolemaeus, in der Mitte des zweiten Jahrhunderts nach Chr. erzählt, dass die Sachsen nördlich von der Elbe einen kleinen Teil des Festlandes und drei kleine Inseln besassen; kaum zwei Jahrhunderte später ist ihre Macht zu Wasser und zu Lande furchtbar. Ihr Gebiet erstreckt sich vom Nieder-Rhein bis zur Elbe und über diese hinaus,

im Norden bis zum Meere, im Süden bis zu den hessischen und türingischen Gebirgen. Und die Cherusker? wo sind sie geblieben, jener gewaltige Stamm, der seinen Wohnsitz zwischen Elbe und Weser hatte? sind sie untergegangen, oder sind sie in andere Gegenden gezogen? Die Geschichte berichtet weder das Eine, noch das Andere: sie werden nicht mehr genannt; an ihrer Stelle tritt der Name Sachsen auf. Es ist nicht wahrscheinlich, dass die Cherusker ihren Wohnsitz verlassen haben, weil ihre Nachbarn, die Chatten, und zum grössten Teil die Türinger auf ihren Plätzen blieben; und ebensowenig ist anzunehmen, dass ein so kleiner Volksstamm, wie Ptolemäus die Sachsen schildert, in so kurzer Zeit seine Macht und sein Territorium so gewaltig ausdehnen sollte. Es stellt sich daher fast als gewiss heraus, dass derselbe Volksstamm, welcher früher mit dem Namen Cherusker bezeichnet wurde, später unter dem Namen Sachsen auftrat. Mag zu Ptolemäus' Zeiten der Name Sachsen nördlich von der Elbe der gebräuchlichere gewesen sein, das Volk selbst war jedenfalls mit den Cheruskern dem Stamme nach gleichbedeutend. So haben denn die Sachsen in Betreff ihres Namens gleiches Schicksal mit den Franken, die erst im dritten Jahrhundert als mächtiger Stamm genannt werden und in kurzer Zeit den nordwestlichen Teil des Continents beherrschen. Wie die Sachsen in der alten Geschichte mit dem Namen Cherusker bezeichnet wurden, so führten früher die Franken den Namen Sigambern; ihr ursprüngliches Gebiet war seit alter Zeit am Nieder-Rhein zwischen Sieg und Lippe.

Mit den Sachsen werden die Angeln und Jüten als Eroberer von Britannien genannt. Die Angeln hatten damals ihre Sitze in Schleswig, also nördlich von den Sachsen. In früheren Zeiten wohnten sie als Nachbarn der Longobarden an der niedern Elbe, in der Gegend, wo der Fluss seinen nördlichen Lauf in einen nordwestlichen verwandelt; als die Longobarden, wie früher schon die Kimbern und Teutonen, nach Süden zogen, mögen die Angeln sich an der Elbe herabgezogen haben und so in das schleswig'sche Land gelangt sein. Sie hatten dann als Nachbarn südlich die Sachsen und nördlich die Jüten. Da Sachsen, Angeln und Jüten in der Eroberung Britanniens gemeinschaftlich auftreten und in ihrer Sprache so viel Gemeinschaftliches zeigen, so müssen sie jedenfalls stammverwandt gewesen sein; es sind also die Jüten als die Reste der Kimbern zu betrachten, in deren Sitze dann später, nachdem ein Teil derselben nach Britannien ausgewandert war, von den Inseln aus Dänen einzogen.

Um nun das nationale Verhältnis zu bestimmen, in welchem die Sachsen zu den übrigen Völkerstämmen Deutschlands und diese wieder

als Gesammtheit zu den übrigen Völkern Europa's standen, ist es notwendig ihrer Sprache einige Aufmerksamkeit zuzuwenden. Als Wegweiser dienen uns die Verschiebungen der stummen Consonanten in den
schon angeführten Wörtern Teutonen (mit der Tenuis t anlautend), ein
aus vorchristlicher Zeit von den Römern überlieferter Name, thiuda
gotisch mit der Aspirate th anlautend, theod angelsächsisch "das Volk",
theodisc volksmässig, Volkssprache, und unser "deutsch"; sodann Theodric
von Verona gotisch, und Dietrich von Bern hochdeutsch; und drittens
Tolbiacum Zülpich. Es bleibt nur übrig den Wegweisern zu folgen um
den Weg selbst aufzufinden. Als Grundlage für die Sprachvergleichung
mögen einige Zahlen, persönliche Fürwörter und Verwandtschaftsverhältnisse dienen, und die Vergleichung möge sich auf die lateinische (in
besonderen Fällen auf die griechische), angelsächsische, englische, plattdeutsche und hochdeutsche Sprache beziehen:

| Lateinisch.       | Angelsächsisch.          | Englisch.       | Plattdeutsch.    | Hochdeutsch.  |
|-------------------|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| duo               | twegen (twâ)             | $\mathbf{t}$ wo | <b>t</b> wei     | zwei          |
| tres (tria)       | <b>th</b> rî             | ${f three}$     | <b>d</b> rei     | <b>d</b> rei  |
| septem            | seofon                   | seven           | $\mathbf{seven}$ | sieben        |
| decem             | $\mathbf{t}$ yn          | $\mathbf{ten}$  | ${f t}$ în       | zehn          |
| ego               | ic                       | I               | i <b>k</b>       | ich           |
| tu                | <b>th</b> û              | <b>th</b> ou    | du               | <b>d</b> u    |
| frater            | <b>b</b> rô <b>th</b> or | brother         | broder           | pruodar (alt) |
| θυγάτης (griech.) | $\mathbf{d}$ ohtor       | daughter        | dochter          | tochter.      |

Schon aus diesen wenigen Beispielen, deren Zahl in dem Abschnitte, welcher die Lautlehre behandelt, beträchtlich vergrössert werden wird, geht hervor, dass die angeführten Sprachen nach der Verschiedenheit der stummen Consonanten in drei Abteilungen zerfallen: die erste Abteilung ist vertreten durch die griechische und lateinische Sprache, die zweite durch die angelsächsische, englische und plattdeutsche (auch durch die gotische), die dritte durch die hochdeutsche Sprache; der Kürze wegen mögen sie durch die Bezeichnungen alt-classische, niederdeutsche und hochdeutsche unterschieden werden. Das hier hervorleuchtende Gesetz ist das Gesetz der Lautverschiebung, und besteht darin, dass nach der genannten Reihe der Sprachen die stummen Consonanten sich in der Reihenfolge Media, Tenuis, Aspirata, Media, Tenuis u. s. w. vertreten, so dass also

für alt-classische Media, niederdeutsche Tenuis, hochdeutsche Aspirata, " Hedia, " Hedia, " Hedia, " Tenuis, " Tenuis

eintritt. Das genannte Gesetz trifft in den meisten Fällen zu, im Einzelnen erleidet es, wie auch schon aus einigen der oben angeführten Beispiele hervorgeht, Ausnahmen, deren Ausführung jedoch hier unterlassen bleibe.

Aber, kann man fragen, woher mag es kommen, dass die stummen Consonanten der niederdeutschen Sprache andere sind, als die der hochdeutschen? fand dieser Unterschied von Alters her Statt, oder ist er erst im Laufe der Zeit entstanden? ist dieser Unterschied in der ursprünglichen körperlichen und geistigen Beschaffenheit der Völkerschaften begründet, oder haben die geographische Lage und Beschaffenheit der Wohnplätze, das Klima, die Beschäftigung oder sonstige Umstände Einfluss gehabt?

Was zunächst die Frage in Betreff der Zeit anlangt, so ist es wohl keinem Zweifel unterworfen, dass den Vorfahren der Goten, von deren Sprache verschiedene Bruchstücke, Namen für Personen, Oerter, Pflanzen u. s. w. auf uns gekommen sind, die niederdeutsche und hochdeutsche Lautverschiebung fremd war, dass sie also die stummen Consonanten der alt-classischen Sprachen hatten. Auch weisen Sprachreste anderer deutschen Völkerschaften, wie z. B. das früher genannte "Teutonen" im Verhältnis zu "theodisc" und "deutsch" darauf hin, dass dieser ursprünglich in Norddeutschland wohnende Stamm noch um das Jahr 100 v. Ch. die Consonanten der alt-classischen Sprache gehabt habe. Vom dritten Jahrhundert nach Ch. an hatten aber die Goten, Sachsen u. s. w. die Consonanten der zweiten Lautstufe, und gewiss vom siebenten Jahrhundert an sind bei den Süd-Deutschen die Consonanten der dritten Lautstufe nachzuweisen. Daher kommt es, dass der Gote Theódrîc, der den Odoaker 489 bei Verona schlug, später in der Sprache der Völkerschaften Süddeutschlands Dietrich von Bern heisst, und dass die Stadt Tolbiacum, bei welcher der Frankenkönig Chlodwig im J. 496 die Alemannen besiegte, später ebenfalls der dritten Lautverschiebung folgend, von den Süd-Deutschen Zülpich genannt wird.

Wenngleich es nun unzweifelhaft ist, dass die beiden deutschen Lautverschiebungen nicht gleichzeitig eingetreten sind, sondern dass die gotisch-niederdeutsche sich früher entwickelte, als die hochdeutsche; wenngleich ferner die Zeit des Eintritts und der Festsetzung dieses Lautwechsels mit ziemlicher Gewissheit angegeben werden kann, so ist doch damit noch nicht die Frage nach den Gründen dieser Erscheinung gelöst. Jede Veränderung muss eine Veranlassung haben, und so müssen auch Gründe vorhanden gewesen sein, die diese Veränderung hervorgetrieben haben. Jacob Grimm ist der Ansicht, dass die geistige Auf-

regung der Völker während der Periode, welche der uns geschichtlich überlieferten Völkerwanderung voranging, den Anstoss gegeben, und dass die kühnsten, kräftigsten und raschesten Völkerstämme zuerst der Lautverschiebung Eingang gestattet haben; er betrachtet es als eine Folge des Ungestüms und der Heftigkeit in dem Charakter der Süddeutschen, dass sie von der zweiten Stufe zur dritten übergegangen sind, während die Milde und Sanftheit der Niederdeutschen sie auf der zweiten Stufe verharren liess. Für die erste Lautverschiebung, also für den Uebergang der Consonanten der alt-classischen Sprachen in die der gotischniederdeutschen halte ich die Wirkung der geistigen Einflüsse für höchst wahrscheinlich; doch scheinen bei dem Uebergange des gotisch-niederdeutschen Consonantismus in den hochdeutschen andere Gründe, nämlich materielle, wenn nicht allein, doch jedenfalls in Gemeinschaft mit den geistigen gewirkt zu haben.

Es ist allgemein bekannt, dass auf dem Lande und vielfach auch in den Städten von ganz Norddeutschland die plattdeutsche Mundart die eigentliche Volkssprache bildet, dass dagegen in Süddeutschland, die slavischen Distrikte ausgenommen, Bürger und Bauern hochdeutsch sprechen. Da wo an den Grenzen hochdeutsche und plattdeutsche Mundart zusammentreffen, entsteht, durch gegenseitige Verkehrs-Verhältnisse bedingt, ein Gemisch von beiden, das sich allen Regeln entzieht. Die Sprachgrenze zieht sich von W.S.W. nach O.N.O., etwa von Aachen nach Posen, und zwar beginnt sie im Westen am Nord-Rande der hohen Veen bei Eupen und Aachen, zieht sich hierauf am Nord-Rande der Eifel bis Bonn, dann auf der rechten Seite des Rheins durch das Sauerland und das hessische Gebirgsland, hierauf nördlich von der türinger Hochebene durch den Harz in derselben Richtung über die Elbe nach der Oder; hier werden die Verhältnisse etwas verworren, da an vielen Stellen slavische Dialekte für den plattdeutschen Dialekt eintreten. Nördlich von dieser Grenzlinie ist also das Gebiet der plattdeutschen Mundart, während südlich das Gebiet der hochdeutschen ist; zugleich aber ist, wenn man von einzelnen Unregelmässigkeiten absieht, nördlich von dieser Grenzlinie Tiefland oder Flachland, während südlich Hochland oder Gebirgsland ist. Sollte eine solche Uebereinstimmung der Bodenbeschaffenheit der Wohnplätze mit der Sprache der Bevölkerung eine zufällige sein? In der Nationalität kann der Unterschied dieser Sprach-Dialekte nicht begründet sein, da die Völkerschaften beider geographischen Distrikte früher übereinstimmende Consonanten hatten, und da die verschiedenen Völkerschaften Deutschlands ihre Wohnplätze so vielfach wechselten. Ebenso ist es nicht wahrscheinlich, dass die geistige Aufregung, der Freiheitsdrang, die Kampflust, überhaupt patriotische Begeisterung und Tatkraft bei den südlichen Volksstämmen heftiger gewesen sei, als bei den nördlichen. Zeugen nicht die kühnen zu Wasser und zu Lande unternommenen Raubzüge der Sachsen und dann vor Allem die Züge nach Britannien und die Kämpfe, die sie mit den Einwohnern dieses Landes zu bestehen hatten, hinlänglich für ihre Geisteskraft und ihren Ungestüm? und trotz dieser Strebsamkeit, dieser Kraftäusserungen und dieser geistigen Erhebung sprechen die Nachkommen der alten Sachsen in Deutschland und in Britannien eine Sprache fort, deren Consonanten noch auf der zweiten Stufe der Lautverschiebung Zieht man nun ferner die Erfahrung hinzu, dass die Sprache der Bergbewohner überhaupt sich von der Sprache der Bewohner von Tälern und flachen Landstrichen wesentlich unterscheidet, dass die Laute der ersteren rauh und scharf sind, während die der letzteren sich durch Milde und Weichheit kenntlich machen, so kann die Behauptung nicht allzugewagt erscheinen, dass der Unterschied der Dialekte der süddeutschen und norddeutschen Stämme durch die Bodenbeschaffenheit bedingt ist, und dass daher die Bezeichnung "Plattdeutsch" oder "Niederdeutsch" im Gegensatz zu "Hochdeutsch" auf den eigentlichen Grund ihrer Verschiedenheit hinweist. Eine weitere Bestätigung wird diese soeben ausgesprochene Ansicht noch finden, wenn sich herausstellt, dass die Sachsen in Britannien sich gerade nur in den tief liegenden Teilen der Halbinsel niederliessen, während die Hochländer und Gebirgsländer, Cornwall, Wales, Cumberland und das schottische Hochland lange Zeit nach dem Einzuge der Sachsen in den Händen der keltischen Ureinwohner verblieben, und dass also auch das Angelsächsische und das daraus entstandene Englisch mit demselben Rechte wie die in Norddeutschland gesprochene Volkssprache nach der Bodenbeschaffenheit der Wohnplätze des Volks als niederdeutsche Mundart zu bezeichnen ist.

Wir folgen nun den Sachsen auf ihrem Zuge nach Britannien. Doch wird es nicht unzweckmässig sein, einige Bemerkungen in Betreff des Zustands des Landes und seiner Bevölkerung, wie ihn die Sachsen vorfanden, vorauszuschicken.

Die Ureinwohner von Britannien waren nach Caesar, dem wir die ersten sicheren Nachrichten über dieses Land verdanken, verschiedene Stämme der Kelten. Ihre Bildung war im Allgemeinen gering; nur die Bewohner der Küstenstriche waren in Folge des Verkehrs, in welchen sie durch den Zwischenhandel mit fremden Nationen getreten waren, weniger roh; letztere trieben Handel, Ackerbau und Viehzucht, während die Bewohner des Innern vornehmlich von Jagd und Fischfang lebten.

Als Julius Caesar von 58 bis 50 vor Chr. die römische Herrschaft über ganz Gallien auszudehnen suchte, hatten die Briten den Galliern Hülfe gesandt. Um die Briten zu strafen, setzte Caesar zweimal mit einer Abteilung seines Heeres nach ihrer Insel über und schlug sie in mehreren Schlachten, doch verliess er die Insel bald darauf ohne wiederum dahin zurückzukehren. In den nächsten hundert Jahren beachteten die Römer die Briten wenig, bis im Jahre 43 nach Chr. Kaiser Claudius den Eroberungskrieg wieder begann, und Agricola im J. 84 den grössten Teil des Landes unter die Herrschaft der Römer brachte. Römische Legionen wurden zur weiteren Bezähmung der Briten in Forts gelegt, in deren Nähe bald Städte entstanden: zur Verbindung dieser Städte unter einander wurden Strassen gebaut; das Land wurde unter ausgediente Soldaten verteilt, denen die Briten als Leibeigene angehörten. Diese Colonisten und Garnisonen bildeten das bunteste Gemisch verschiedener Völkerschaften: Asien, Africa, Griechenland, Italien, Spanien, Gallien, Germanien lieferten ihre Contingente, während umgekehrt britische Legionen in allen Provinzen des grossen römischen Reichs ihre Standquartiere hatten. Dadurch dass die waffenfähige Mannschaft der Briten aus dem Lande gezogen und den zurückgebliebenen Männern der Gebrauch der Waffen untersagt wurde, dass ferner fortwährend Empörungen ausbrachen, die von den römischen Soldaten blutig gerächt wurden, und dass ausserdem von Norden und Westen her die Pikten und Skoten, und von Süden und Osten her die Sachsen häufige Einfalle machten und namentlich die auf dem Lande wohnenden waffenlosen Bewohner plünderten und niedermetzelten, wurden die Briten so geschwächt, dass sie keinem Feinde mit Erfolg Widerstand leisten konnten. die römischen Besatzungen, welche oft unter sich und gegen die römischen Kaiser Feindseligkeiten ausübten und deren Zahl sich immer mehr verminderte, da die Römer ihre Heere in Italien und den Provinzen des Festlandes gegen germanische Eindringlinge und zur Unterdrückung von Bürgerkriegen bedurften, konnten die Briten gegen die eindringenden Völkerschaften nicht mehr schützen. Endlich zogen die Römer im Anfange des fünften Jahrhunderts ihre Legionen ganz aus Britannien zurück und überliessen das Land seinem eigenen Schicksale. Stelle der römischen Civitates entstanden jetzt ungemein viele von einander unabhängige kleine britische Reiche, die unter Anführung machtloser Könige sich eifersüchtig bekriegten und einem gemeinsamen Widerstande hinderlich waren. So wurde es ihren Feinden leicht, sie an einzelnen Punkten zu besiegen und die kleinen Königreiche einzeln zu vernichten.

Die Chronik der Sachsen setzt die Gründung der ersten sächsischen oder genauer jütischen Niederlassung in Britannien auf das Jahr 449. Sie führte zur Stiftung des Königreichs Kent im Jahre 457. In verschieden grossen Zwischenräumen kamen darauf neue Schaaren aus Sachsen. 477 wurde das Königreich der Süd-Sachsen, 519 das der West-Sachsen und 530 das der Ost-Sachsen nach heftigen Kämpfen mit den dort wohnenden britischen Stämmen gegründet. Ferner landeten im Jahre 527 Angeln weiter im Norden an der Ostküste und gründeten das Königreich Ost-Angeln; im Jahre 547, also beinahe hundert Jahre nach der Begründung der ersten deutschen Niederlassung wurde von neuen Schaaren von Angeln das Königreich Beornicia, 560 Deira und endlich 586 das Königreich Mercia den Briten abgezwungen. So waren denn seit dem ersten Einfalle der Angel-Sachsen 137 Jahre, also ein Zeitraum von fast fünf Generationen, verflossen, bis sie den Briten einen zusammenhängenden Landstrich weggenommen hatten. Die angelsächsischen Königreiche umfassten den östlichen Teil von dem jetzigen England und den südöstlichen von dem jetzigen Schotland, während die ganze gebirgige Westküste von den Briten behauptet wurde.

Noch hatten sich die kleinen angelsächsischen Königreiche kaum gegen den Angriff der Briten befestigt, als sie eifersüchtig gegen einander sich gegenseitig bekriegten. Der Erfolg dieser Kämpfe war höchst wechselnd; am Ende aber trugen die West-Sachsen den Sieg davon. Mit dem Verschwinden der kleinen sächsischen Königreiche wurde das Land mehr und mehr als das Land der Angeln, Engla land, bezeichnet.

Nachdem wir nun einen Zeitraum von mehr als tausend Jahren der politischen Geschichte Britanniens überblickt und zuletzt die Nachkommen der alten Sachsen und Cherusker als Herrscher des Landes gefunden haben, wenden wir unsere Aufmerksamkeit wiederum der Sprache zu und fragen: welche Veränderung hat die Sprache der Sachsen bis in's elfte Jahrhundert durch ihre Berührung mit fremden Völkern erlitten?

Die Sprache der Briten war ein Zweig des alten Keltischen, das vormals im ganzen westlichen Europa gesprochen wurde, sich aber nur noch in abgelegenen und gebirgigen Gegenden des westlichen Europa's in dürftigen Resten erhalten hat. Die Briten wurden, wie schon bemerkt, von den Römern und von den Völkern, welche in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt in England wiederholte Einfälle unternahmen, den Pikten, Skoten, Sachsen, so sehr bedrückt, dass der grössere Teil, der nicht schon durch Hunger und Schwert vernichtet war, es vorzog, die Heimat zu verlassen, während andere ihre Natio-

nalität und hiermit ihre Sprache vollständig aufgaben. Schriftliche Denkmäler aus jener Zeit sind nicht vorhanden. In der englischen Sprache finden sich ausser einer ziemlich grossen Anzahl von Eigennamen zur Bezeichnung von Bergen, Flüssen und Ortschaften nur wenige britische Wörter, von denen noch zumal der grössere Teil wohl erst in neuerer Zeit von Wales herübergekommen ist. Solche eigentlich keltische Wörter sind z. B. das angelsächsische clüt Lappen, engl. clout; das angelsächsische mattoc Karst, engl. mattock. Einen Einfluss auf die Form der angelsächsischen Sprache hat die keltische wohl gar nicht gehabt.

Auch die Sprache der römischen Besatzungen und Colonisten hat nur sehr geringe Einwirkung auf die Entwickelung der englischen Sprache geäussert. Diese Tatsache mag in folgenden Umständen ihre Begründung finden: Die als Soldaten und Beamte in Britannien stehenden Römer erfüllten nur die ihnen auferlegte Pflicht, das britische Volk in Gehorsam zu halten und die Steuern einzutreiben, vermischten sich aber gewiss nur selten mit der britischen Bevölkerung; nachdem ihre Dienstzeit abgelaufen war, zogen sie wieder ab und wurden durch neue ersetzt, die ein ebenso geringes Interesse an den Briten nahmen, als die früheren; und die Colonisten, die von der römischen Regierung Ländereien für geleistete Kriegsdienste erhalten hatten, mögen so verschiedenen Nationen angehört haben und so mannigfache Sprachen gesprochen haben, dass die Einzelnen ihre Sprache und ihren Volkscharakter gegen die Uebermasse der übrigen Bevölkerung nicht wahren konnten.

Aus der Zeit der Römer-Herrschaft sind nur wenige Wörter in die angelsächsische Sprache übergegangen: mit Sicherheit lässt sich dies nur von ceaster (lat. castra), coln in Zusammensetzungen wie Lincoln (lat. colonia) und stræt (lat. strata i. e. via) nachweisen. Dagegen enthält die angelsächsische Sprache sehr viele Wörter, welche später direct aus dem Lateinischen aufgenommen sind und deren Aufnahme durch den zum grössten Teil in lateinischer Sprache-gehaltenen Gottesdienst (gerade so wie dies auch für die hochdeutsche Sprache gilt) vermittelt wurde. Zu diesen Wörtern gehören z. B. lat. missa, angelsächsisch maesse, englisch mass, Messe; lat. monasterium, ags. mynster, engl. minster, Münster; lat. monachus, ags. munuc, engl. monc, Mönch; lat. episcopus, ags. biscop, engl. bishop, Bischoff; lat. praedicare, ags. predicjan, engl. preach, predigen u. a. m. Ferner sind die Bezeichnungen einer grossen Zahl Naturkörper, deren Kenntnis die Angelsachsen lateinischen Büchern entnahmen, in wenig umgeänderter Form in die angelsächsische und von da in die englische Sprache aufgenommen, z. B. lat. piper, ags. pipor, engl. pepper, Pfeffer; lat. elephas, ags. ylpend (neben ylp), engl. elephant, Elephant; lat. leo, ags. león, engl. lion, Löwe, u. a. m.

f

ľ

ŧ

9

1

a

ľ

1

1

Noch eine andere Nation kam bis zum elften Jahrhundert mit den Angelsachsen in dauernde und enge Berührung. Vom Jahre 787 an fielen die Dänen unter Anführung der sogenannten Seekönige wiederholt in England ein und zwar nicht allein um zu plündern, sondern auch um sich dauernd dort niederzulassen und wo möglich das Land für sich zu erobern. Namentlich waren es die nördlichen Distrikte, welche zunächst und am meisten von ihnen zu leiden hatten; aber auch weiter nach Süden dehnten sich ihre Eroberungen aus, und zwar mit solchem Glücke, dass sie im Anfange des elften Jahrhunderts die Herrschaft vollständig errangen und dass hintereinander drei dänische Könige auf dem englischen Throne sassen. Während eines Zeitraums von zwei und einem halben Jahrhundert der dänischen Einwirkung hatten die alten sächsischen, englischen und jütischen Einwohner sich mit den dänischen Ansiedlern vertragen gelernt und ihre Verschmelzung zu einer einzigen Nation war bis dahin vollständig. Diese Einigung hatte um so leichter bewirkt werden können, als beide Nationen geistig und körperlich verwandt demselben Vaterlande, der jütischen Halbinsel, entstammten. Da auch die damalige Sprache der Dänen der angelsächsischen Sprache und namentlich der Mundart der Angeln sehr nahe stand, so war gegen die Mitte des elften Jahrhunderts hin kaum noch ein Unterschied in den verschiedenen. Völkerschaften vorhanden, und so kam es, dass im Jahre 1042 dem sächsischen Prinzen Edward, welcher später von der Geistlichkeit den Beinamen Confessor erhielt, durch einmütige Wahl der Dänen und Sachsen die Königskrone und die Herrschaft über ganz England übertragen wurde.

Die Beschaffenheit der Sprache der alten Angelsachsen lernen wir aus Schriftwerken kennen, die in so grosser Mannigfaltigkeit und Schönheit auf uns gekommen sind, wie sie kein Zweig des germanischen Volksstamms in so früher Zeit aufzuweisen hat. Die in denselben behandelten Stoffe weisen zum Teil auf die Zeit zurück, wo das Volk noch in seiner alten Heimat wohnte, während die schriftliche Aufzeichnung erst nach der Uebersiedelung nach Britannien erfolgte. Da die Sänger diese poetischen Ueberlieferungen, um verstanden zu werden, in derjenigen Sprachform vortragen mussten, welche von dem damaligen Volke gesprochen wurde, so sind die Wortformen dem neuern am weitesten verbreiteten westsächsischen Dialekte entsprechend, während Satzbau und Inhalt sich der alten Sprache anschliessen. Die meisten Handschriften stammen erst aus dem zehnten bis zwölften Jahrhundert. Die von

angelsächsischen Schriftstellern in lateinischer Sprache abgefassten Schriften können hier, wo es sich nur um die Sprachformen, nicht um den Inhalt handelt, ausser Acht gelassen werden.

Die wichtigsten Werke der poetischen Litteratur der Angelsachsen sind:

Beówulf, ein Epos von mehr als 3000 allitterirenden Versen, welches den Kampf des Helden Beówulf mit zwei mächtigen Wasser-Ungetümen, Grendel und dessen Mutter, behandelt; der Schauplatz der Handlung ist Dänemark und zwar Heorot, das Schloss des Dänenkönigs Hrôthgâr; herausgegeben ist das Gedicht zuerst von dem Dänen Thorkelin 1815, ausserdem in England von Kemble 1837, in Deutschland von Heyne, zugleich mit einem ausführlichen Glossar, 1863; in deutsche Stabreime übersetzt ist es von Ettmüller. — Ausser diesem grösseren und mehreren kleineren Volksepen sind einige religiöse epische Gedichte von Bedeutung, namentlich Caedmon's metrische Paraphrase der heiligen Schriften, in England herausgegeben von Thorpe 1832, in Deutschland von Bouterwek 1849 - 1851. - Eine Paraphrase des Buches Judith ist leider nur in einem Bruchstück auf uns gekommen. — Ein Epos Juliana, eine Heiligen-Legende. — Die Legenden von Andreas und von Helena, herausgegeben von J. Grimm 1840. — Die Legende des heiligen Guthlac. — Zur lyrischen Poesie, welche ziemlich reich vertreten ist, und sich namentlich auf religiöse Stoffe bezieht, gehören ein Siegeslied der Schlacht bei Brynanbyrig, eine grosse Zahl von Hymnen auf Christus und eine Paraphrase der Psalmen. — Zur didaktischen Poesie gehören namentlich einige allegorische und moralische Lehrgedichte, sowie viele Rätsel.

Von den prosaischen Schriften der Angelsachsen ist uns eine grosse Zahl erhalten worden. Es sind dies zunächst Gesetzsammlungen von mehreren angelsächsischen Königen, sowie auch von Canut und William dem Eroberer; neue Ausgaben sind von Schmid, Kemble und Thorpe. Ein ganz besonderes Verdienst um die Ausbildung der angelsächsischen Prosa hat sich König Alfred der Grosse (regierte von 871—901) erworben. Um das Studium der Wissenschaften zu heben, übersetzte er selbst mehrere lateinisch geschriebene Werke, namentlich Boëthius de consolatione philosophiae, die Geschichte des Orosius und die Geschichte der englischen Kirche von Beda, und veranlasste andere Gelehrte ähnliche Arbeiten auszuführen. Ferner sind sehr bedeutungsvoll die Schriften des Alfric, Erzbischoffs von Canterbury (starb 1006), welcher Abhandlungen und Predigten schrieb und einen Teil der Bibel übersetzte; ferner Wulfstan, Erzbischoff von York

arb 1023), von welchem namentlich eine Anzahl Predigten auf uns kommen sind; viele andere Predigten von unbekannten Verfassern sind ch nicht herausgegeben. - Die vier Evangelien von einem unbennten Uebersetzer in westsächsischer Mundart sind von Thorpe herausgeben 1842, und eine andere Uebersetzung in northumbrischer Mundart n Bouterwek 1857. — Von Interesse ist ferner die Uebersetzung eines mans, nämlich die Geschichte des Apollonius von Tyrus, herausgeben von Thorpe, deren Inhalt von Shakespeare in seinem Pericles amatisch bearbeitet worden ist. — Ein höchst bedeutendes Werk der gelsächsischen Litteratur und Geschichte ist die Sachsen-Chronik, neuerer Zeit herausgegeben von Ingram 1823 und von R. Price; die ıfzeichnungen derselben beginnen mit der Gründung der sächsischen önigreiche, behandeln genauer die Regierung Alfred's und Edward's s Aelteren und setzen sich, obgleich kürzer, fort bis nach der Ererung Englands durch die Normannen, also in eine Zeit, in welcher e angelsächsische Sprache durch den Einfluss der fremden Eindringnge schon beeinflusst wurde.

Um die historische Entwickelung der angelsächsischen Sprache bis ihrem Uebergange in die englische Sprache verstehen zu können, ist ne vorläufige kurze Charakterisirung derselben notwendig; die speiellere Erörterung ihrer Eigentümlichkeiten ist der Gegenstand der rammatik.

Die angelsächsische Sprache ist, ebenso wie das Altsächsische oder lt-Plattdeutsche und das Altfriesische, eine Tochter des niederdeutschen ialekts, welcher mit dem Hochdeutschen, Gotischen und Altnordischen e germanische Sprachfamilie bildet.

Charakteristisch für alle germanischen Dialekte, also auch für den gelsächsischen, ist diejenige Art des Vokalwechsels, welche man Absut nennt, indem durch Veränderung des Wurzelvokales der Verba der nterschied von Gegenwart und Vergangenheit bemerkbar gemacht wird; ese Ablautsformen werden dann zur Bildung von substantivischen oder jectivischen Wortstämmen und zur Ableitung der sogenannten schwach njugirten Verba benutzt. So entsprechen die hochdeutschen Verbalmen trinke — trank — getrunken, treibe — trieb — getrieben, schiesse schoss — geschossen u. a. den angelsächsischen Formen drince — anc — gedruncen, drîfe — drâf — gedrifen, sceóte — sceát — geschos u. a.

Eine fernere Eigentümlichkeit des Vokalsystems, welches die angelchsische Sprache mit der hochdeutschen, nicht aber mit der gotischen teilt, ist der Umlaut, d. h. eine Verdünnung der Vokallaute durch Veranlassung eines in der folgenden Silbe enthaltenen ursprünglichen i; letzteres ist im Angelsächsischen meist durch e vertreten oder fehlt ganz; so entsprechen die hochdeutschen Fuss — Füsse, sterbe — stirbst, Maus — Mäuse, wand — wende u. a. m. den angelsächsischen Formen fôt — fêt, steorfe — stirfst, mûs — mŷs, wand — wende u. a. m.

Ueber das Verhältnis der angelsächsischen Consonanten zu den plattdeutschen und hochdeutschen sind schon früher, als das Gesetz der Lautverschiebung erwähnt wurde, einige Andeutungen gegeben worden; zu wiederholen wird nur sein, dass die angelsächsischen Consonanten sich im Allgemeinen auf gleicher Stufe mit den plattdeutschen befinden, und daher durchschnittlich eine Stufe tiefer als die hochdeutschen stehen.

Die angelsächsischen Verba zerfallen wie die hochdeutschen in stark und schwach conjugirte; stark conjugirt sind diejenigen, welche ihr Präteritum und Participium Passivi durch Ablaut bilden; schwach conjugirt dagegen diejenigen, welche dieselben Formen durch Suffixa, die den Zahnlaut d oder t enthalten, bilden. Stark conjugirte Verba sind also z. B. drince — dranc — gedruncen, hochd. trinke — trank — getrunken, rîde — râd — geriden, hochd. reite — ritt — geritten, helpe — healp — geholpen, hochd. helfe — half — geholfen; dagegen sind schwach conjugirt z. B. lufjan — lufode — gelufod, hochd. lieben — liebte — geliebt, dælan — dælde — gedæled, hochd. teilen — teilte — geteilt.

Die angelsächsischen Substantiva haben wie im Hochdeutschen drei Genera, welche teils von der Bedeutung, teils von den Flexionssuffixen abhängig sind; das Genus derjenigen Wörter, welche nicht männliche oder weibliche Personen bezeichnen, ist nicht mehr nach Regeln zu bestimmen, da uns die bildlichen Vorstellungen, welche die alten Deutschen bei der Auffassung der verschiedenen Begriffe hatten, nicht mehr geläufig sind. Ferner hatten die Substantiva zwei Numeri, Singularis und Pluralis und vier Casus (Nominativus, Genitivus, Dativus und Accusativus), ausserdem finden sich noch Reste eines fünften Casus. des Instrumentalis, welcher mit dem lateinischen Ablativus verglichen werden kann. Die Deklinationsweise ist wie im Hochdeutschen eine doppelte: die schwache oder jüngere, welche die verschiedenen Casus im Singularis und Pluralis besonders mit Hülfe des Consonanten n bildet, und die starke, welche entweder gar keine Consonanten, oder im Genitivus des Singularis und im Nominativus und Accusativus des Pluralis ein s anwendet. Auch spielt bei der Deklination einiger Wörter

der Umlaut eine Rolle, z.B. fôt — fêt Fuss — Füsse, mûs — mŷs Maus — Mäuse, man — men Mann — Männer.

Die Adjectiva werden wie im Hochdeutschen ebenfalls nach der starken und schwachen Deklination flektirt, welche der Deklination der Substantiva im Ganzen entspricht. Die schwachen Formen werden dabei besonders angewandt, wenn ein demonstratives Pronomen vorangeht, die starken Formen in den meisten übrigen Fällen. Die Comparationsformen werden ähnlich gebildet wie im Hochdeutschen durch Anhängung des Consonanten r für den Comparativus und der Consonanten-Verbindung st für den Superlativus.

Die Numeralia sind mit Berücksichtigung der Lautverschiebung den hochdeutschen sehr ähnlich.

Auch die Pronomina stehen sowohl ihrem Stamme, als auch ihrer Flexion nach den übrigen germanischen Dialekten, im Besondern auch dem hochdeutschen sehr nahe.

Was ferner die Wortstämme anlangt, aus denen die Wörter gebildet sind, so sind diese im Angelsächsischen, mit Ausnahme einer sehr geringen Zahl keltischer oder romanischer Begriffswörter, ächt germanisch, und stimmen mit Berücksichtigung der verschiedenen Lautstufen zum grössten Teil mit der hochdeutschen überein, während ein kleiner Teil dem Angelsächsischen eigentümlich ist.

Auch die Art und Weise der Wortbildung erinnert vielfach an den hochdeutschen Dialekt; dahin gehört die Ableitung von Wörtern durch Laut und Ablaut, durch Uebertragung, durch vokalische und consonantische Ableitungssilben, ferner durch Zusammensetzung, welche namentlich zur Bildung von Substantiven, Adjectiven und Verben verwandt wird, und durch Zusammenziehung, welcher besonders viele Partikeln ihre Existenz verdanken.

Endlich ist auch der Satzbau der angelsächsischen Sprache rein germanisch.

Nachdem wir in diesen rohen Umrissen den Charakter der angelsächsischen Sprache, wie sie bis zur Mitte des elften Jahrhunderts in Britannien gesprochen wurde, gezeichnet haben, wenden wir uns wiederum der politischen Geschichte zu, um die Ereignisse anzudeuten, welche von dieser Zeit an auf das Geschick der Angelsachsen, auf ihr Denken, Fühlen und Handeln von ungemeinem Einflusse waren und sonst auch in ihrer Sprache Veränderungen veranlassen mussten.

Seit dem Ende des achten Jahrhunderts erschienen, wie früher erwähnt, von Dänemark und Norwegen grosse Schaaren von Seeräubern, welche unter verschiedenen Namen, im Allgemeinen unter dem Namen

Nordmänner, die Küsten von Europa plünderten. Eine Abteilung derselben war im Anfange des zehnten Jahrhunderts in Frankreich eingefallen und hatte sich hier an der nördlichen Küste in demjenigen Landstriche, welcher nach ihnen später die Normandie genannt wurde, niedergelassen. Der ritterliche Sinn dieses kräftigen germanischen Volksstammes fühlte sich bald behaglich unter der feiner gebildeten romanischen Bevölkerung und nahm bald wie romanische Sitten, so auch romanische Sprache an.

König Ethelred von England hatte sich in der Zeit, als die Dänen ihn hart bedrängten, im Jahre 1001 mit der Schwester des Herzogs von der Normandie vermählt, und hatte bei ihm eine Zufluchtsstätte gefun-Hier gewann Edward, Ethelred's Sohn, besondere Zuneigung zu seinem Vetter, dem nachmaligen Herzog William, und zu den Normannen überhaupt. Als nun im Jahre 1042 Edward den englischen Thron bestieg, dauerte seine Vorliebe für die Normannen fort. Normannische Edele wurden an seinen Hof gezogen, und normannische Sitten verschafften sich, den Sachsen zum Verdruss, Eingang am englischen Hofe; ja Edward ging sogar so weit, dass er bei seinem Tode, 1066, die Krone seinem Vetter William als Erbe vermachte und sein Volk an einen ausländischen Herrscher verschenkte. William nahm die Erbschaft gem an und rüstete, als die Sachsen sich weigerten das Testament anzuerkennen und dem Harold, dem Schwager des verstorbenen Königs, die Herrschaft übertrugen, ein gewaltiges Heer aus, mit welchem er die Sachsen in der blutigen Schlacht von Hastings schlug; hierauf liess sich William als König von England krönen.

König William unterwarf bald mit furchtbarer Energie die widerspenstigen Sachsen vollständig seinem Scepter. Normannische Edele wurden mit den Gütern der vertriebenen oder getödteten sächsischen Earls belohnt, so durchgreifend, dass schon sieben Jahre nach William's Thronbesteigung nicht ein einziger sächsicher Earl mehr existirte. Während die normannischen Counts mit ihren normannischen Beamten die Herrschaft führten, mussten die Sachsen ihre Felder bestellen, ihr Vieh hüten und das Wild schonen. Ebenso wurden die beiden Erzbischoffsitze mit Normannen besetzt und die meisten angelsächsischen Bischöffe und Aebte ihrer Aemter beraubt. Natürlich liessen die normannischen Barone und höheren Geistlichen keine Gelegenheit unbenutzt um auch die niederen Beamtenstellen mit Männern ihres Volks zu besetzen; sogar ein grosser Teil der Klöster, der damaligen Hauptpflanzstätten wissenschaftlicher Bildung, wurde mit normannischen Mönchen gefüllt. den Schulen wurde die französische Sprache Mittel des Unterrichts, und

die königlichen Richter, sowie die Barone, welche in ihren Besitzungen das Recht ausübten, bedienten sich ausschliesslich der französischen Sprache. Mit germanischer Zähigkeit hielten aber trotzdem die Angelsachsen fest an ihren germanischen Sitten und ihrer germanischen Sprache, soviel sie in ihrer untergeordneten Stellung und bei dem geringen Grade der Bildung, welche ihnen unter so mislichen Umständen zu Teil werden konnte, vermochten. Dieser Zwiespalt zwischen der normannischen und sächsischen Bevölkerung dauerte fort, so lange England in politischer Beziehung mit der Normandie und, da diese ein Lehn des Königs von Frankreich war, mit Frankreich in Verbindung stand, so lange also die normannischen Edeln nicht England, sondern die Normandie als ihre Heimat betrachteten. Zum Glück für das englische Volk bestieg im Jahre 1199 ein Herrscher den Thron, der durch Schwäche und Treulosigkeit nicht allein auswärtigen Mächten bedeutende Vorteile einräumte, sondern auch sein eigenes Volk, Normannen und Sachsen, zwang, ihre Rechte gegen ihn zu wahren. Dieser Herrscher war Johann. Unter seiner Regierung ging im Jahre 1205 die Normandie, welche hundert Jahre früher mit dem englischen Reiche vereinigt worden war, verloren. Von da an hat der Adel, der bisher die Normandie als sein Stammland und die Sachsen als unterworfene Fremde betrachtet hatte, dasselbe Vaterland mit den Sachsen gemein, und von da an beginnt die Geschichte der englischen Nation, des Produkts der Vereinigung der beiden auf germanischem Gebiet entsprungenen Ströme. Die Aussöhnung der beiden früher so feindlichen Nationalitäten wurde noch dadurch befördert, dass die Barone den König Johann im Jahre 1215 zwangen, die Magna Charta, die Constitution des englischen Volks, zu unterzeichnen und so mit ihren eigenen Rechten die Rechte des Volks zu sichern. Volk und Adel waren sich dieses gemeinsamen Interesses bewusst; auf dieses Bewusstsein stützt sich die Achtung, welche beide Stände in England noch jetzt gegen einander hegen. Noch bedeutender wurde das Verhältnis zwischen England und Frankreich gelockert, als unter Heinrich III. mit dem französischen Könige die Bestimmung getroffen wurde, dass in Zukunft die Untertanen der einen Krone keinen Grundbesitz in dem Gebiete der andern Krone haben durften. Als nun gar im Laufe des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhunderts England und Frankreich in langwierige Kriege verwickelt wurden, erweiterte sich die Kluft zwischen beiden Völkern mehr und mehr, und dies hatte zur Folge, dass in England französische Sitten und französische Sprache als der englischen Nationalität feindliche Gebräuche betrachtet und den alten sächsichen Einrichtungen ihr altes Recht wiederum eingeräumt wurde. Während es Loth, Gram.

bis in die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts üblich war, dass die Baro ihre Kinder in Frankreich erziehen liessen, wo sie mit der französisch Sprache französische Unsitten kennen lernten, schickten sie von nun ihre Söhne in die neugegründeten Universitäten Oxford und Cambrida Auch in den niedern Unterrichtsanstalten wurde am Ende des vierzehnt Jahrhunderts die englische Sprache allgemein als Unterrichtssprace eingeführt. Im Jahre 1362 befahl Edward III., dass alle in den köni lichen Gerichtshöfen geführten Prozesse, statt wie früher in französisch Sprache, in Zukunft in englischer Sprache verhandelt werden sollt weil die französische Sprache in dem Reiche nicht sehr bekannt sin den Parlamentsverhandlungen, welche bis zum Ende des fünfzehnt Jahrhunderts meist in französischer Sprache geführt wurden, komm seit dem Ende des vierzehnten Jahrhunderts englisch geschriebene Akte stücke vor.

Eine weitere Verfolgung der politischen Ereignisse ist zum Zweider Erklärung der historischen Entwickelung der Sprache nicht menötig, da bis zum Schluss des vierzehnten Jahrhunderts die englisc Sprache schon ziemlich feste Formen erlangt hat, und die weiteren Vänderungen derselben weniger durch die Politik, als durch das eifrige und allgemeinere Studium der Künste und Wissenschaften, also üb haupt durch den Stand der Volksbildung bedingt sind.

Welche Einwirkung haben nun die seit der Erob rung Englands durch die Normannen obwaltenden pol tischen und socialen Zustände auf die Gestaltung d Sprache geäussert?

Wenn ein Volk von kräftigem nationalen Charakter von ein anderen Volke besiegt und unter schmählicher Knechtschaft gehalt wird, giebt wohl ein Teil dem Drucke nach, aber der Kern des Volk von finsterem Hass gegen seine Unterdrücker beseelt, sucht hartnäcl den Siegern zum Trotz, seine Sitten und seine Sprache zu erhalten. nun das Volk aller Bildungsmittel z. B. der Schulen beraubt, und ka es in Folge dessen durch das Lesen seiner nationalen Schriftsteller v durch das Schreiben in der Sprache derselben sich an den alten nat nalen Sprachformen nicht weiter üben, ist vielmehr die Sprache hau sächlich dem mündlichen Verkehr anheimgegeben, während nur da und wann ein Mönch in seiner Zelle die Klosterchronik weiter fortset oder im Anschluss an die alten nationalen Ueberlieferungen die Tat der Voreltern in poetischen Ergüssen verherrlicht, dann werden sich der Sprache folgende Veränderungen einstellen:

- a) in den Wortschatz der Sprache werden sich durch die Einwirkung der bevorzugten Stände fremde Wörter einmischen, namentlich solche, deren Begriffe neu eingeführt sind;
- b) die Ungebildeten werden, weil ihnen der Begriff der Wörter die Hauptsache ist, die Stämme der Wörter besonders betonen, die Flexionsendungen aber möglichst abschwächen; die volltönenden Vokale der Endungen werden dem unbestimmten e Platz machen, und die Endconsonanten werden meist wegfallen;
- c) bietet die Flexion besondere Mannigfaltigkeit, so wird das Volk die verschiedenen gleichbedeutenden Flexionsweisen, ebenso das Genus der Wörter, wenn nicht die Bedeutung oder die Endung als Wegweiser dient, verwechseln, und die Präpositionen regellos construiren; die Stämme der Substantiva werden verschiedene Casus vertreten. Die häufiger vorkommenden Flexionsendungen werden die seltenen gänzlich verdrängen und somit allge-Eine Schrift eines Schriftstellers einer solchen mein werden. Periode wird daher auf den Sprachkenner ungefähr den Eindruck machen, den ein lateinisches Exercitium eines schwachen Sextaners auf den Lehrer äussert: ein solcher Sextaner deklinirt und conjugirt die ihm aus seinem Vokabelbuche bekannten Wörter, aber er bildet den Genitivus von virtus nach Analogie von hortus -- virti, den Nominativus Pluralis von ager nach Analogie von pater — agres, und den Dativus Pluralis statt des schwereren patribus nach Analogie der ersten und zweiten Deklination auf is; so gebraucht er virtus oder corpus wie servus als Masculinum, piscis als Femininum; ebenso sind Formen und Zusammenstellungen wie ad agro, ab homines, scribavit, legebit durchaus nicht unerhört:
- d) die Orthographie muss in solchen Zeiten unter Menschen, die wenig schreiben und wenig lesen, in hohem Grade regellos sein; im Allgemeinen wird man die Schrift dem Laute congruent machen; da aber die Laute lokalen und persönlichen Einflüssen unterworfen sind, so wird auch die Schriftsprache keine allgemein gültige Form haben.

In der Mitte des zwölften Jahrhunderts, also ungefähr hundert Jahre nach der Eroberung Englands durch die Normannen, finden sich fast consequent folgende besondere Veränderungen der Sprache:

a) die Endungen a, an, um und as in der Deklination der Substantiva und Adjectiva haben den leichteren e, en und es Platz gemacht;

- b) der Pluralis der Substantiva wird fast durch gängig nach Weise vieler Masculina auf es (corrumpirt aus as) gebildet, eine Umänderung, die durch den französischen Gebrauch unterstützt wurde. Diese Form des Plurals, eigentlich nur für den häufiger vorkommenden Nominativus und Accusativus gültig, wird für alle Casus gebraucht; bisweilen finden sich noch Plurale auf en, entstanden aus an der schwachen Deklination;
- c) der Genitivus Singularis wird nach Weise der Deklination vieler Maskulina und Neutra fast durchgängig auf es gebildet;
- d) die Adjectiva verlieren ihre schwachen Flexionen, behalten jedoch, wenn auch in gänzlich regelloser Weise, die starken bei;
- e) in Bezug auf die Conjugation der Verba hat sich, mit Ausnahme, dass an und on in en und e verwandelt werden, noch kein durchgreifender Sprachgebrauch ausgebildet.

Am Schluss des vierzehnten Jahrhunderts bieten sich Chaucer und sein Zeitgenosse Wycliffe als Vertreter einer neuen Sprachperiode der Betrachtung dar. Zunächst möge hier das Wichtigste einer den Canterbury Tales des Chaucer entlehnten Formenlehre folgen.

Der bestimmte Artikel the ist unveränderlich. — Der unbestimmte Artikel hat zwei Formen an und a, erstere vor Consonanten, letztere vor Vokalen; beide sind in Bezug auf Genus, Numerus und Casus unveränderlich. — Das Genus der Substantiva stimmt bei Chaucer mit dem Genus der Begriffe, welche sie bezeichnen, überein. Die Substantiva haben nur drei Casus: Subjectivus, Possessivus, Objectivus. Objectivus, durch Verschmelzung des Dativus und Accusativus entstanden, ist in Bezug auf Form gleich dem Subjectivus. Der Possessivus wird aus dem Subjectivus durch Anhängung von es gebildet und steht stets vor dem Worte, welches den Besitz anzeigt. Der Pluralis wird im Allgemeinen durch Anhängung eines s gebildet, namentlich wenn der Singularis sich auf ein e endigt; in den meisten Fällen geht dem s ein e oder i, bisweilen ein y voran. - Folgende besondere Fälle weichen von der allgemeinen Regel ab: Wörter, welche sich auf er endigen, werfen das e vor dem r meist ab und hängen es an, z. B. fader - fadres; die meisten Wörter, welche auf f ausgehen, nehmen für f ves an; Wörter, welche sich auf einen einfachen verdoppelbaren Consonanten endigen und vor demselben einen betonten kurzen Vokal haben, verdoppeln die Endconsonanten und hängen es an, z. B. beddes. weilen findet sich neben der Pluralform auf s noch als Ueberrest der schwachen angelsächsischen Deklination die Endsilbe en, z. B. eyen

Augen, shoen Schuhe; auch children gehört hierher, indem aus dem angelsächsischen Pluralis cîldru der auch bei Chaucer vorkommende Pluralis childer Kinder, und aus diesem durch nochmalige Pluralbildung children entstand. Mehrere Wörter bilden, übereinstimmend mit dem Angelsächsischen, den Pluralis durch Umlaut, z. B. man — men, womman — wommen, foot — feet. — Die Adjectiva sind in Bezug auf Genus, Numerus und Casus unveränderlich. Einsilbige Adjectiva werden bald mit, bald ohne ein e am Ende geschrieben; wenn dieses e im Pluralis häufiger gefunden wird, so mag dies in vielen Fällen im Wohlklange begründet sein, indem die durch Anhängung von es bedingte Vermehrung der Silbenzahl des Substantivs eine entsprechende Umänderung des Adjectivs zur Folge hatte. Die Comparationsstufen werden ohne Unterschied auf doppelte Weise gebildet; in angelsächsischer Weise durch Anhängung von er und est, und in französischer Weise durch Vorsetzung von more und most; erstere ist die häufigere; in einzelnen Fällen wird der Vokal der Stammsilbe nach angelsächsischer Weise geändert, z. B. long - lenger. - Die Conjugationsformen der Verba sind bei Chaucer noch sehr unbestimmt; es findet sich die neuenglische Conjugation fast vollständig ausgebildet, doch häufig untermischt mit alten Formen. Der Infinitivus hat im Anschluss an den angelsächsischen Dativus des Infinitivus bisweilen die Endung ne, z. B. to sayne (zu sagen), häufiger, als Abstumpfung des angelsächsischen an, die Endung en oder n, noch häufiger durch fortgesetzte Abstumpfung ein blosses e, und endlich gar keine Endung. Die 1. Person Sing. Präs. Indic. endigt sich in angelsächsischer Weise meist auf e, doch fehlt dies bisweilen; die 2. Person hat übereinstimmend mit dem Angelsächsischen und Neuenglischen st; die 3. Person endigt sich meist in angelsächsischer Weise auf th, selten ohne vorhergehenden Vokal, meist mit vorhergehendem e oder i. Der Pluralis hat bisweilen gar keine Endung, häufig e oder en, bisweilen n; letztere von der angelsächsischen Bildung auf ath ganz abweichende Form findet ihre Erklärung in dem Umstande, dass auch schon im Angelsächsischen eine Nebenform auf e existirte, ferner dass die Endung on im Angelsächsischen ungemein häufig zur Bildung des Pluralis angewandt wurde, im Besonderen in der Conjugation der so häufig vorkommenden Verba praeterito - praesentia, im Conjunctivus des Präsens und im Indicativus und Conjunctivus Präteriti; ungenaue Kenntnis der angelsächsischen Formenlehre veranlasste daher im vierzehnten Jahrhundert die Engländer aus dem häufigen Vorkommen dieser Endung eine allgemeine Regel zu bilden. Der Imperativus hat im Singularis bei Chaucer analog dem Angelsächsischen

und Neuenglischen gar keine Endung, ebenso im Pluralis, doch findet sich in letzterem Falle in Anlehnung an das angelsächsische ath auch häufig die Endung eth oder ith. Das Präteritum der schwachen Conjugation wird bei Chaucer bisweilen durch Anhängung von ed ohne Unterschied des Numerus und der Person gebildet, nur dass in der 2. Person des Singularis ausserdem noch est hinzugefügt wird. Zuweilen wird vor dem d das e weggelassen, oder statt desselben ein i oder y gesetzt; auch findet sich statt d nach Consonanten t; häufig findet sich in Anschluss an die angelsächsische Conjugationsweise die Endung de im Singularis, und den (entstanden aus dem angelsächsischen don) im Pluralis, oder de im Singularis und Pluralis. Das Präteritum der starken Conjugation endigt sich fast durchgängig auf einen Consonanten; Singularis und Pluralis sind dann entweder gleich, oder der Pluralis nimmt en an. Das Participium Präteriti der schwachen Conjugation, welches im Angelsächsischen ed, od oder t zur Endung hatte, endigt sich regelmässig auf ed, bisweilen auf id oder auf t. Das Participium Präteriti der starken Conjugation endigt sich bei Chaucer in Uebereinstimmung mit dem Angelsächsischen regelmässig auf en, bisweilen ist das n weggelassen. Das Augment ge, welches im Angelsächsischen namentlich vor dem Participium Präteriti vorkommt, und welches sodann in i oder y überging, findet sich bei Chaucer nur noch in vereinzelten Fällen. Das Participium Präsentis, welches sich im Angelsächsischen auf ende endigte, hat dafür ing oder yng, durch Einwirkung der mit Präpositionen verbundenen angelsächsischen Substantiva auf ung oder ing, angenommen.

Während Chaucer durch seine vielgelesenen Canterbury Tales seinen Zeitgenossen ein nachahmungswürdiges Vorbild darbot und die früher schwankende Sprachform befestigte, wirkte John Wycliffe durch seine Bibelübersetzung nicht allein auf die religiöse Bildung des Volkes, sondern auch auf die Entwickelung der Sprache in ähnlicher Weise und wahrscheinlich noch in weiterer Ausdehnung ein; seine Sprache ist mit der des Chaucer verglichen, etwas altertümlich, namentlich tritt bei ihm das tonlose e als Ersatz der Flexionssilbe häufiger auf; ferner endigt sich der Singularis des Präteritums bei schwachen Verben auf de und te, und der Pluralis des Präsens und Präteritums fast ohne Ausnahme auf en. Dass Wycliffe in seiner Bibelübersetzung ein grösseres und daher auch zum Teil weniger gebildetes Publikum voraussetzte als Chaucer, kann schon aus der geringen Zahl französischer Worte erkannt werden im Verhältnis zu denen, welche von germanischen Sprachstämmen gebildet sind; öfters sogar fand er es angemessen, des leichtern

Verständnisses wegen französische Wörter in Parenthesen durch germanische zu erklären.

Diesen Andeutungen über den Charakter der alt- und mittelenglischen Sprache lassen wir jetzt eine Aufzeichnung der hervortretendsten Charakterzüge der Formen der englischen Sprache, wie sie jetzt gesprochen und geschrieben wird, folgen.

Wer jemals Gelegenheit gehabt hat zu beobachten, wie Menschen, welche verschiedene Sprachen sprechen und gezwungen sind, ihre Gedanken unter sich auszutauschen, verfahren, um sich gegenseitig verständlich zu machen, dem wird zunächst aufgefallen sein, dass sich zuerst in die Zeichensprache die Stämme der Bezeichnungen für concrete Gegenstände und körperliche Handlungen einmischen, während die Flexionsendungen anfangs mannigfach unrichtig gebraucht, sodann auf ein möglichst geringes Maass reducirt werden. Aus welcher Sprache die Begriffswörter gewählt werden, ist abhängig teils von der Majorität, teils von dem Verhältnis des Lernenden und des Lehrers, d. h. von dem Umstande, ob Jemand mit der Bezeichnung eines Begriffs längst vertraut ist, oder ob er dieselbe erst von dem Andern empfängt. Da die sächsische Bevölkerung in der grösseren Anzahl vorhanden war und sich namentlich mit Viehzucht, Ackerbau und den zum Leben notwendigsten Handwerken beschäftigte, während die Normannen die Herrschenden, die Geniessenden, die Wohlhabenden und die Gebildeten waren, so sind die Bezeichnungen für Gegenstände und Tätigkeiten, welche für jeden Menschen, auch den ungebildetsten, von Belang sind, sächsisch, dagegen die Bezeichnungen von Begriffen, welche den gebildeten, wohlhabenden Ständen nahe liegen, namentlich die Abstracta, vorzugsweise romanisch. Sächsisch sind also z. B. die Bezeichnungen der allgemein geläufigen Begriffe: essen eat, trinken drink, gehen go, stehen stand, liegen lie, sitzen sit, arbeiten (wirken) work; Haupt head, Auge eye, Nase nose, Nacken neck, Brust breast, Arm arm, Hand hand, Finger finger, Daumen thumb, Nagel nail, Fuss foot, Zeh toe; Sonne sun, Mond moon, Stern star, Regen rain, Schnee snow, Wind wind, Sturm storm. Dagegen sind romanisch die Abstracta, z. B. Tugend virtue, Laster vice, Gerechtigkeit justice, Verbrechen crime, Strafe punishment, Mässigkeit temperance, Fleiss diligence, Aufmerksamkeit attention. Germanischen Stammes sind Müller miller, Bäcker baker, Schuhmacher shoemaker; dagegen romanisch Maler painter, Kaufmann merchant, Beamter officer. Germanisch sind ferner die Bezeichnungen für die Getränke des gemeinen Lebens: Wasser water, Milch milk, Bier beer; romanisch dagegen Wein wine. Germanisch sind die Räume, in denen sich der Sachse aufhielt, als Haus house, Hütte hut, Schuppen shop, Feld field, Wald wood und weald; dagegen romanisch Palast palace, Theater theater, Park park. Germanisch sind ferner die Bezeichnungen der Tiere, welche der Sachse zu hüten hatte, als Ochse ox, Kuh cow, Kalb calf, Schaaf, sheep Schwein swine, Hirsch oder Tier deer; dagegen romanisch der Braten, welcher auf die herrschaftliche Tafel gesetzt wurde: Ochsenbraten beef, Kalbsbraten veal, Schöpsenbraten mutton, Schweinebraten pork, Wildpret venison. Dass die Zahlen bis zur Million säch sisch en Stammes sind, ist ebenfalls in der Majorität der Sachsen begründet; dass dagegen die höheren Zahlen romanisch sind, ist nicht zu verwundern, da diese letztern Begriffe wohl dem niedern Bildungszustande der sächsischen Arbeiter unbegreifbar waren, dagegen dem normanischen Staatsmann, Kaufmann und Grundbesitzer nicht allzu fern lagen.

Während die Begriffswörter der englischen Sprache teils germanischen, teils romanischen Stammes sind, sind die Form wörter fast ohne Ausnahme germanisch. So sind germanisch die sogenannten Hülfszeitwörter, d. h. diejenigen Zeitwörter, welche zur Hülfe gezogen werden, um Begriffe mit einander zu verbinden, oder Tempora und Modi zu bezeichnen; dahin gehören: sein be mit seinen verschiedenen Stämmen, haben have, will will, soll shall, kann can, mag may, muss must. Ferner sind germanisch alle Pronomina nebst dem bestimmten und unbestimmten Artikel, alle einfachen Präpositionen, als: in in, auf up, zu to, bei by u. a., und alle einfachen Conjunctionen, als: und and, weder whether, oder or, doch though u. a.

Demselben Zwecke, welchen die Formwörter haben, dienen die Flexionen. Alles was die englische Sprache von Flexionen besitzt, ist rein angelsächsisch, also germanisch; Abweichungen von dem germanischen Charakter sind nicht durch das Romanische veranlasst, sondern durch den erfolgreichen Kampf des Denkens mit dem althergebrachten, für das damalige Sprachgefühl unverständlichen grammatischen Sprachgebrauch, durch das Streben mit anders sprechenden Menschen auf dem kürzesten und am leichtesten gangbaren Wege sprachlich zu verkehren, d. h. sich mit ihnen zu verständigen.

In Bezug auf die Flexionen der sich bildenden englischen Sprache findet sich in ganz ausgezeichneter Weise die Anwendung der folgenden beiden für die Praxis und für die Wissenschaft gleich wichtigen Sätze durchgeführt: 1) Von zwei Wegen, die zu demselben Ziele führen, ist der kürzere und leichtere dem längern und schwierigern vorzuziehen, und 2) von zwei Formen, die demselben Inhalte oder Zwecke dienen, ist

diejenige vorzuziehen, welche dem Inhalte oder Zwecke am meisten entspricht. — Wie diese beiden Sätze bei der Ausbildung der Grammatik der englischen Sprache fast durchgängig Anwendung gefunden haben, tritt zunächst an den Umänderungen der Nomina hervor. Betrachten wir die Stämme der Substantiva mit ihren Begriffen als gegeben, so sind dadurch auch die wesentlichen Merkmale gegeben und es ist daher zum Verständnis nicht notwendig, dass man an dem Worte erkenne, ob der Gegenstand z. B. schön oder hässlich, gut oder schlecht, farbig oder farblos, männlich, weiblich oder geschlechtlos sei; doch haben die meisten Sprachen das Geschlecht des Begriffs besonders bevorzugt, so dass dadurch auch die Worte Masculina, Feminina und Neutra werden. Durchschnittlich sind die Bezeichnungen der männlichen Wesen Maskulina und die der weiblichen Wesen Feminina, während die Bezeichnungen der geschlechtlosen Begriffe nicht etwa Neutra, sondern Maskulina, Feminina, oder Neutra sind. Diese letztere Eigentümlichkeit besass, wie schon früher bemerkt, auch die angelsächsische Sprache. Im Anschluss an das Angelsächsische hat die englische Sprache die drei Genera bestehen lassen, aber dabei die einfache Regel beobachtet, dass das Genus der Wörter mit dem natürlichen Geschlechte der durch sie bezeichneten Gegenstände übereinstimmt und hat dadurch Form und Inhalt des Begriffs in Einklang gebracht. Die Ausbildung dieser so naturgemässen Regel verdankt die englische Sprache dem oben genannten Streben auf dem kürzesten Wege bei Vermeidung aller zwecklosen Abschweifungen zum Ziele zu gelangen, und unterstützt wurde sie in diesem Streben durch das allmähliche Vergessen der traditionellen, für den damaligen und jetzigen Bildungszustand bedeutungslosen Unterscheidung der Genera. Dass dieser Weg der kürzeste und der leichteste war, wird jedem klar werden, der sich bewusst ist, welche Schwierigkeiten beim Erlernen der hochdeutschen oder angelsächsischen, auch schon der lateinischen und französischen Sprache der richtige Gebrauch der Genera derjenigen Wörter bietet, deren Begriff von keinem natürlichen Geschlecht ist; während solche Wörter in den vorhergenannten Sprachen bald Maskulina, bald Feminina, bald Neutra sind, kann man im Englischen durchschnittlich das Wort sogleich als Neutrum erklären, sobald man weiss, dass es weder ein männliches, noch ein weibliches Wesen bezeichnet.

Von Wichtigkeit ist ferner die Beantwortung der Frage: wie kann man in der Sprache die Anzahl der Gegenstände ausdrücken? Jedenfalls entweder durch Beifügung von selbständigen Wörtern, welche die Zahl ausdrücken, oder durch Veränderung des Substantivs. Der allgemeine Begriff aller Zahlen, die mehr sind als eins, ist Vielheit, im Ge-

gensatz zur Einheit. Die englische Sprache drückt, wie die angelsächsische, die besondere Mehrzahl, also z. B. 2, 3, 4 u. s. w. Häuser durch Vorsetzung von besondern Wörtern, Zahlwörtern, aus, während sie den allgemeinen Begriff der Vielheit durch Anhängung von Endungen zum Ausdruck bringt. Die angelsächsische Sprache erzielte bei der Mannigfaltigkeit der Deklinationen diesen einen Zweck durch viele Endungen; die englische Sprache dagegen behielt zur Erreichung des einen Zwecks nur ein Mittel zurück, d. h. sie fasst die reine Bezeichnung des Begriffs als Einheit, und hängt an diesen Singularis, um den Pluralis zu bilden, ein s an. Natürlich ist diese Weise nicht willkürlich gewählt, sondern sie ist der angelsächsischen Pluralbildung der stark deklinirten Maskulina entlehnt und von diesen mit wenigen Ausnahmen auf alle Substantiva übertragen; dabei ging as durch Abschwächung in es und dieses weiter in Folge des Strebens den Ton auf den Stamm des Wortes zu legen, in s über.

Die Verknüpfung der Begriffe zu Urteilen ist Sache des Denkens Da im Denken das Subject vor dem Prädikat, und das Handeln von dem Objecte des Handelns auftritt, so ist es naturgemäss und dem Grundsatze, dass die Form dem Inhalte möglichst angemessen sein muss entsprechend, wenn im Ausdruck der Gedanken die Wörter in der Reihenfolge erscheinen, in welchen sie gedacht sind. Diese logische Wort folge ist, weil sie die naturgemässe und daher für den denkenden Menschen die leichtere und einfachere ist, und nur ein Mittel, nämlich das Denken erfordert, von dem englischen Volke beim Wiederaufbau der Sprache angewandt worden. Da hiernach das Subject von dem Objec durch die Stellung unterschieden ist, so ist eine fernere Unterscheidung durch besondere Kennzeichen zwecklos und daher von dem praktischer Engländer nicht in die Sprache eingeführt worden. Dass eine Unter scheidung des Accusativus von dem Dativus zum Zweck der Verständi gung kein besonderes Bedürfnis ist, geht schon daraus hervor, das auch von der hochdeutsch sprechenden ungebildeten Volksclasse, d. h derjenigen, welche ihre Sprechweise mehr nach Denkgesetzen als nach Regeln oder nach dem Vorgange der Schriftsteller einrichtet, der Da tivus mit dem Accusativus ungemein häufig verwechselt wird. In be sonderen Fällen wird zur Vertretung des Dativus die Präposition to an gewandt. - Im Anschluss an die angelsächsische Genitiv-Endung es welche viele angelsächsische Neutra und Masculina der starken Dekli nation im Singularis zeigen, wendet der Engländer den Consonanten zur Bildung des Genitivus des Singularis sowohl, als auch des Plurali aller Substantive an. Während dieser alte, sogenannte angelsächsisch

Genitivus nur Besitz ausdrückt, wird in andern Fällen, ähnlich wie im Französischen, der Genitivus durch Umschreibung mit der Präposition of gebildet.

Die englische Sprache hat im Laufe der Zeit die Anwendung des bestimmten und unbestimmten Artikels festgesetzt. Die Artikel sind in Bezug auf Genus, Numerus und Casus unveränderlich. Da in der englischen Sprache der Numerus des Substantivs durch die Endung, das Genus durch den Begriff des Wortes, und der Casus durch Stellung oder Endung bemerkbar gemacht wird, so ist ein weiteres Erkennungsmittel überflüssig und daher unpraktisch.

Ganz ähnlich wie die englischen Artikel verhalten sich auch die englischen Adjectiva: Die Adjectiva sind in Bezug auf Genus, Numerus und Casus sowohl als Attribut als auch als Prädikat unveränderlich. Die mannigfachen Endungen der angelsächsischen Deklination der Adjectiva wurden, weil sie logisch unwesentlich sind, schon in früher Zeit mit einander verwechselt, sodann abgeschwächt, auf wenige Endungen, zuletzt nur noch auf e, reduzirt und zuletzt ganz weggelassen. Logisch unwesentlich und zum Verständnis der Sprache nutzlos sind die Flexionsformen der Adjectiva, weil ein Adjectivum sich stets auf ein Substantivum oder auf eine das Substantivum vertretende Sprachform bezieht, und an diesem, wie oben erläutert ist, Genus, Numerus und Casus schon unterschieden sind. Die Comparationsstufen der Adjectiva bildet die englische Sprache im Anschluss an die angelsächsische durch die Endungen er und est und durch Vorsetzung von more und most vor den Positivus; in welchem Falle die eine oder die andere Weise angewandt wird, ist wesentlich vom Wohlklange abhängig.

In Betreff der Verba hat die englische Sprache sich streng an die Conjugationsweise der angelsächsischen Sprache angeschlossen, aus derselben aber mit wenigen Ausnahmen, dem praktischen Grundsatz der Sparung der Mittel und der Uebereinstimmung von Form und Inhalt entsprechend, Alles entfernt, was zum Verständnis nicht unumgänglich nötig ist. Im Besondern ist darüber Folgendes zu bemerken: 1) Die englische Sprache hat den Unterschied zwischen starker und schwacher Conjugation beibehalten; alle neu gebildeten oder aus fremden Sprachen aufgenommenen Verba werden schwach conjugirt. 2) Sie hat durch Erwerbung eines Futurs die angelsächsische Sprache, welche kein Futur hatte, vervollkommnet. 3) Sie hat in Anlehnung an die angelsächsischen Substantivformen auf ung oder ing sich ein Gerundium gebildet und dadurch an Kürze des Ausdrucks gewonnen. 4) Sie hat die zum Verständnis zwecklose Unterscheidung von Numerus und Person fast durch-

gängig beseitigt. Zwecklos ist die Unterscheidung von Numerus und Person durch besondere Formen deshalb, weil dieselben schon am Subject zu erkennen sind. Hiernach stellt der endungslose Infinitivus des Präsens zugleich die erste Person des Singularis und zugleich den ganzen Pluralis des Präsens selbst dar; letzterer hat seine Endung ath schon längst verloren; dagegen ist inconsequenter Weise in der zweiten Person des Singularis das st und in der dritten Person des Singularis das s, entstanden aus th, beibehalten worden. 5) Dass der Imperativus im Pluralis, der in der angelsächsischen Zeit sich auf ath endigte, dieses Suffixum im Laufe der Zeit verloren hat, ist den ausgesprochenen Grundsätzen der englischen Sprache ganz gemäss, da Sprecher und Angeredete recht wohl wissen, ob sie Singularis oder Pluralis sind. 6) Consequenter als im Präsens hat die Abwerfung zweckloser Suffixa im Präteritum Statt gefunden. Der Pluralis hat seine Endung on ganz verloren, und nur die zweite Person Singularis hat das Suffixum st, bisweilen est, beibehalten. 7) Der Conjunctivus ist in den meisten Fällen dem Indicativus gleich; eine durchgängige Unterscheidung ist für die englische Sprache nicht nötig, da der meist von Conjunctionen abhängige Conjunctivus sich durch die Bedeutung der Conjunction selbst kund giebt.

In Betreff der Wortbildung hat die englische Sprache die Leichtigkeit zwei Begriffe zu einem einzigen durch die Zusammensetzung zu verschmelzen bewahrt, daneben auch die Ableitung weiter gebildet, und durch weitere Ausdehnung der unmittelbaren Uebertragung der Wörter in eine andere Wortclasse sich eine noch grössere Leichtigkeit in der Wortbildung geschaffen.

Schliesslich ist noch ein Gegenstand zu erwähnen, nämlich die so ungenaue Congruenz der Aussprache mit der Schreib-weise. Dass dies ein Vorwurf für die englische Sprache ist, darüber kann nicht gestritten werden: denn einesteils ist das Schreiben nur ein Sichtbarmachen des Sprechens, und andernteils steht diese Eigentümlichkeit in Widerspruch mit dem so vielfach gerühmten praktischen Charakter der englischen Sprache, indem ein einziger Zweck durch eine Manigfaltigkeit von Mitteln erfüllt wird, während ein einziges Mittel vollkommen ausreichen würde. Aber je schroffer dieser Widerspruch ist, desto mehr Veranlassung liegt vor, die Umstände aufzusuchen, in welchen eine so eigentümliche Erscheinung begründet sein mag. Diese sind: 1) Der angelsächsische Vokalismus war ziemlich complicirt, indem zur Darstellung der Vokale, ihrer Trübungen und der Diphthonge mannigfache Combinationen der einfachen Vokalzeichen gebraucht wurden, und indem diese bei der Deklination der Nomina, bei der Conjugation der

田二十二

ir3

čč

ili

næ

TE

bë

at

:c<u>}-</u>

ITE

de

üle

Verba und bei der Wortbildung verändert wurden. 2) Es existirten vielfache Mundarten der angelsächsischen Sprache, deren Wörter in Bezug auf die Vokale verschieden waren; auch liessen sich wohl die Abschreiber manche Verstösse gegen die Orthographie zu Schulden kommen. Da die Consonanten schärfer bestimmt und kleinlichen Einflüssen weniger unterworfen sind, so waren sie weniger leicht der Gefahr von Verwechselungen ausgesetzt, als die Vokale. 3) Im Laufe der Zeit ändern sich in jeder Sprache die Vokale nach einem noch nicht ergründeten Sprachgesetze; bei dem Uebergange des Angelsächsischen in das Englische wurde diese Veränderung noch durch die Abwerfung der Suffixa beeinflusst. Während nun die Aussprache sich änderte, wurde von den wenigen des Schreibens kundigen Angelsachsen, so viel oder so wenig sie in der angelsächsischen Orthographie fest waren, die alte Schreibweise festgehalten; dies war der erste Schritt zur Beseitigung der Congruenz von Aussprache und Schreibweise. 4) Da die alten angelsächsischen Schriftsteller wohl nur von wenigen Engländern im 14. und 15. Jahrhundert, als sich die englische Sprache aus den Trümmern der angelsächsischen Sprache bildete, gründlich studirt wurden, so ist es nicht zu verwundern, dass, auch bei dem besten Willen die alte Schreibweise zu bewahren, doch aus Unkenntnis viele Verstösse gegen die angelsächsische Orthographie gemacht wurden. Nachdem man sich daran gewöhnt hatte, gewisse Laute durch gewisse Schriftzeichen zu UI. bezeichnen, übertrug man diese Bezeichnungsweise auch auf andere Worte, welche im Angelsächsischen in ganz verschiedener Weise ge-Schrieben und gesprochen wurden. 5) Viele Abweichungen der englischen Orthographie von der angelsächsischen lassen sich durch die Absicht erklären, ein und denselben Laut durch eine einzige Schreibweise dar-6) Denselben Regeln, welchen die Aussprache der aus dem Angelsächsischen entstammenden Wörter unterworfen ist, gehorchen auch die dem Französischen entlehnten Wörter. Diese letztere sind auf zweifache Weise in die englische Sprache aufgenommen. Die eine Abteilung ist von dem englischen Volke aus der mündlichen Unterhaltung ohne Mitwirkung von Schriften in die Sprache aufgenommen und dann nach Analogie angelsächsischer Wörter mit Berücksichtigung der veränderten Aussprache geschrieben worden; die andere Abteilung ist von den gebildeten Engländern aus französischen Schriftwerken entnommen und darauf von dem Volke in englischer Weise ausgesprochen worden. der ersten Abteilung gehören diejenigen Wörter, deren englische Orthographie von der damaligen französischen bedeutend abweicht, zu der letztern diejenigen, deren englische Orthographie mit der französischen

genau oder fast genau übereinstimmt. So ist z. B. die Schreibweise der Wörter feat, treat, reason, delight nach der Aussprache bestimmt während sich die Aussprache der Wörter face, nation, admire, scene u. a. nach der französischen Schreibweise gerichtet hat. In Bezug au die Aussprache der Consonanten ist am meisten charakteristisch und daher ganz besonders hervorzuheben das so häufige Auftreten der Zisch laute an der Stelle der Kehllaute. Diese Veränderung fand Statt, als die normannische Bevölkerung mit der englischen in Berührung kam ganz ähnlich wie die lateinische Sprache die Zischlaute an die Stelle der Kehllaute aufgenommen hat, als die Römer sich mit den von ihner besiegten Völkerschaften mischten und mit ihnen neue Sprachen bil deten; so sind z. B. die angelsächsischen Wörter cîld, cyrice, ceósan taêcan, streccan übergegangen in church, choose, teach, stretch. Be gründet ist diese Aussprache in der Mundträgheit, welche den Sprechen den verhindert den Mund weit zu öffnen und ihn somit veranlasst der vordern Teil des Mundes, welcher überhaupt in Folge von bedeutende Uebung eine grössere Gewandtheit besitzt, anstatt des hintern Teile desselben in Tätigkeit zu setzen. Kommt nun noch Unsicherheit in de Orthographie und in Folge dessen Unkenntnis der richtigen Aussprach hinzu, wie solche bei den damaligen Engländern allgemein vorausge setzt werden kann, so müssen diese Zischlaute und ganz besonders da Sch, welches bei fast verschlossenen Lippen noch gesprochen werde kann, in bedeutendem Maasse überhand nehmen.

Fassen wir nun die vorhergehenden Erörterungen kurz zusammer so stellt sich heraus: 1) dass sich die englischen Laute mit wenige Ausnahmen aus germanischen entwickelt haben; 2) dass alle Flexione ächt germanisch sind; 3) dass die Art und Weise der Wortbildun vorzugsweise germanisch ist, und 4) dass die Wörter - mit Ausschlus der geringen Zahl keltischer und einiger anderer fremdländischer Wö1 ter — teils von germanischer, teils von romanischer Abstammung sine und zwar dass die Formwörter, im Besonderen die Artikel, Pronomina Zahlwörter, Hülfszeitwörter, Präpositionen und Conjunctionen fast ohr Ausnahme germanisch, die Begriffswörter aber teils germanisch, tei romanisch sind. Ebenso wie die Sätze: "Infanterie attaquirte Cavallerie oder "Mönche predigten in Klöstern", deren Wörter alle oder zw grössten Teil nicht deutsch sind, doch deutsche Sätze sind, weil die j denselben enthaltenen Begriffe in deutscher Weise zu einander in Be ziehung gebracht werden, so ist auch jeder englische Satz in seine Wesen angelsächsisch, also deutsch, und nicht romanisch, wenn er auc nur aus Wörtern romanischen Stammes bestehen sollte. Da nun auc

die im gewöhnlichen Volksleben geläufigen Begriffswörter wesentlich angelsächsisch sind, so ist es möglich z. B. die im gemeinen Leben sich zutragenden Ereignisse in rein germanischen Sprachelementen zu erzählen, während es durchaus unmöglich ist, auch den einfachsten Satz mit nur romanischen Elementen zu bilden. — Das Endresultat ist hiernach: Die englische Sprache ist ein germanischer und zwar niederdeutscher Dialekt.

įe

31

ar



## LAUTLEHRE.

| , |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| - |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | · |   |   |  |
|   | , |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   | • |   |  |

### Die Laute der angelsächsischen Sprache.

#### A. Die angelsächsischen Vokale.

Die angelsächsische Sprache hat sieben kurze und eben so viele 1. diesen entsprechende lange Vokale: a, â; æ, æ; e, ê; i, î; o, ô; u, û; y, ŷ; ausserdem zwei Diphthonge: eá und eó, und zwei gebrochene kurze Vokallaute: ea und eo, von denen der erstere, ea, durch Einwirkung des folgenden Consonanten aus a, letzterer, eo, aus i entstanden ist.

Sobald ein Vokal durch Einfluss eines in der folgenden Silbe ursprünglich stehenden i oder e verdünnt wird, so heisst der verdünnte Laut Umlaut. Die den Umlaut veranlassenden Vokale können in manchen Fällen wegfallen, und doch bleibt der Umlaut. Diese Umänderung des Lautes hat die angelsächsische Sprache mit der hochdeutschen gemein: z. B. Mann, Männer, männlich — Ausland, ausländisch — ich frage, du frägst — gross, grösser — ich stosse, du stössest — Kuh, Kühe — Busse, büssen — Laus, Läuse u. s. w. Als Laut und Umlaut gehören zu einander: a und e, â und æ, o und y, u und y, o und e, û und ŷ. In welchen besonderen Fällen in der angelsächsischen Sprache der Umlaut eintritt, wird bei der Betrachtung der einzelnen Vokale, sowie in der Flexions- und Wortbildungslehre specieller erörtert werden.

Von dem Umlaut völlig verschieden ist der Ablaut, eine Aenderung der Vokale, welche ursprünglich bei der Conjugation der starken Verba und in Folge dessen bei der Wortbildung hervortritt und welche von dem in der folgenden Silbe stehenden Vokale ganz unabhängig ist. Ablaut findet Statt z. B. in: bindan – band – bunden (binden – band – gebunden), drîfan – drâf – drifen (treiben – trieb – getrieben).

Die Beschaffenheit der oben genannten angelsächsischen Laute war wahrscheinlich den durch die Zeichen ausgedrückten deutschen Lauten im Allgemeinen entsprechend.

- 2. Ueber das Vorkommen der angelsächsischen Vokale ist Folgendes zu bemerken:
  - 1. Der kurze Vokal a, welcher mit æ und ea sich in das Gebiet teilt, das in einigen anderen deutschen Dialekten durch das kurze a allein eingenommen wird, steht vornehmlich 1) vor einfachem m als Auslaut, oder sobald auf m oder n ein zweiter Consonant folgt, z. B. cwam came - kam, nam - nahm, swamm - Schwamm, mann man -Mann, lamb lamb - Lamm, dranc - Trank, lang long - lang, gangan go - gehen; 2) vor einfachen Consonanten, wenn an diese ein a, ja, o oder u der Ableitungs- oder Flexionssilbe stösst, z. B. nama name -Name, scacan shake – erschüttern, starjan stare – schauen, starode – schaute, hagol hail - Hagel, sacu sake - Streitsache; von besonderer Bedeutung ist diese Regel in Bezug auf Deklination von Wörtern, welche vor einem einfachen Consonanten ein æ haben, z. B. dæg day - Tag - dagas (vgl. §. 51); bei der Flexion der Adjectiva steht a auch, wenn in der zweiten Silbe e folgt, z. B. smæl smæll - schmal - smæle (vgl. §. 60, 4); ausnahmsweise findet dieser Rückumlaut auch vor sc und st Statt, z. B. gæst guest - Gast - gastas, æsc ash - Esche - ascas; 3) in den Flexions- oder Ableitungsendungen a, as, an, að. — Vor den mit m und n beginnenden Doppelconsonanten, auch wohl vor einfachem m, tritt bei Schriftstellern späterer Zeit für a o ein, z. B. für land lond, für mann monn, für nama noma.
  - 2. Der lange Vokal â, meist dem hochdeutschen ei entsprechend, findet sich sowohl ganz allein, in dem Worte â immer, als auch in mannigfacher Verbindung mit Consonanten, z. B. brâd broad breit, bân bone Bein, stân stone Stein, hâd hood heit, ân an u. one ein, gât goat Geiss, lâð loath leid; häufig findet er sich in Ablautsformen als Sing. Prät. der starken Verba, welche im Infinitivus î haben (§. 42), z. B. drâf drove trieb, grâp griff, râd rode ritt, stâh stieg, u. s. w.
  - 3. Der kurze Vokal æ steht vornehmlich 1) vor auslautenden einfachen Consonanten, z. B. bæc back Rücken, glæd glæd froh, bræc broke brach, þæt that dass, æt at zu, ausgenommen vor m, wo a steht, und vor f, p, t, l und r, wo meist ea steht; 2) sobald der folgende einfache inlautende Consonant ein e oder (in Folge der Synkope des Vokales) eine Liquida hinter sich hat, z. B. fæder father Vater, æcer acre Acker, ægru Eier von æg egg Ei, smælne

(Accus. von smæl) small – schmal. Ausnahmen finden Statt bei der Deklination der Adjectiva (vgl. unter 1 den Vokal a und §. 51), z. B. smale; auch steht vor m mit folgendem e lieber a als æ z. B. gamen game – Spiel; 3) vor Doppel-Consonanten, z. B. æppel apple – Apfel, hæbban have – haben, wræcca (neben wrecca) wretch – der Verbannte; ausgenommen sind die Doppel-Consonanten mm und nn, vor welchen a steht, und 11 und rr, vor welchen ea steht.

- 4. Der lange Vokal & findet sich namentlich 1) in dem Plur. Praet. vieler starker Verba, z. B. s&ton sat sassen, spr&con spoke sprachen, br&con broke brachen(vgl. §. 34—37); 2) als Umlaut von â, z. B. f&mig foamy schaumig von fâm foam Schaum, st&nen steinen von stân stone Stein, l&ran lehren von lâr lore Lehre, h&lan heal heilen von hâl whole u. hale heil, & nig any einige von ân one u. an ein, bl&w st von blâw an blow blasen, h&tst von hâtan heissen (§. 21, 4). Uebrigens findet sich & noch in mannigfachen Verbindungen mit andern Lauten und in Wörtern verschiedener Wortclassen, z. B. d&d deed Tat, str&l Pfeil, s&d seed Saat, sw&re schwer.
- 5. Der kurze Vokal e hat einen dreifachen Charakter: 1) e ist Umlaut von a, erzeugt durch ein in der folgenden Silbe ursprünglich enthaltenes, häufig aber später ausgefallenes i oder e, z. B. Angel-Angelland — Englisc English - englisch, wacan wake - wachen --- we ccan oder weccean wake - wecken, wamm wem - Fleck - wemman wem beflecken, lam lame - lahm - lemjan lame - lähmen; ûtland - Ausland — ûtlende outland – ausländisch; lang long – lang — lengjan – verlängern; mann man - Mann - mennisc - menschlich; nama name -Name — nemnan name – nennen; ranc rank – übermütig — renc – Uebermut; Francan - Franken - frencisc French - frankisch; dranc drank - trank - drencean und drencan drench - tränken; sand -Sendung Versand — sendan send – senden; hana – Hahn — henn hen – Henne; banc - Gedanke - bencean think - denken u. a. m.; 2) e ist verdunkeltes i (in diesem Falle von Grimm durch ë bezeichnet), zu welchem Laute es bisweilen wieder zurückkehrt; es findet sich a) als Auslaut, z. B. he he-er, we we-wir, me me-mir; b) vor einfachen Liquiden, sowie vor d, t, ð, c, g, f, s, seltener vor 2 Consonanten, z. B. stelan steal - stehlen, beran bear - tragen, weder weather -Wetter, cwedan quoth - sagen, etan eat - essen, metan mete messen, sprecan (daneben specan) speak - sprechen, begen thane -Diener, efen even - eben, wesan - sein u. a. m.; der ursprüngliche Laut i hat sich in den syncopirten Formen der 2ten und 3ten Person

- Sing. Praes. der starken Verba, welche im Infinitivus e oder eo haben, erhalten (§. 21, 4), z. B. itst, spricst, stilst u. s. w., auch in abgeleiteten Wörtern, z. B. gewider-Gewitter, von weder weather-Wetter; es ist daher in solchen Formen das i nicht sowohl als Umlaut von e, als vielmehr als ursprünglicher Laut anzusehen; 3) häufig findet sich das e in den Endsilben der verschiedenen Wortclassen.
- 6. Der lange Vokal ê spielt namentlich eine dreifache Rolle:
  1) als Ablaut des Präteritums mehrerer starker Verba oder eigentlich als Zusammenziehung ehemaliger Reduplication, z. B. fêng fing von fangan, slêp schlief von slâpan sleep, hêht (hêt) hiess, befahl;
  2) ist ê oft Stellvertreter von eá oder dessen Ablaut ŷ, z. B. nêd neád need Not, bêcen beácen Zeichen, rêc reác reek Rauch, hêran (neben hŷran) hear hören; 3) vorzugsweise ist ê Umlaut von ô, z. B. bêc (Plur. von bôc book) Bücher, fêt feet (Plur. von fôt foot) Füsse, dêman urteilen (von dôm doom), mêdren mütterlich (von môdor mother), bêtan büssen (von bôt boot), fêdan nähren (von fôda food), cêlan frieren (von côl cool), hrêran rühren (von hrôr), sêman versöhnen (von sôm), stêran räuchern (von stôr).
- 7. Der kurze Vokal i steht namentlich vor m und n mit darauf folgendem Consonanten: 1) im Praes. der Verba, welche im Praeter. i in a und im Part. Praet. in u ablauten lassen, z. B. swimman swim-schwimmen, spinnan spin spinnen, singan sing singen, bindan bind binden, drincan drink trinken, gelimpan sich ereignen; 2) in andern Wörtern vor m und n und darauf folgendem Consonanten, z. B. hring ring Ring, finger finger Finger, blind blind blind u. a. m.; in andern Fällen wechselt i häufig mit e und eo, auch mit ea, z. B. milc meoloc melc milk Milch, niðan neoðan beneath hienieden, niman neoman nehmen, gildan geldan yield-vergelten, gifan geofan give geben, niht neaht night Nacht, miht meaht might Macht. Der Vokal i lautet nicht um. Scheinbar ist er auch Umlaut von e und eo (vgl. unter dem Vokale e und §. 21. 4). Bisweilen wurde i mit y verwechselt.
- 8. Der lange Vokal î findet sich im Besondern bei den starken Verben, welche im Praeter. in â und im Partic. Praet. in i ablauten, z. B. drîfan drive treiben, grîpan gripe greifen, sîhan seihen u. a. m.; ausserdem in vielen andern Wörtern, z. B. îdel idle eitel, gelîc like gleich, tîd tide Zeit u. a. m. In einigen Fällen tritt î für in ein, z. B. sîð (für sinð) Reise), fîf (für finf) five fünf. Ebenso wie i, so hat auch î keinen Umlaut. Bisweilen wird î mit ŷ verwechselt.

- 9. Der kurze Vokal o findet sich namentlich 1) als Ablaut im Partic. Prät. von Verben, welche im Präsens e (auch eo) haben, z. B. borsten geborsten von berstan burst, boren getragen von beran bear, swollen geschwollen von swellan swell; 2) als Ablaut im Partic. Prät. von Verben, welche im Präsens eó haben, z. B. cropen gekrochen von creópan creep, coren erkoren von ceósan choose, froren gefroren von freósan freeze; 3) in vielen andern Wörtern, welche sicher oder mutmasslich auf obige Participia zurückzuführen sind, z. B. gold gold Gold, bod Gebot, god god Gott. Bisweilen vertritt o das kurze a, z. B. swon (neben swan) swan Schwan, womb (neben wamb) womb Bauch (Wamme), lond (neben land) land Land, monn (neben mann) man Mann.
- 10. Der lange Vokal ô hat einen doppelten Charakter: 1) entstanden durch Auslassung eines n hinter a, z. B. gôs (für gans) goose—Gans, ôðer (für anðer) other—andere, sôfte (für sanfte) soft—sanft, tôð (für tanð) lat. dens (dentis) tooth—Zahn; 2) eigentliches ô, im Besondern auch in dem Präteritum von starken Verben, welche im Präsens a haben, z. B. fôr—fuhr—von faran fare, grôf—grub—von grafan grave, scôp—schuf—von scapan shape; ferner in môd mood—Mut, gôd good—gut, côl cool—kühl, môdor mother—Mutter, brôðor brother—Bruder u. a. m.
- 11. Der kurze Vokal u findet sich vornehmlich 1) als Endung des Nominat. Singul. von Substantiven, z. B. sunu son - Sohn, duru door - Tür; 2) in der Endung der Dat. Plur. von Substantiven und Adjectiven, z.B. word um --- von word word -- Wort, dagum --- von dæg day - Tag; 3) in der Endung des Dativ. Sing. Mascul. der stark deklinirten Adjectiva, z. B. blindum — von blind blind – blind, smalum — von smæl smæll – schmal; 4) als Ablaut im Plur. Prät. und Partic. Prät. starker Verba, welche im Präsens i haben, z. B. bundon bound - banden u. bunden bound - gebunden - von bindan bind, sungon sangen u. sungen sung - gesungen - von singan sing, und im Plur. Prät. starker Verba, welche im Präsens e6 haben, z. B. crupon - krochen — von creópan creep, fruron - froren von freósan freeze; 5) manche u sind durch Einwirkung eines vorangehenden wentstanden, z. B. wuht (neben wiht) wight - Wicht, cum an (neben cwiman) come - kommen; bisweilen vertritt u das auslautende w (vgl. §. 4. S. 43). Ausserdem kommt u noch in vielen andern Fällen vor, z. B. sum or summer - Sommer, sun u son - Sohn, wuld or Ruhm u. a. m.
- 12. Der lange Vokal û steht sowohl als Auslaut als auch als Inlaut, besonders vor einfachen Consonanten, z. B. bû thou du, nû

now – nun, mûs mouse – Maus, rûm room – Raum, tûn town – Zaun, dûn down – Düne (Berg); in einigen Fällen ist û durch den Ausfall von n vor s und ð hervorgerufen, z. B. ûs us – uns, cûð – kund, cûð e could – konnte, mûð mouth – Mund; in andern Fällen vertritt û den Diphthong eó, z. B. bûgan neben beógan bow – biegen, scûfan neben sceófan shove – schieben.

13. Der kurze Vokal y, gesprochen kurz ü, ist ganz besonders Umlaut von u, und da dieses oft in o übergegangen ist, auch Umlaut von o, z. B. 1) fyllan fill – füllen — von full full, cyme Ankunft — von cum an come, frym & Ursprung — von frum a Urheber, styrman storm - stürmen - von storm storm, byrhel durchbohrt von burh through - durch u.a.; 2) byrnen dornig - von born thorn, gylden golden — von gold gold, hyrnen hörnen — von horn horn, cycene kitchen - Küche — von coc cook Koch u. a. m. Ausserdem findet sich y noch häufig mit i verwechselt, im Besondern auch in der 2ten und 3ten Person Sing. Praes. von Verben, welche im Infinitivus e oder eo haben und dieses regelrecht in i verwandeln, z. B. stylð stiehlt für stild — von stelan steal, styrfst stirbst für stirfst — von steorfan starve; auch wird y bisweilen für e gesetzt, sobald dieses Umlaut von ea ist, z. B. fyll fall - Fall - von fe allan fall, fylð fallt für felð — von feallan fall, slyhst schlägst für slehst — von sleahan slay, myre mare-Stute (Mähre) für merihe — von mearh u.a.m.

14. Der lange Vokal ŷ ist von mehrfacher Beschaffenheit: 1) er ist Umlaut von û, z. B. mŷs mice - Mäuse - Plur. von mûs mouse, cŷ Kühe — Plur. von cû cow, gerŷman räumen — von rûm room, brŷce Gebrauch — von brûcan brook, tŷnan umzäunen — von tûn town; auch tritt ŷ in der 2ten und 3ten Person Sing. Praes. für û ein, z. B. brŷcst von brûcan; 2) ŷ ist Umlaut von eá, z. B. hlŷp leap - Lauf - von hleápan leap, drŷman träumen — von dreám dream - Traum, flŷman in die Flucht schlagen - von fleám, lŷfan erlauben - von le af leave – Erlaubnis. In sehr vielen Wörtern kann ŷ durch ê vertreten werden, z. B. flêman neben flŷman, drêman neben drŷman, lêfan neben lŷfan, hêran neben hŷran hear - hören, nêd neben neád und nŷd need-Not; 3) ŷ ist Umlaut von eó, z.B. crŷpð kriechtvon creopan creep, dŷran lieben — von deor dear - teuer; in einigen Fällen steht es neben ŷ, z. B. strŷnan neben stresnan erlangen, besstre neben bystre düster. Da y wahrscheinlich ähnlich dem deutschen ü gesprochen wurde, und also nach der Aussprache dem î nahe stand, so wurde es auch im Schreiben mit î verwechselt; in diesem Falle ist ŷ also fehlerhaft.

- 15. Der Diphthong eá, meist dem hochdeutschen au und o entsprechend, findet sich namentlich 1) im Sing. Praet. derjenigen starken Verba, welche im Infinitivus eó oder û haben, als creáp kroch von creópan creep kriechen, geát goss von geótan giessen, sceáf schob von sceófan (scûfan) shove schieben u. a. m; 2) in vielen andern Wörtern und in mannigfacher Verbindung mit andern Lauten, doch nie vor l, selten vor r (z. B. in eáre ear Ohr), häufig vor m und n, z. B. eám Ohm, beám beam Baum, beán bean Bohne, deáf deaf taub, leác leek Lauch, þeáh though doch, deád dead todt, deáð death Tod, eást east Ost, eáge eye Auge u. a. m.
- 16. Der Diphthong eó findet sich namentlich 1) in den Präsensformen einer ziemlich grossen Classe starker Verba, welche im Präteritum Singul. in eá ablauten, z. B. creópan creep kriechen, freósan freeze frieren, smeócan smoke schmauchen; 2) als Praeter. starker Verba, welche im Präsens â, ô, eá oder ea mit folgendem ll oder ld, lc haben, z. B. bleów blies von blâwan blow, greów wuchs von grôwan grow, heów hieb von heáwan hew, hleóp lief von hleápan leap, feóll fiel von feallan fall, heóld hielt von healdan hold; 3) in vielen andern Wörtern in mannigfacher Verbindung mit andern Lauten, z. B. seóc sick siech, deóp deep tief, leóht light Licht, geóguð youth Jugend.
- 17) Der gebrochene Laut ea steht vornehmlich 1) vor Doppell und r, ferner sobald auf l und r ein Consonant folgt, und auch wenn der zweite Consonant weggefallen ist, z. B. ealle all-alle, hearra-Herr, healm halm-Halm, cealf calf - Kalb, healt halt - hinkend, eald old - alt, healdan hold - halten, scealc - Schalk, heals -Hals, wealh - fremd, bearl - heftig, earm - arm, bearn - Kind, hearpe harp - Harfe, sweart swart - schwarz, heard hard - hart, stearc stark - stark, mearh marrow - Mark, eal all - all, gearu (für gearw) gar, bereit; 2) vor ht und x, z.B. meaht might - Macht, neaht night - Nacht, weax wax - Wachs, eaxl - Achsel. Vor einfachen Consonanten, namentlich vor f, p, t, l und r schwankt ea mit æ, auch wohl mit a. Auch hinter g und sc steht häufig ea, z. B. sceal für scal shall - soll, sceamjan für scamjan shame - schämen, geaf für gaf gave – gab, forgeat für forgæt forgot – vergass. Bisweilen wird ea durch i vertreten, z. B. niht Nacht für neaht, miht Macht für meaht.
  - 18. Der gebrochene Laut eo ist als Erweiterung von i oder e, sobald letzteres Stellvertreter des i ist, anzusehen, und vertritt dieses häufig; er findet sich namentlich vor Consonantenverbindungen, deren

e

Ŧ

T

ï

erster roder list, doch auch vor andern Consonanten, z. B. eorl earl-Graf, ceorl churl-Kerl (Landmann), steorra star - Stern, weorc work - Werk, meoluc (meolc milc) milk-Milch, seolfor (silfor) silver - Silber, eofor-Eber, cneoht (cniht) knight - Knecht, neo-đan (niđan) beneath - hienieden, sweotol - offenbar.

Ausser den genannten Vokalen kommen in einzelnen Dialecten noch vor: ie und io für eo, ió für eó, ié für eá und eó.

#### B. Die angelsächsischen Consonanten.

3. Von den angelsächsischen Consonanten schliessen sich w und jan die Vokale an und können daher als halbvokalische Consonanten bezeichnet werden.

Die eigentlichen Consonanten unterscheiden sich nach der Dauer ihrer Lautung in momentane und dauernde Laute. Die momentanen Laute sind b, p, d, t, g, c (gesprochen k), auch Mutae oder stumm genannt, weil sie für sich nicht tönen, sondern erst in Verbindung mit Vokalen hörbar werden; von diesen heissen nach dem Grade der Tätigkeit der Sprachorgane b, d, g Mediae (mittlere) oder weiche Laute, p, t, c dagegen Tenues (dünne) oder harte Laute.

Die dauernden Laute werden entweder durch Hauchen, oder durch Vibration der Sprachorgane (ohne Hauch) hervorgebracht; von diesen werden die Verbindungen des Hauches mit den Mutae, nämlich f (für ph), b und ö (für th u. dh), und h (eigentlich ch) Aspiratae, die übrigen, s und h, Spirantes genannt; die durch dauernde Vibration der Sprachorgane erzeugten Laute, m, n, l, r, heissen Liquidae (flüssige).

Nach der Natur der Organe, welche bei der Aussprache der Consonanten tätig sind, unterscheidet man Labiales oder Lippenlaute, Dentales oder Zahnlaute, Gutturales oder Kehllaute, und Linguales oder Zungenlaute. Diese Verhältnisse der eigentlichen Consonanten werden in folgender Uebersicht veranschaulicht:

| O                           | Mutae        |        | Aspiratae | Spirantes | Liquidae |
|-----------------------------|--------------|--------|-----------|-----------|----------|
|                             | Mediae       | Tenues |           |           |          |
| Labiales oder Lipppenlaute: | b            | p      | ${f f}$   |           | m.       |
| Dentales oder Zahnlaute:    | $\mathbf{d}$ | t      | þ u. ð    | 8         | n.       |
| Linguales oder Zungenlaute: |              |        |           |           | l, r.    |
| Gutturales oder Kehllaute:  | g            | C      | h (für d  | ch) h.    |          |

Die halbvokalischen Consonanten w und j.

Der halbvokalische Consonant w hat im Angelsächsischen wahrscheinlich den Laut des englischen w, also Aehnlichkeit mit dem Vokal u; daher geht er bei der Flexion häufig in u über. Im Anlaut findet sich w sehr häufig und wechselt hier nur ausnahmsweise mit u, nämlich in uht für wiht wight - Wicht, und uton für wîton oder wîtan lasst uns gehen; es steht vor allen Vokalen und vor den Consonanten 1 und r, z. B. wascan wash - waschen, wat ich weiss, wæs was - war, wæpen weapon - Waffe, weg way - Weg, wêpan weep - weinen, weaxan wax - wachsen, weá woe - Weh, weorc work - Werk, weod weed - Kraut, wind an wind - winden, wif wife -Weib, word word - Wort, Wôden, wudu wood - Holz, wûsc wish -Wunsch, wylfen wölfisch, wyscan wish - wünschen, wlîtan sehen (davon and wlite Antlitz), wrîtan write - schreiben (reissen). Im Inlaut steht w vornehmlich hinter langen Vokalen, z.B. blawan blowblasen, blow an blow - blühen; doch auch bisweilen hinter kurzen Vokalen, z. B. gesewen seen – gesehen, cliwe clew – Knäuel, clawu claw - Klaue. Vor w treten die Consonanten c, d, h, s, t, h anlautend auf, z. B. cwên queen - Frau (Königin), dwal dull - toll, hwæt what - was, hwîl while - Weile, swîn swine - Schwein, twâ two - zwei, bweorh thwart - zwerch. Als Auslaut findet sich w häufig, z. B. in cneow knee - Knie, eów you - euch, snâw snow -Schnee. Den halb-vokalischen Charakter zeigt w bei Adjectiven und Substantiven, indem es sich im Auslaut vor Consonanten in u verwandelt, z. B. scadu (Genit. scadwes) shadow - Schatten, bealu (Genit. be alwes) bale - Uebel, meadu (Genit. meadewes) meadow - Matte, melo (Genit. melewes) meal - Mehl, gelu (Genit. gelwes) yellow gelb. Noch mehr tritt der halb-vokalische Charakter des angelsächsischen w bei dem Uebergange der angelsächsischen Laute in die englischen hervor, wovon später die Rede sein wird. Hinter der Negation ne fällt w ganz aus in folgenden Zusammenziehungen: nillan für ne willan nicht wollen (lat. nolle), nitan für ne witan nicht wissen, næs für ne wæs nicht war, næron für ne wæron nicht waren. meinen vertritt das angelsächsische w, namentlich im Anlaute, das englische w, ebenso wie das hochdeutsche w.

Der halbvokalische Consonant j kommt im Anlaut nur wenig vor, indem an seiner Stelle meist ge steht, z. B. jugoð für geógoð youth – Jugend, joc oder juc für geóc yoke – Joch; selbstständig steht j in Eigennamen, z. B. Judêas, Jûlius. Niemals findet sich hinter einem anlautenden j ein Consonant. Als Inlaut steht j

4.

namentlich in den Infinitiven der schwachen Conjugation, z. B. lufjan love – lieben, in welchen die Silbe jan häufig durch ian, igean oder igan vertreten ist, z. B. eardigean für eardjan die Erde bebauen; im Präs. Sing. tritt häufig für je ige ein. Auch bei Substantiven der starken Deklination, welche sich auf e endigen, findet sich bisweilen in den Flexionssilben ein j oder g, z. B. herjas, hergas oder herigas (Accus. Plur. von here Heer).

5. Die Liquidae m, n, l, r.

Die Liquida m steht im Anlaut vor allen Vokalen, doch nie vor Consonanten; nur s tritt anlautend vor m, z. B. smîtan smite – schmeissen, smæl small – schmal, smeócan smoke – schmauchen. Im Inlaut kommt m in Verbindung mit verschiedenen Consonanten vor, auch als Doppelconsonant, z. B. swimman swim – schwimmen. Im Auslaut findet sich einfaches und doppeltes m, letzteres, wenn bei der Flexion mm auftritt; doch schreibt man häufig auch im letzteren Falle im Auslaute nur einfaches m, z. B. swamm und swam – schwamm, doch stets swummen swum – geschwommen.

Die Liquida n steht im Anlaut vor allen Vokalen, doch nie vor Consonanten. Vor n treten anlautend c, f, g, h, s, z. B. cnâwan know – kennen, fneósan sneeze – niesen, gnagan gnaw – nagen, hnecca neck – Nacken, snâw snow – Schnee. Im Inlaute kommen auch noch Verbindungen mit andern Consonanten vor. Als Auslaut findet sich sowohl einfaches als doppeltes n, z. B. wîn wine – Wein, mann man – Mann; letzteres tritt nur dann auf, wenn bei der Flexion Doppel-n vorhanden ist, z. B. mannes; doch wird auch in diesem Falle bisweilen die unflectirte Form mit einfachem n geschrieben, also man.

Die Liquida 1 findet sich im Anlaute vor allen Vokalen, doch nie vor Consonanten. Im Inlaute und Auslaute bewirkt 1 häufig eine Brechung des vorhergehenden Vokals (vgl. §. 2 unter ea und eo), z. B. eall all-all, seolfer silver – Silber. Vor 1 können anlautend die Consonanten b, c, f, g, h, p, s, sp und w treten, z. B. blind blind – blind, clæne clean – (klein) rein, flowan flow – fliessen, glæd glad – froh, hleápan leap – laufen, plega play – Spiel, slingan sling – schlingen, splott spot – Fleck, wlanc – stolz. Im Auslaute ist sowohl einfaches als doppeltes 1 sehr häufig, z. B. fûl foul – faul, full full – voll.

Die Liquidar findet sich im Anlaute vor allen Vokalen, doch, wie die übrigen Liquidae, nie vor Consonanten. Vor r können anlautend die Consonanten b, c, d, f, g, h, p, sc, sp, st, t, h und w treten, z. B. bringan bring – bringen, cradol cradle – Wiege, drîfan drive – treiben, freónd friend – Freund, grindan grind – zermalmen, hring

ring - Ring, prût proud - stolz, scrîfan shrive - schreiben (beichten), spring an spring - springen, strengou strength - Strenge, treow tree - Baum, brî three - drei, wrecca wretch - der Verbannte. Von den mannigfachen Verbindungen des r mit anderen Consonanten im Inlaute ist besonders das häufige Vorkommen von rh zu bemerken, z. B. beorht bright - glänzend, fyrhtu fright - Furcht. Als Auslaut findet sich einfaches und doppeltes r, z. B. flor floor - Flur, dearr dare - wage; doch wird im Auslaut auch häufig einfaches r geschrieben, wenngleich im Inlaut bei eintretender Flexion rr gilt, z.B. dearr und dear - durron. In einigen Wörtern wird r von s vertreten, z. B. freósan - fruron - froren - freeze - frieren, leósan - luron loren - lose - verlieren, ceósan - curon - coren - choose - küren. Bisweilen erleidet r eine Metathese, z. B. rinnan neben irnan run rinnen, beorht neben bryht bright - glänzend, beornan neben brinnan burn - brennen, wrohte neben worhte wrought - wirkte, cerse neben cresse cress - Kresse, græs neben gærs græss - Gras.

Die Spirans s steht im Anlaut vor allen Vokalen. Ferner tritt 6. sie im Anlaut vor die Consonanten c, cr, l, m, n, p, pl, pr, t, tr und w, z. B. scacan shake – erschüttern, scrîn shrine – Schrein, slîtan slit – schleissen, smæl small – schmal, snâw snow – Schnee, spell spell – Erzählung, splott spot – Fleck, springan spring – springen, stân stone – Stein, streám stream – Strom, swan swan – Schwan. Hinter anlautende Consonanten tritt s niemals. Im Inlaut findet sich s in Verbindung mit allen Vokalen und mannigfachen Consonanten; auch als Doppel-Consonant tritt es auf sowohl im Inlaute, als auch im Auslaute, z. B. assa ass – Esel, bliss bliss – Wonne. In einigen Fällen geht s in r über (vgl. §. 5 unter r). Im Inlaute und Auslaute tritt bisweilen bei sc und sp Metathese ein, z. B. âcsjan (âxjan) für âscjan ask – fragen, æps für æsp asp – Espe. Das angelsächsische s entspricht im Allgemeinen dem englischen und hochdeutschen s.

Die Mutae mit ihren Aspiraten: b, p, f; d, t, b, ð; g, c, h.

Die Mutae mit ihren Aspiraten sind für eine Sprache von ganz besonderer Bedeutung, weil durch sie der Charakter der Sprache am kräftigsten bestimmt wird. Nach dem Grimm'schen Lautverschiebungsgesetze, dessen Bedeutung in der Einleitung (S. 4) dargelegt ist, hat die angelsächsische Sprache die Mutae und Aspiratae mit der gotischen im Allgemeinen gemeinsam und stimmt zugleich mit den niederdeutschen Dialekten, wie sie auf dem Festlande jetzt noch gesprochen werden, weicht aber von dem hochdeutschen Dialekte und ebenso von der griechischen und lateinischen Sprache in denselben Wörtern entschieden ab. Bei der hier

folgenden Erörterung der einzelnen Laute der angelsächsischen Sprache wird auf die entsprechenden Laute der altclassischen und hochdeutschen Sprache Rücksicht genommen werden.

Die Labial-Media b entspricht im Anlaut dem Lautverschiebungsgesetze gemäss der lateinischen Aspirata f; nach demselben Gesetze müsste sie der hochdeutschen Tenuis p entsprechen; Letzteres gilt zum grossen Teil für das Althochdeutsche, nicht aber für das Neuhochdeutsche, welches ebenfalls die Media b zeigt, z. B. fagus - bôce beech - Buche, fiber - befer beaver - Biber, fero - bere bear - Stammwort zu Bahre u. Bürde, flo - blâwe blow - blase, frater brôðor brother - Bruder, frango (Perf. fregi) - brece break - breche, frui - brûcan brook - brauchen. Das angelsächsische b steht als Anlaut vor allen Vokalen und vor den Consonanten 1 und r, z. B. blind blind - blind, brŷd bride - Braut. Hinter anlautenden Consonanten findet sich b niemals. Als Auslaut hat es meist ein m vor sich, z. B. lamb lamb - Lamm, camb oder comb comb - Kamm, wamb oder womb womb - Wamme, Bauch; auch findet es sich verdoppelt, zum Teil für fj, z. B. libban für lifjan live – leben, hæbban have – haben, webban für wefjan weave - weben, webb web - Gewebe.

Die Labial-Tenuis p kommt im Anlaut fast nur in Wörtern vor, die aus dem Lateinischen aufgenommen sind und dort dieselben Consonanten zeigen; im Hochdeutschen haben diese Wörter statt der Aspirata f meist pf, z. B. piper - pipor pepper - Pfeffer, persica persuc peach - Pfirsich, porta - port port - Pforte, postis - post post - Pfosten, pondus - pund pound - Pfund, pavo - pâwa pea -Pfau, poena - pîn pine - Pein, palus - pôl pool - Pfuhl, planta plant plant - Pflanze, emplastrum - plaster plaster - Pflaster. Im Inlaut und Auslaut herrscht wiederum Unbestimmtheit, doch finden sich einige Beispiele, in welchen sich der Regel gemäss lateinische Media b, angelsächsische Tenuis p und hochdeutsche Aspirata f entsprechen, z. B. labium - lippa lip - Lefze, cannabis - hanep hemp - Hanf, turba - borp thorp - Dorf. Eine Vergleichung zwischen Angelsächsisch und Hochdeutsch kann weiter durchgeführt werden, z. B. apa ape - Affe, hleápan leap - laufen, slâpan sleep - schlafen, cêpan keep - kaufen, de op deep - tief, rîpe ripe - reif, scæp sheep - Schaaf, scapan shape - schaffen, scearp sharp - scharf u. s. w.

Die Labial-Aspirata f entspricht im Anlaut der lateinischen oder griechischen Tenuis p, während dagegen das Hochdeutsche auf der niederdeutschen Lautstufe stehen geblieben ist, und also statt der Media b die Aspirata f oder v zeigt, z. B. pater – fæder father – Vater,

piscis - fisc fish - Fisch, pes - fôt foot - Fuss, porcus - fearh farrow - Ferkel, pecus - feoh fee - Vieh,  $\pi \tilde{v} \varrho$  - f  $\hat{y}$  r fire - Feuer, pullus - fola foal - Füllen (Fohlen),  $\pi o \lambda v_S$  - fela - viel, pallidus - fealu fallow fahl, porro - feorr far - fern, pulex - fle á flea - Floh, πέντε - fî f five - fünf. Im Inlaut ist die Vergleichung schwer durchzuführen, wenigstens in Bezug auf das Lateinische, doch stehen regelrecht nebeneinander, z. B. septem - seofon seven - sieben, rapere - reáfjan reave rauben. Während im Anlaute das Hochdeutsche der Regel entgegen mit dem Angelsächsischen übereinstimmt, ist im Inlaute und Auslaute das Hochdeutsche fortgeschritten, so dass der angelsächsischen Aspirata hochdeutsche Media entspricht, z. B. gifan give - geben, lifjan live - leben, leaf leaf - Laub, gelêfan believe - glauben, lufjan love - lieben, lufe love - Liebe, lofjan - loben, earfoð - Arbeit, erfe - Erbe, of er over - über, yfel evil - übel, stæf staff - Stab, drîfan drive - treiben, eofor - Eber, hlåf loaf - Laib, clîfan cleave - kleben, þeóf thief - Dieb u. a. m. Das angelsächsische f steht als Anlaut nur vor den Consonanten l, n und r, z. B. fleogan fly-fliegen, fneosan sneeze - niesen, freósan freeze - frieren. Uebrigens ist das angelsächsische f durchaus von dem w zu trennen, gerade so wie im Englischen und Deutschen f von w. Dagegen sind das deutsche v und das englische v Lippenlaute, ersteres gleichbedeutend mit f, letzteres ursprünglich aus dem Romanischen entlehnt, hierauf auch als Inlaut und Auslaut auf germanische Wörter übertragen.

Die Dental-Media dentspricht der griechischen Dental-Aspirata 9 (im Lateinischen fehlt sie, wird dagegen bisweilen durch f ersetzt), und der hochdeutschen Tenuis t im Anlaute fast durchgängig, z. B. θύρα - duru door -  $T\ddot{u}r$ ,  $\partial \dot{\eta} \varrho$  -  $de\delta r deer$  - Tier,  $\partial v \gamma \dot{\alpha} \tau \eta \varrho$  - do h tor daughter- Tochter; dæg day - Tag, dæd deed - Tat, dôn do - tuen, deád dead - todt, deáð death - Tod, dugan - taugen, duguð - Tugend, deáw dew - Tau (ros), deóp deep - tief, deóre dear - teuer, dæl deal - Teil, dragan draw - tragen, drincan drink - trinken, dryge dry - trocken, drop a drop - Tropfen u. a. m. Auch im Inlaute und Auslaute entspricht angelsächsische Media d, dem Lautverschiebungsgesetze gemäss, meist der hochdeutschen Tenuis t; doch finden verschiedene Ausnahmen Statt, namentlich hinter der Liquida n, wo im Hochdeutschen auch meist d steht; im Auslaute wird dieses d im Hochdeutschen durchgängig als t gesprochen. Hierher gehören die Suffixa des Prät. und Partic. Prät. der schwachen Conjugation, angs. de und ed, hochd. te und t; ferner u. a. folgende Wörter: lædan lead - leiten, îdel idle - eitel, rîdan ride - reiten, rædels riddle - Rätsel, biddan

bid - bitten, hêdan heed - hüten, under under - unter, hindan hind - hinten; dæd deed - Tat, gôd good - gut, god god - Gott, hâd (in Zusammensetzungen) hood - heit, hŷd hide - Haut, môd mood - Mut, nêd (neád, nŷd) need - Not, wîd wide - weit, tîd tide - Zeit, eald old - alt, beard beard - Bart; dagegen and and - und, bindan bind - binden, findan find - finden, land land - Land, hund hound - Hund, hand hand - Hand. Das angelsächsische d steht als Anlaut nur vor den Consonanten r und w, z. B. dragan draw - tragen (ziehen), dwal dull - toll.

Die Dental-Tenuis t entspricht nach dem Lautverschiebungsgesetze der griechischen und lateinischen Media d und den hochdeutschen Spiranten ss (bisweilen s), z und tz, welche die Stelle der im hochdeutschen Dialekte fehlenden Aspirata th einnehmen, z. B. im Anlaut: domare - temjan tame - zähmen, dens (dentis) - tô ở tooth - Zahn, digitus - tâh toe - Zeh, dicere - tîhan - zeihen, decem - tên ten zehn, duo – twâ two – zwei, ducere – teóhan – ziehen,  $\delta \alpha' \varkappa \rho v$  – tæher oder tær tear - Zähre; tæppa tap - Zapfen, tellan tell - erzählen, tigul tile - Ziegel, timbor timber - Zimmer (Holz), tin tin - Zinn, tendan tind - zünden, tynder tinder - Zunder, tunge tung und tongue - Zunge, tîr - Zier, toll toll - Zoll, tæsan tease und touse zausen, tîd tide – Zeit, tâcon token – Zeichen, twentig twenty – zwanzig, twîg twig - Zweig, twelf twelve - zwölf, tô to - zu, tûn town -Zaun; vor r hingegen ist der niederdeutsche Laut t auch im Hochdeutschen geblieben, z. B. tredan tread - treten, trog trough - Trog, treówe true - treu. Ferner entsprechen sich im Inlaut und Auslaut: id - hit it - es, edere - etan eat - essen, sedere - sittan sit - sitzen; modus - mæt mete - Mass, sudor - swât sweat - Schweiss, videre witan wit - wissen, hoedus - gât goat - Geiss, pes (pedis) - fôt foot- Fuss; cor (cordis) - heorte heart - Herz; ferner hwît white - weiss, swête sweet - süss, þæt that - das und dass, hwæt what - was, waeter water - Wasser, forgetan forget - vergessen, and wlite -Antlitz, bîtan bite - beissen, beter a better - besser, bôt boot - Busse, fretan fret - fressen, geat gate - Gasse, geótan - giessen, hat hot - heiss, hæt heat - Hitze, hete hate - Hass, nett net - Netz, neótan - geniessen, netele nettle - Nessel, steort start - Sterz, hwettan whet - wetzen. — Das angelsächsische t steht als Anlaut nur vor den Consonanten r und w, z. B. treówe, twâ.

Die Dental-Aspirata wird durch zwei Zeichen b und dargestellt, die vielleicht ursprünglich als harter und weicher Laut verschieden waren, doch in den Manuscripten ohne Unterschied gebraucht sind.

Grimm schreibt b im Anlaut, o im Inlaut und Auslaut. Die Aussprache war ohne Zweifel, wie jetzt noch im Englischen, der gehauchte Zahnlaut. Die angelsächsische Aspirata entspricht im Allgemeinen der griechischen und lateinischen Tenuis t und der hochdeutschen Media d. Im Anlaut steht z. B. tu - bu thou - du, te - bec (be) thee - dich, tres (tria) - brî three - drei, tuli - boljan - dulden, tenuis - bynne thin - dünn, tendere - benjan - dehnen, torrere - berran - dürren, tonitru - bunor thunder - Donner, tegere - beccan thatch - decken, tectum - bæc thatch - Dach, triturare - brescan thrash - dreschen; bær there - da dar, bearm tharm - Darm, bæt that - das dass, byrstan thirst - dürsten, banc - Gedanke, bancjan thank - danken, bencean think - denken, byncean think - dünken, bing thing - Ding, bistel thistle - Distel, be odisc deutsch, by ld Geduld, bonne then dann, born thorn - Dorn, borp thorp - Dorf, buma thumb - Daumen, burh through - durch, beáh though - doch, beóf thief - Dieb, beóstre - düster, bîhan - gedeihen, bicce thick - dick, brang throng - Drang (Gedränge), brostle throstle - Drossel, bryccan - drücken, brîste dreist. Im Inlaute und Auslaute entsprechen sich z. B. martes mear o - Marder, mors (mortis) - mor o murther und murder - Mord, frater - brôðor brother - Bruder, vitex - wiðig withy - Weide; âð oath' - Eid, eorde earth - Erde, ædel - edel, Ædelbeorht Ethelbert - Adelbert, âðum - Eidam, eáð - öde, ôðer other - ander, weðer wether - Widder, we or oan - werden, ly oerlîc - lüderlich, le ó o - Lied, liðu (lið) lith - Glied, maðu - Made, niðor nether - nieder, norð north - Nord, pæð path - Pfad, bæð bath - Bad, byrðen burthen -Bürde, fiðer feather - Gefieder, fremeðe - fremd, friðu - Friede, cŷð - Kunde, hæð heath - Haidekraut, hæðen heathen - der Heide, de áð death - Tod, duguð - Tugend, sûð south - Süden. - Die angelsächsische Aspirata b steht, wie die übrigen Dental-Mutae, im Anlaut nur vor den Consonanten r und in einigen Fällen vor w, z.B. bwîtan thwite - spalten, bweorjan thwart - (zwerch) entgegen sein.

Die Guttural-Media g sollte dem Lautverschiebungsgesetze gemäss griechischer und lateinischer Aspirata und hochdeutscher Tenuis entsprechen; im Griechischen existirt diese Aspirata als χ, im Lateinischen wird sie von der Spirans h vertreten; das Neuhochdeutsche dagegen ist auf der niederdeutschen Lautstufe stehen geblieben, und hat daher nicht die Tenuis k, sondern wie das Angelsächsische die Media g. So entsprechen sich im Anlaut χόρτος – hortus – geard yard und garden – Garten, hostis (neben hospes hospitis) – gæst guest – Gast, χην – gôs goose – Gans, hoedus – gât goat – Geiss, hesternus – gistran Loth, Gram.

yester – gestern; im Inlaut und Auslaut: weg way – Weg, dæg day – Tag, regen rain – Regen, fleögan fly – fliegen, beögan bow – biegen. Die angelsächsische Media g steht im Anlaut vor allen Vokalen, doch nur vor den Consonanten l, n, r, z. B. glæd glad – froh, gnagan gnaw – nagen, grafan grave – graben.

Die Guttural-Tenuis c (im Angelsächsischen wie k gesprochen) sollte dem Gesetze der Lautverschiebung gemäss griechischer und lateinischer Media g und hochdeutscher Aspirata ch entsprechen; dagegen steht in Wirklichkeit im Hochdeutschen anlautend wie im Niederdeutschen die Tenuis, während im Inlaut und Auslaut regelrecht die Aspirata ch eintritt, z. B. im Anlaut: gelidus - ceald cold - kalt, costjan cost - kosten; cann can - kann, ceorl churl - Kerl, camp -Kampf, coc cook - Koch, cycene kitchen - Küche, cyrice church -Kirche, cûsc - keusch, clîfan cleave - kleben, cneow (cneó) knee -Knie, crycc crutch - Krücke; im Inlaut und Auslaut: ego - ic J - ich, vigilare - wacjan wake - wachen, jugum - geóc yoke - Joch, regnum - rîce - Reich, gelîc like - gleich, eác eke - auch, oxa (für ocsa) ox - Ochs, fox fox - Fuchs, brecan break - brechen, bôc book - Buch, bûc - Bauch, bôce beech - Buche, blæcan bleach - bleichen, brûcan brook - brauchen, þæc thatch - Dach, coc cook - Koch, cycene kitchen - Küche, macjan make - machen, reócan reek - rauchen, sêcean seek – suchen, wice week – Woche. — Die angelsächsische Tenuis c steht im Anlaut nur vor den Consonanten l, n, r, w, z. B. clîfan, cneó, crycc, cwellan quell - tödten, dämpfen.

Die eigentliche Guttural-Aspirata ch existirt im Angelsächsischen nicht; ihre Stelle wird durch die Guttural-Spirans h vertreten. Diese tritt für die griechische und lateinische Guttural-Tenuis ein; dagegen bleibt das Neuhochdeutsche auf der niederdeutschen Lautstufe stehen, indem die altclassische Tenuis, wie im Angelsächsischen, durch h vertreten wird; doch steht vor t in einigen andern Fällen im Hochdeutschen nicht h, sondern die eigentliche Aspirata ch; z. B. im Anlaut: calamus – healm halm – Halm,  $\varkappa o \iota \lambda \delta_{\mathcal{S}}$  – hol hollow – hohl; collum – heals - Hals, cor (cordis) - heart e heart - Herz, cornu - horn horn - Horn, canis - hund hound - Hund, cannabis - hanep hemp - Hanf, caput - heáfud head - Haupt, cutis - hŷd hide - Haut, cautio - hôd heed - Hut,  $\kappa \alpha \vartheta \alpha \varrho \delta \varsigma - h \hat{a} d \circ r - heiter$ , centum - hund hund(red) hundert; im Inlaut und Auslaut z. B.: pecus - feoh fee - Vieh, dicere - tîhan - zeihen, ducere - te óhan tow - ziehen, δάκου - tæher tear - Zähre, lux (für lucs) - le oht light - Licht, nox (noctis) - neaht und niht night - Nacht, rectus - riht right - recht, octo - e aht a eight -

acht, wiht wight - Wicht, burh through - durch, porcus - fearh farrow - Ferkel, bweorh thwart - zwerch (quer), beah though - doch. -In manchen Fällen steht auslautend im Angelsächsischen h stellvertretend für g, während im Inlaut bei stattfindender Flexion oder Ableitung das ursprüngliche g wieder eintritt. Dies ist namentlich der Fall nach den Vokalen â, eá und ó, und zwar in dem Präteritum in der starken Conjugation, z. B. hnâh von hnîgan - neigen, fleáh von fleógan fly - fliegen, slôh Plur. slôg on - von slahan oder slagan slay schlagen; ausserdem tritt g für h ein, z. B. beorh (beorg) Genit. beorges - Berg, buruh (burg) Genit. burge borough - Burg, mearh (mearg) marrow - Mark, sealh (salig) sallow - Weide, fealh Genit. fealge felloe - Felge, merh (mirig) merry - heiter. Das h fällt bisweilen aus, z. B. fe o für fe oh - Vieh, bîsel für bîhsel - Deichsel. -Die angelsächsische Guttural-Aspirata h tritt anlautend vor die Consonanten 1, n, r und w, während im Neuhochdeutschen letzteren Consonanten kein Laut vorangeht, z. B. hleahhan laugh - lachen, hlæder ladder - Leiter, hleápan leap - laufen, hlot lot - Loos, hlâf loaf -Laib, hlûd loud - laut, hnecca neck - Nacken, hnutu nut - Nuss, hnîgan - neigen, hræfen raven - Raabe, hring ring - Ring, hrycg ridge - Rücken, hrech rough - rauh, hreran - rühren, hwæt what was, hwettan whet - wetzen, hwenne when - wann, hwæte wheat -Waizen, hwîl while - Weile, hwît white - weiss, hwŷlîc (hwylc) which - welcher.

6.3

शान

11:1

m.

hon

Iar

d)

h

al

#### II.

# Die Laute der englischen Sprache in ihrer Beziehung zu den Lauten der angelsächsischen Sprache.

#### I. Uebergang der angelsächsischen Vocale in die englischen Laute und deren graphische Darstellung.

- 8. Die angelsächsischen Vocallaute haben sich im Laufe der Zeit, wie überhaupt die Sprache, bedeutend verändert. Die Vokallaute der neuenglischen Sprache mögen im Verlauf der folgenden Erörterungen durch nachstehende Zeichen ausgedrückt werden:
  - ā langes, reines, sogenanntes italienisches a, wie in father,
  - à langer Laut zwischen a und o, wie in fall,
  - ä kurzer zwischen a und å liegender Laut, wie in man,
  - ă kurzer zwischen a und o liegender Laut, wie in what,
  - ē langes e, wie in make,
  - è breites nach å geneigtes e, wie in there,
  - ë kurzes, trübes nach o geneigtes e, wie in her,
  - ĕ kurzes e, wie in set,
  - ī langes i, wie in keep,
  - ĭ kurzes i, wie in in,
  - o langes, reines o, wie in snow,
  - ò breites o, nach a geneigt, wie in horn,
  - ö kurzes o, nach ö geneigt, wie in tub,
  - ŏ kurzes o, nach a geneigt, wie in from,
  - jū langes u mit Vorschlag von j, wie in few,
  - ū langes u, wie in choose,
  - ŭ kurzes u, wie in full,
  - ei, deutsches ei, wie in find,
  - oi, diphthongische Vereinigung von o und i, wie in boy,
  - ou, deutsches au, wobei das a dem o sich nähert, wie in house.
- 9. Die einzelnen angelsächsischen Vokale sind bei ihrem allmählichen Uebergange in die englischen Laute nicht je in einen einzigen Laut.

sondern in den verschiedenen Wörtern in verschiedene Laute übergegangen. In der folgenden Zusammenstellung wird erörtert werden, in welche verschiedene Laute der englischen Sprache die einzelnen in §. 2 angeführten Vokale übergegangen sind; bei den angeführten Beispielen ist das erste der beiden durch - verbundene Wörter das angelsächsische, das zweite das englische; die verschiedene Schreibweise derselben englischen Laute ist durch Absetzen der Zeilen kenntlich gemacht.

- 1. Der angelsächsische kurze Vokal a ist übergegangen:
  - 1) in den englischen à = Laut:
- lagu law Gesetz, drayan draw tragen (ziehen), sage saw Säge, straw straw Stroh, pawan thaw tauen (regelare), clawu claw Klaue;

hafuc - hawk Habicht;

alor - alder Eller;

2) in den englischen ä = Laut:

hamm - ham Kniebeuge, mann - man Mann, habban - have haben, land - land Land;

3) in den englischen  $\ddot{a} = Laut$ :

wascan - wash waschen:

4) in den englischen ē = Laut:

apa - ape Affe, late - late spät, lama - lame lahm, macjan - make machen;

hagol - hail Hagel;

5) in den englischen  $\dot{e} = Laut$ :

starjan - stare starren, waru - ware Waare;

6) in den englischen o Laut:

camb - comb Kamm, swa - so so;

hladan - load laden;

7) in den englischen  $\delta$  = Laut:

lang (long) - long lang, wrang (wrong) - wrong unrecht, fram (from) - from von, strang (strong) - strong streng, papig (popig) - poppy Mohn, wann - won gewann;

8) in den englischen  $\bar{u} = Laut$ :

wamb (womb) - womb Wamme, Bauch.

2. Der angelsächsische lange Vokal á ist übergegangen:

1) in den englischen à = Laut: gânjan - yawn gähnen; brâd - broad breit;

- 2) in englischen ä = Laut; âscjan ask fragen;
  - 3) in englischen ē = Laut:

 $p\hat{a}$  - they sie,  $p\hat{a}ra$  - their derer (ihr);

wâg - weigh Gewicht;

bât - bait Beize, swân - swain junger Hirt;

4) in englischen ĕ = Laut;

bâm - them den;

ânig - any einige;

swât - sweat Schweiss, râd - ready bereit;

5) in englischen I = Laut:

pawa - pea Pfau, wac - weak weich, schwach;

âðer (âhwæðer) - either einer von beiden, nâðer (nâhwæneither keiner von beiden;

6) in englischen  $\bar{o} = Laut$ :

râp - rope Reif (Seil), bân - bone Bein, stân - stone Stein, drove trieb, wrât - wrote riss (schrieb);

gåst - ghost Geist;

râha (râ) - roe Reh, dâ - doe Damhirsch, tâh (tâ) - toe Zeh; cnâwan - k now kennen, blâwan - blow blasen, sâwan - sow snâw - s now Schnee;

âgen - own eigen;

 $\hat{a}c$  - oak Eiche,  $\hat{a}\vec{\sigma}$  - oath Eid,  $\hat{f}am$  - foam Schaum,  $\hat{b}at$  - Boot,  $\hat{h}l\hat{a}f$  - loaf Laib;

dâg - dough Teig, sâwel - soul Seele;

7) in englischen  $\delta$  = Laut:

clâð - cloth Kleid, hât - hot heiss;

8) in englischen  $\bar{u} = Laut$ :

twa - two zwei.

hâd-hood, in Zusammensetzungen, wie cîldhâd-childhood Ki

- 3. Der angelsächsische kurze Vokal æ ist übergegal
  - 1) in englischen a = Laut:

pæð-path Pfad, fæder-father Vater;

2) in englischen à = Laut:

smæl - small schmal, wæter - water Wasser;

3) in englischen  $\ddot{a} = Laut$ :

Ælfred - Alfred, æt - at bei, glæd - glad froh, wægen - w Wagen, mæsse - mass Messe;

- 4) in den englischen a = Laut:wæt what was, wæs was war;
- 5) in den englischen ē = Laut:
  cer acre Acker, æcern acorn Ecker, Eichel, græf grave Grab;
  ægel nail Nagel, brægen brain Gehirn, mægen main Vermögen,
  mægden maid en Mädchen;

weg - may mag, deeg - day Tag;

- 6) in den englischen è = Laut: eger fair schön;
  - 7) in den englischen ĕ = Laut:
- 2g egg Ei, lass less weniger; 8) in den englischen  $\bar{i} = Laut$ :
- cher ear Aehre;
  - 9) in den englischen  $\delta$  = Laut:
- læfer clover Klee; die englischen Präterita broke, stole u. s. w. sind nicht aus den entsprechenden angelsächsischen Prät. bræc, stæl u. s. w., sondern wahrscheinlich aus dem Partic. Præt. brocen, stolen u. s. w. entstanden;
- 10) in den englischen  $\delta$  = Laut: wæð quoth sagte.

. Der angelsächsische lange Vokal & ist übergegangen:

- 1) in den englischen a = Laut:  $r\hat{e}l thrall Sklave$ ;
- 2) in den englischen ä = Laut: læder - ladder Leiter, fæted (fætt) - fat fett, gemæd - mad toll;
  - 3) in den englischen  $\bar{e} = Laut$ :

nêgan - neigh wiehern;

 $w\hat{a}g - whey Molken;$ 

'æg-clay Lehm, græg-gray grau;

- 4) in den englischen  $\dot{e} = Laut$ :
- r-ere eher, pêr-there da dar, wêre (wêron) were waren;
- êr hair Haar, stêger stair Stiege; 5) in den englischen ë = Laut:

rlîce - early früh;

- 6) in den englischen ĕ = Laut:
- fre ever immer, næfre never nimmer, ærende errand Botschaft, wæt - wet nass, wræstan - wrest drehen;
- rêd dread Furcht, prêd thread Draht, brêð breath Duft, hêlð health Gesundheit, wêpen weapon Waffe;

- 7) in den englischen  $\bar{i} = Laut$ :
- æfen even Abend, æfnung evening Abend;
- $\hat{\alpha}l$  eel Aal,  $sl\hat{\alpha}pan$  sleep schlafen  $sc\hat{\alpha}p$  sheep Schaaf,  $s\hat{\alpha}d$  seed Saat,  $w\hat{\alpha}d$  weed Kleid;

cæg - key Schlüssel;

- sæ sea See, mænan mean meinen, hælan heal heilen, hæðen heathen Heide, tæcan teach zeigen (lehren), ælc each jeder;
- 8) in den englischen jū = Laut:
- læwed lewd lüderlich.
- 5. Der angelsächsische kurze Vokal e ist übergegangen:
  - 1) in den englischen ā = Laut:
- merran mar verderben, mersc marsh Marsch, Herewîc Harwich, hereberge harbour Herberge (Hafen), teru tar Tär;
  - 2) in den englischen  $\ddot{a} = Laut$ :
- mentle m antle Mantel, treppe trap Falle, prescan thrash dreschen;
  - 3) in den englischen  $\ddot{a} = Laut$ :

swelgan - swallow schwelgen;

- 4) in den englischen  $\bar{e} = Laut$ :
- screpan scrape schrapen (kratzen);

brecan - break brechen;

pegen (pên) - thane Diener (Graf);

- regen (rên) rain Regen, ongegn (âgên) again gegen, eglan (êlan) ail schmerzen, segel sail Segel, legede (lêde) laid legte;
- lecgan lay legen, secgan say sagen, plega play Spiel, weg way Weg, swegjan sway herrschen;
  - 5) in den englischen è = Laut:
- swerjan swear schwören, werjan wear tragen, beran bear tragen, teran tear zerren, peru pear Birn;

merihe - mare Mähre;

- 6) in den englischen ĕ = Laut:
- sellan sell verkaufen, steppan step stapfen (treten), nett net Netz, bedd bed Bett, getan get erhalten;

hefig - heavy schwer;

- 7) in den englischen  $\bar{1} = Laut$ :
- he he er, me me mich (mir), we we wir, ge ye ihr, fefer fever Fieber;

pe-thee dich, dir;

mete - meat Speise, stelan - steal stehlen, etan - eat essen, melu - meal Mehl, smerjan - smear schmieren, sceran - shear scheren;

- 8) in den englischen I = Laut: pencean think denken, bremme brim Rand, grennjan grin greinen, grinsen.
- 6. Der angelsächsische lange Vokal ê ist übergegangen:
- 1) in den englischen ä = Laut: brêmel bramble Brombeergesträuch;
- 2) in den englischen ē = Laut: wêstan waste wüsten; gewrêgan bewray rügen, verraten;
- 3) in den englischen ě = Laut: rêcan - reck sorgen, rêceleás - reckless sorglos, blêtsjan (blêssjan) bless segnen;
- 4) in den englischen  $\bar{\imath} = \text{Laut}$ :  $f\hat{e}lan feel fühlen, gr\hat{e}ne green grün, c\hat{e}pan keep kaufen, erhalten, m\hat{e}tan meet treffen, g\hat{e}s geese Gänse, t\hat{e}ð teeth Zähne;

  <math>h\hat{e}ran (h\hat{y}ran) hear hören, r\hat{e}dan read lesen, w\hat{e}rig weary müde;$   $gel\hat{e}fan (gel\hat{y}fan) believe glauben;$
- 5) in den englischen  $\bar{u} = Laut: sm\hat{e}\bar{d}e smooth sanft (Umlaut).$
- 7. Der angelsächsische kurze Vokal i ist übergegangen:
- 1) in den englischen ě = Laut: wilcumjan welcome bewilkommen;
- 2) in den englischen  $\bar{1} = Laut$ :
  scild shield Schild;
- 3) in den englischen i = Laut:
- in in in, hit it es, gifan give geben, piece thick dick, fisc fish Fisch, winnan win gewinnen;
- penig (pending, pening) penny Pfennig, bodig body Körper, twentig - twenty zwanzig, wêrig - weary müde;
- 4) mit darauffolgendem w in den englischen jü = Laut: niwe n e w neu, cliwe cle w Knäuel; hiw h u e Gestalt, Farbe;
  - 5) in den englischen ei = Laut:
- ic I ich, ifig ivy Epheu;
- climban climb klimmen, bindan bind binden, findan find finden, wild wild wild;
- siht-sight Gesicht, riht-right recht, wiht-wight Wicht; liegan-lie liegen, higjan-hie eilen, nigon-nine neun.

- 8. Der angelsächsische lange Vokal î ist übergegangen:
- 1) in den englischen  $\bar{\imath} = \text{Laut}$ :  $fr\hat{\imath} \text{free frei}$ ,  $fr\hat{\imath} \text{three drei}$ ;

clîfan - cleave kleben;

- 2) in den englischen i = Laut: stîf - stiff steif, rîc - rich reich, wîsdôm - wisdom Weisheit; wîfmen - women Weiber;
- 3) in den englischen ŭ = Laut: wîfman woman (Sing.) Weib;
  - 4) in den englischen ei = Laut:
- wîf wife Weib, tîma time Zeit, hwîl while Weile, drîfan drive treiben, wrîtan write (reissen), schreiben, lîht light leicht.
- 9. Der angelsächsische kurze Vokal o ist übergegangen:
  - 1) in den englischen  $\bar{o} = Laut$ :
- ofer over über, open open offen, smoka smoke Schmauch, brocen broken gebrochen, stolen stolen gestohlen;
- gold gold Gold, folc folk Volk, colt colt Füllen, toll toll Zoll; boga bow Bogen;
  - 2) in den englischen  $\delta = \text{Laut}$ :
- for for für, storm storm Sturm, porn thorn Dorn, hors horse Ross, toren torn zerrissen;
- 3) in den englischen ö = Laut: word word Wort, ofen oven Ofen;
  - 4) in den englischen  $\delta$  = Laut:
- oxa ox Ochs, god god Gott, dropjan drop tropfen, scoten shot. geschossen, morgen morrow Morgen, folgjan follow folgen;
- 5) in den englischen  $\ddot{u} = Laut$ : scolde should sollte, wolde would wollte.
- 10. Der angelsächsische lange Vokal ô ist übergegangen:
  - 1) in den englischen  $\bar{i} = Laut$ :
- bôce beech Buche (eingewirkt hat dabei der Umlaut in dem Adjectivum bêcen buchen);
- 2) in den englischen  $\bar{o} = \text{Laut}$ :  $\hat{o}r \text{ore Erz}$ ;
  - 3) in den englischen ö = Laut:
- ôðer other ander, môdor mother Mutter, brôðor brother Bruder, mônað month Monat, mônandæg monday Montag, gedôn done getan, glôf glove Handschuh;

- 4) in den englischen  $\delta$  = Laut:
- rôd rod Rute, Kreuz, sôfte soft sanft, blôstma blossom Blume, fôsterjan foster nähren;
  - 5) in den englischen  $\bar{u} = Laut$ :
- $d\hat{o}$  do tun,  $t\hat{o}$  too u. to zu,  $b\hat{o}sm$  bosom Busen.
- 11. Der angelsächsische kurze Vokal u ist übergegangen:
  - 1) in den englischen i = Laut:
- in den Verbal-Substantiven, welche sich im Angelsächsischen auf ung bisweilen auf ing, im Englischen dagegen nur auf ing endigen, z. B.: clænsung - cleansing Reinigung, granung - groaning Seufzer, beheafdung - beheading Enthauptung, weddung - wedding Heiratung;
  - 2) in den englischen  $\bar{o} = Laut$ :

sculdor - shoulder Schulter;

duru - door Tür;

- 3) in den englischen  $\ddot{o} = Laut$ :
- sum som e einige, sunu son Sohn, hunig honey Honig, lufjan love lieben, wunder wonder Wunder;
- hundred hundred hundert, sumor summer Sommer, sunne] sun Sonne, under under unter, punor thunder Donner;
  - 4) in den englischen  $\delta$  = Laut:

clucge - clock Glocke;

- 5) in den englischen u = Laut:
- stupjan stoop sich niederbeugen;

purh - through durch, wundjan - wound verwunden;

6) in den englischen  $\ddot{u} = Laut$ :

wulf - wolf Wolf;

wudu - wood Wald, wull - wool Wolle;

pulljan - pull ziehen, bulluca - bullock junger Ochs, full - full voll;

7) in den englischen ou = Laut:

pund-pound Pfund, hund-hound Hund, grund-ground Grund, sundsound gesund, bunden - bound gebunden, funden - found gefunden; sugu - sow Sau, fugol - fowl Vogel.

- 12. Der angelsächsische lange Vokal û ist übergegangen:
  - 1) in den englischen  $\ddot{o} = Laut$ :
- dûfe dove Taube, auch in unbetonten Silben: Nordhamtûn Northampton;

nedhbûr - neighbour Nachbar, rûh (rûg) - rough rauh;

ûder - udder Euter, plûme - plum Pflaume, scûnjan - shun meiden, ûtemest - ut most äusserst, hûsbonda - husband Hausherr;

- 2) in den englischen  $\bar{u} = Laut$ :
- rûm room Raum, brûcan brook brauchen;
  - 3) in den englischen  $\ddot{u} = Laut$ :

cûðe - could konnte;

- 4) in den englischen ou = Laut:
- fûl-foul faul, ûre (ûser) our unser, ût-out aus, mûð m Mund, sûð - south Süd, mûs - mouse Maus, hûs - house bûsend - thousand tausend;
- $t\hat{u}n$  town Zaun,  $\hat{a}d\hat{u}ne$  adown (vom Berg) herab,  $sc\hat{u}r$  sh Schauer,  $c\hat{u}$  cow Kuh.
- 13. Der angelsächsische kurze Vokal y ist übergegal
  - 1) in den englischen ĕ = Laut:
- yldra elder älter, yldest eldest ältest, flycge fledge flügs
- 2) in den englischen ë = Laut:
  gyrdan gird gürten, byrd birth Geburt, byrstan thirst di
  cyrnel kernel Kern;
- byrigan bury begraben;
- 3) in den englischen I = Laut:

  bynne-thin dünn, synn-sin Sünde, cyssan-kiss küssen,
  little klein, cycene-kitchen Küche;
  - 4) in den englischen ö = Laut:
- scyttan shut schliessen, scrybe shrub Gesträuch, myrðrjan der morden, byrðen burden (burthen) Bürde, cyrice ch Kirche, mycel much viel;
- wyrsa worse schlechter, wyrsest worst schlechtest, wyrt Wurz, wyrð worth Würde;
- 5) in den englischen ei = Laut:
  bryne brine Salzwasser, mynd mind Geist, cynd kind Natur
  fyrhtu fright Furcht, wyrhta wright Arbeiter;
  bycgan buy kaufen.
- 14. Der angelsächsische lange Vokal ŷ ist übergegar
- 1) in den englischen  $\bar{\imath} = \text{Laut}$ :  $h\hat{y}ran \ (h\hat{e}ran) h e a r h ören;$   $gel\hat{y}fan \ (gel\hat{e}fan) b e l i e v e glauben;$
- 2) in den englischen I = Laut:
- wŷscan wish wünschen, fŷst fist Faust, hwŷlîc which welc
- 3) in den englischen ü = Laut: brŷsan bruise zerquetschen; lŷsan (lêsan) loose lösen;

- 4) in den englischen ei = Laut:
- $h\hat{y}rjan$  hire mieten,  $h\hat{y}d$  hide Haut,  $f\hat{y}r$  fire Feuer,  $br\hat{y}d$  bride Braut,  $l\hat{y}s$  lice Läuse;

hwŷ - why wie, warum.

- 15. Der angelsächsische diphthongische Laut eá ist übergegangen:
- 1) in den englischen ē = Laut:

great - great gross;

neáhbûr - neighbour Nachbar;

2) in den englischen ĕ = Laut:

deáf - deaf taub, preátjan - threat drohen, leád - lead Lot (Blei), deáð - death Tod;

Eádweard - Edward, reád - red rot, leás - less (unbetonte Silbe = los); heáfre (heáhfôre) - heifer Färse (junge Kuh);

3) in den englischen  $\bar{i} = Laut$ :

beán - bean Bohne, geár - year Jahr, eást - east Ost, leáf - leaf Laub, hleápan - leap laufen;

ceáce - cheek Wange, steáp - steep steil, leák - leek Lauch, neád - need Not;

geleáfa - belief Glaube;

- 4) in den englischen  $\bar{o} = Laut$ :
- ceás chose erkor, freás froze fror (auf die Entstehung des  $\bar{o}$  = Lautes mögen die Partic. Prät. coren, froren u. s. w vielleicht eingewirkt haben);
  - 5) in den englischen  $\delta$  = Laut:
- sceat shot schoss (auch hier mag der  $\delta$  = Laut aus dem Part. Prät. abzuleiten sein);
- 6) in den englischen jū = Laut:

  deáw dew (ros) Tau, feáwe (feá) few wenige, heáwan hew hauen;

  fleáh flew floh;
- 7) in den englischen u = Laut: leas loose los;
- 8) in den englischen ei = Laut: nedh n i g h nah, hedh h i g h hoch; dedgjan d y e (d i e) färben; eage e y e Auge.
  - 16. Der angelsächsische diphthongische Laut eó ist übergegangen:
- 1) in den englischen ā = Laut: deórling darling Liebling, feórðing farthing (Münze);

- 2) in den englischen ě = Laut:

  deóful devil Teufel, þeófð theft Diebstahl;

  breóst breast Brust;

  freónd friend Freund;
  - 3) in den englischen  $\bar{1} = Laut$ :
- beó b e e Biene, beór b e er Bier, deór d e er Tier, deóp d e e p tief, creópan c r e e p kriechen, freósan fre e z e frieren;
- de or e de ar teuer, dre orig-dre ary traurig, cleofan-cle ave klauben, spalten;
- 4) in den englischen I = Laut: sećc sick siech;
- 5) in den englischen  $\bar{o}$  = Laut: feówer four vier, feórða fourth der vierte;
- 6) in den englischen ö = Laut: geóng young jung;
- 7) in den englischen jü = Laut (bei nachfolgendem w oder g): breówan brew brauen, ceówan chew kauen, greów grew wuchs, cneów knew kannte, preów threw warf;

teóg - tew Zeug;

eów - you euch, eówer - your euer;

8) in den englischen ü = Laut:

leósan - los e verlieren;

ceósan - choose küren, sceótan - shoot schiessen; treówe - true treu;

9) in den englischen ei = Laut:

feól - file Feile, teóða - tithe Zehent, leógan - lie lügen; þeóh - thigh Schenkel, leóht - light Licht;

fleógan - fly fliegen, fleóge - fly Fliege, sceóh - shy scheu;

- 10) in den englischen ou = Laut:  $cre\delta dan crowd$  drängen.
  - 17. Der angelsächsische gebrochene Vokal ea ist übergegangen:
- 1) in den englischen ā = Laut:

  cealf calf Kalb, healf half halb, earm arm arm, heard hard

  hart, hearpe harp Harfe;

  hleahhan laugh lachen;
- 2) in den englischen à = Laut:
  eall-all all, feallan-fall fallen, heall-hall Halle, healtjan-halt hinken;
  seah saw sah;
  feaht fought focht, peaht thought dachte;

- 3) in den englischen ä = Laut:
  sceal shall soll, mearh marrow Mark, sleac slack schlaff, fleaxflax Flachs;
- 4) in den englischen ē = Laut:
  ealu ale Bier, geat gate Gasse, ceafor chafer Käfer;
  eahta eight acht;
- 5) in den englischen è = Laut: dearr dare wage;

•

- 6) in den englischen ě = Laut: meadu meadow Matte;
- 7) in den englischen ë = Laut: pearl - pearl Perle, earnjan - earn ernten;
- 8) in den englischen ī = Laut: beard beard Bart;
- 9) in den englischen ō = Laut:
  eald old alt, seald sold verkauft, teald told erzählt, ceald cold
  kalt, healdan hold halten;
- 10) in den englischen ei = Laut:

  meaht (miht) might Macht, neaht (niht) night Nacht.
  - 18. Der angelsächsische gebrochene Vokal eo ist übergegangen:
- 1) in den englischen ā = Laut:

  feorr far fern, steorra star Stern, heorut hart Hirsch, ceorfan carve kerben;

heorte - heart Herz, heort - hearth Herd;

- 2) in den englischen ä = Laut: eom am bin;
- 3) in den englischen ě = Laut: \*eofon - seven sieben, Freodorîc - Frederick Friedrich;
- 4) in den englischen ë = Laut: heord - herd Herde, beorce - birch Birke, leornjan - learn lernen;
- 5) in den englischen I = Laut: feoh fee Vieh, seon see sehen; seolh seal Seehund;
- 6) in den englischen I = Laut: seoloc silk Seide;
- 7) in den englischen ö = Laut: weorc - work Werk, weorð - worth Würde, weorold - world Welt;

- 8) mit darauffolgendem w in den englischen jü = Laut: eow e we Schaaf, speowjan spew speien; eow yew Eibe;
- 9) in den englischen  $\bar{u} = \text{Laut}$  (ebenfalls mit folgendem w): bleow blue blau;
- 10) in den englischen ei = Laut: beorht (bryht) - bright prächtig, feohtan - fight fechten.
- 10. Auf die Beschaffenheit der englischen Vokallaute sind in vielen Fällen die Consonanten, welche mit den angelsächsischen Vokallauten in Verbindung standen, von Einfluss gewesen. Aus den im vorigen §. angegebenen Beispielen ergeben sich folgende Regeln:
  - 1) Die hellen angelsächsischen Laute aeg,  $\hat{x}$ g und eg gingen meist in den  $\bar{e}$  = Laut über:  $n\alpha gel$  nail Nagel,  $d\alpha g$  day Tag,  $hn\alpha gan$  neigh wiehern,  $hw\alpha g$  whey Molken,  $cl\alpha g$  clay Lehm, pegen- thane Graf, regen- rain Regen, weg- way Weg; auch findet  $\bar{i}$  = Laut Statt;  $c\alpha g$  key Schlüssel.
  - 2) Die Laute ig (in betonter Silbe), eóg und eág gingen in den meisten Fällen in den englischen ei = Laut über: nigon n i n e neun, higjan h i e eilen, fleógan f l y fliegen, eáge e y e Auge.
  - 3) Der Laut ig in unbetonter Silbe ging in den englischen i = Laut über: z. B. twentig twenty zwanzig, wêrig weary müde.
  - 4) Der Laut a wurde durch darauf folgendes g zu dem englischen à = Laut verdunkelt: sage saw Säge, dragan draw tragen, ziehen; die Laute â und o wurden durch darauf folgendes g in den englischen o Laut verwandelt: âgen own eigen, boga bow Bogen, und der Laut u in den englischen ou = Laut: sugu sow Sau, fugol fowl Vogel.
  - 5) Aehnlich wie g wirkt h auf die vorangehenden Vokallaute ein, indem ih, eah, eoh und eóh meist in den englischen ei = Laut übergehen: riht-right recht, heáh-high hoch, feohtan-fight fechten, beóh-thigh Schenkel.
  - 6) w nach a und â wirkt wie g ein, so dass angelsächsisches aw in den englischen à = Laut und angels. âw in den engl.  $\bar{o}$  = Laut übergeht: pawan thaw tauen (regelare),  $cn\hat{a}wan$  know kennen.
  - 7) Die Laute iw, eow, eaw und eow gehen in den englischen ju = Laut über: niwe new neu, eow ewe Schaaf, fedwe few wenige, cebwan chew kauen.
  - 8) Auch die Liquidae mit darauf folgenden Consonanten haben Einfluss auf die vorangehenden Vokallaute, und zwar wird angels. i vor

ld und nd meist engl. ei = Laut: wild - wild wild, bindan - bind binden; angels. u vor nd wird meist engl. ou = Laut: pund - pound Pfund, bunden - bound gebunden; angels. a oder ea vor ld wird engl. ō = Laut: eald - old alt, beald - bold kühn, teald - told erzählte; angels. ea vor ll wird meist engl. à = Laut: eal - all, feallan - fall.

9. In sehr vielen Fällen verdunkelt auslautendes r, oder wenn demselben ein Consonant folgt, den vorhergehenden Vokal; dagegen steht unter diesen Umständen auch häufig englischer ā = Laut z. B. byrigan - bury begraben, pearl - pearl Perle, steorra - star Stern, hereberge - harbour Herberge Hafen.

Graphische Darstellung der englischen Vokallaute.

Aus dem Vorhergehenden ist ersichtlich, 1) dass ein und derselbe 11. angelsächsische Laut im Laufe der Zeit in sehr viele englische Laut e übergegangen ist, und 2) dass aus mehreren angelsächsischen Laut en ein und derselbe englische Laut enstanden ist. Zugleich ist durch die angeführten Beispiele angedeutet, dass im Englischen derselbe Laut durch sehr verschiedene Schriftzeichen dargestellt wird, und dass ein und dasselbe Schriftzeichen zur Bezeichnung verschiedener Laute dient. Es handelt sich also darum: 1) eine Uebersicht der verschiedenen Schreibweisen, welche zur Darstellung der einzelnen englischen Vokallaute dienen, zu geben, und 2) die Gründe aufzusuchen, durch welche die angedeutete Verwirrung der englischen Orthographie veranlasst sein mag.

Wenn Sprachen im Laufe der Zeit sich ändern, so beginnt die Veränderung im Laute, während die Aenderung der Schreibweise entweder der Aenderung des Lautes Schritt für Schritt folgt, oder, indem sie langsamer fortschreitet, mehr und mehr zurückbleibt.

Die Umänderung der angelsächsischen Sprache ging seit dem Ende des 11. Jahrhunderts in raschen Schritten vorwärts, da das angelsächsische Volk, von den französisch sprechenden Normannen in Knechtschaft gebracht, in allen Lebensverhältnissen gestört und aller Gelegenheit durch Betreibung der Künste und Wissenschaften den Geist weiter zu bilden beraubt wurde. Die wenigen Schriftsteller, welche seit dem Ende des 11. Jahrhunderts angelsächsisch schrieben, wurden wenig gelesen, weil das Volk zum grössten Theil nicht lesen konnte; da nun die Sprache des conservativen Elementes, der Schrift, fast entbehrte und ferner die normannisch-französische Sprache mit ihren eigentümlichen Lauten auf die angelsächsischen Laute einwirkte, so erlitten diese in kurzer Zeit die mannigfachsten und tiefsten Aenderungen. Es wäre

5

Loth, Gram.

nun wohl einerseits zweckmässig gewesen, wenn die wenigen Schriftsteller dieser Periode die Schriftzeichen genau mit den Lauten geändert und somit Laut und Lautzeichen in Uebereinstimmung gehalten hätten — ähnlich wie dies z. B. in der hochdeutschen Sprache im Allgemeinen geschehen ist -; aber dies war nur in beschränktem Masse der Fall, da andererseits der nationale Gegensatz der normannischfranzösischen Bevölkerung zur angelsächsischen die Schriftsteller der letzteren Nation veranlasste, wie an ihren angeerbten Gebräuchen im Allgemeinen, so auch an der Schreibweise ihrer Väter möglichst festzuhalten. Waren nun schon jetzt zwei Principien der schriftlichen Darstellung der Lautzeichen, nämlich das Streben die Lautzeichen mit den Lauten congruiren zu lassen und das Streben die alten Schriftformen beizubehalten im Kampf miteinander, in welchem bald das eine Princip, bald das andere den Sieg davon trug, so kam jetzt noch ein dritter Factor hinzu, der sich beiden Principien feindlich gegenüberstellte, die ungenaue Kenntnis der älteren angelsächsischen Schriftwerke, welche Abschreiber und Schriftsteller veranlasste, regellos bald gegen das eine, bald gegen das andere Princip zu verstossen.

- 1. Der englische ā = Laut wird schriftlich dargestellt:
- 1) in den meisten Fällen durch den Buchstaben a, häufig vor r, wenn dieses die Silbe schliesst, oder wenn darauf ein anderer auslautender Consonant folgt, ferner vor einem stummen l, vor th und bisweilen auch in offener Silbe, z. B. engl. hard (angels. heard) hart, half (healf) halb, path (pæð) Pfad, father (fæder) Vater, far (feorr) fern, harbour (hereberge) Herberge (Hafen), carve (ceorfan) kerben, hart (heorut) Hirsch, darling (deórling) Liebling;
  - 2) durch au, z. B. in laugh (hleahhan) lachen;
  - 3) durch ea, z. B. in heart (heorte) Herz;
- 4) durch e, in den romanischen Wörtern clerk Geistlicher und sergeant Feldwebel.

Der Umstand, dass die mit a geschriebenen und mit dem  $\bar{a} =$  Laut gesprochenen englischen Wörter aus angelsächsischen Wörtern entstanden sind, welche die verschiedenen Laute, ea, æ, e, eo, und eb enthalten, deutet darauf hin, dass hier der englischen Orthographie das Bestreben zu Grunde liegt, den Laut  $\bar{a}$ , ohne Rücksicht auf die angelsächsische Orthographie, überhaupt durch das Schriftzeichen a auszudrücken. Die Schreibweise von laugh und von clerk und sergeant ist aus dem Streben die alte Schreibweise festzuhalten zu erklären, während die Schreibweise von heart wahrscheinlich auf der Absicht

eruht, die beiden gleichlautenden Wörter für die verschiedenen Beriffe von Herz und Hirsch durch verschiedene Zeichen auszudrücken.

- . Der englische à = Laut wird schriftlich dargestellt:
- 1) sehr häufig durch a mit auslautendem Doppel-l oder in einzelnen 'ällen durch einfaches l mit einem andern darauffolgenden Consonanten,
- . B. fall (feallan) fallen, small (smæl) schmal, thrall (þræl) klave, halt (healtjan) hinken, alder (alor) Eller;
- 2) ebenfalls sehr häufig, durch aw, z. B. claw (clawu) Klaue, aw (sage) Säge, saw (seah) sah, yawn (gânjan) gähnen;
  - 3) durch oa, z. B. broad (brâd), breit;
- 4) durch ough, z.B. fought (feaht, fuhton, fohten von feohtan echten);
  - 5) durch augh, z. B. taught (têhte, têht von têcan zeigen).

Hierbei ist deutlich das Streben zu erkennen, den a = Laut vor l durch a, vor andern Consonanten dagegen durch a w zu bezeichnen. Veranlassung zu letzterer Bezeichnungweise hat das angelsächsische aw gegeben; angeschlossen haben sich mit Vernachlässigung der angelsächsischen Orthographie die Wörter, welchen im Angelsächsischen ag zu frunde lag. Die Schreibweise broad ist inconsequent, indem das oa sonst  $\bar{o}$  gesprochen wird; dafür sollte, ähnlich wie bei yawn lieber brawd geschrieben sein. Die Bezeichnung des  $\bar{a}$  = Lautes durch ough und augh schliesst sich an die angelsächsische Orthographie an, wobei das  $\bar{o}$  in fought durch das  $\bar{o}$  in fought durch das  $\bar{o}$  in fought zu erklären ist.

- 3. Der englische ä = Laut wird schriftlich dargestellt:
- nur durch a, wenn die Silbe auf einen Consonanten, mit Ausschluss von rund lauslautet, z. B. and (and) und, ask (âscjan) fragen, at (æt) bei, ladder (hlædder) Leiter, shall (sceal) soll, bramble (brêmel) Brombeergesträuch, trap (treppe) Falle, am (eom) bin. Das Streben den Laut ä durch ein einziges Zeichen darzustellen hat die Abstammung des englischen Lautes aus den ursprünglichen angelsächsischen Lauten übersehen lassen.
- 4. Der englische ă = Laut wird schriftlich dargestellt:

nur durch a mit vorhergehendem w, z. B. wash (wascan) waschen, was (wæs) war, swallow (swelgan) schwelgen; die Verschiedenheit der angelsächsischen Vokallaute hat also dem Streben nach orthographischer Einfachheit weichen müssen.

- 5. Der englische ē = Laut wird schriftlich dargestellt:
- 1) durch a in offener Silbe und wo die Silbe im Englischen mit einem stummen e schliesst, welches ursprünglich die Stelle der verschwundenen Flexion vertrat, später aber auch als Mittel zur Bezeichnung der gedehnten Aussprache des vorhergehenden Vokals benutzt wurde; z. B. a (ân) ein, ape (apa) Affe, gate (geat) Gasse, acre (æcer) Acker, scrape (screpan) (schrapen) kratzen, waste (wêstan) wüsten. Bei dieser sehr verbreiteten Bezeichnungsweise des ē = Lautes ist auf den Charakter des in den entsprechenden angelsächsischen Wörtern enthaltenen Lautes nicht Rücksicht genommen;
- 2) durch ay, ai, ey, ei, wo y und i aus angelsächsischem g oder h, a und e aus angelsächsischem æ, æ und e entstanden sind. Aus dieser Anlehnung an die angelsächsische Orthographie erklärt sich die Schreibweise z. B. von day (dæg) Tag, clay (clæg) Lehm, main (mægen) Vermögen. Consequenterweise hätte auch angelsächsisches hwæg Molken in englisches whay, und angelsächsisches weg Weg in englisches wey übergehen müssen; dagegen ist durch Verwechselung von e mit a aus weg way, aus regen rain und aus hwæg whey geworden. Diese Verwechselung findet noch bei vielen andern Wörtern Statt. Durch Einwirkung von g und h, und zugleich durch Verwechselung von e und a sind ferner zu erklären eight (eahta) acht, neighbour (neahbar) Nachbar u. s. w. Aus der Gewohnheit den Laut e ei oder ey zu schreiben entstand aus þæ engl. they sie, und aus þæra deren engl. their; dagegen wurde umgekehrt aus dem angels. þegen Graf nicht thein oder thain, sondern thane;
- 3) durch ea, z. B. great (greát) gross; diese Schreibweise erklärt sich durch das Streben die ursprüngliche Orthographie beizubehalten, während nach Massgabe des Lauts die Schreibweise grate nahe lag; in Anschluss daran ist die Form break (statt brake) aus brecan brechen entstanden.
- 6. Der englische è = Laut findet sich nur vor auslautendem r und wird schriftlich dargestellt:
  - 1) durch a, z. B. stare (starjan) starren, dare (dearr) wagen,
  - 2) durch ea, z. B. bear (beran) tragen,
  - 3) durch e, z. B. there (pær) da, dar,
- 4) durch ai, z. B. hair (hôr) Haar, stair (stôger) Steige; die Schreibweise des letzten Wortes erklärt sich aus der in Betreff der Einwirkung von g §. 10 gemachten Bemerkung.

- 7. Der englische ë = Laut findet sich nur vor r, und wird schriftlich dargestellt:
  - 1) durch e, z. B. her (hire) ihr, herd (heard) Herde;
  - 2) durch i, z. B. birch (beorce) Birke, gird (gyrdan) gürten;
  - 3) durch ea, z. B. earn (earnjan) ernten, learn (leornjan) lernen;
  - 4) durch u, z. B. bury (byrigan) begraben.
- 8. Der englische ĕ = Laut wird schriftlich dargestellt:
- 1) sehr häufig durch e, z. B. pebble (pabol) Kiesel, egg (æg) Ei, wrest (wræstan) drehen, bed (bedd) Bett, reck (ræcan) sorgen, welcome (wilcume) willkommen, red (rædd) rot, Wednesday (Wôdnesdæg) Mittwoch, seven (seofon) sieben, devil (deóful) Teufel, elder (ylder) älter. Die Mannigfaltigkeit der angelsächsischen Vokale, welche in den durch e bezeichneten englischen Laut e übergegangen sind, beweist, dass der Engländer die Neigung hat den ĕ = Laut, ohne Rücksicht auf die angelsächsische Abstammung, durch e zu bezeichnen;
- 2) durch ea, z. B. death (deát) Tod. Diese Bezeichnung des ĕ = Lautes hat sich in Anlehnung an die angelsächsische Orthographie ausgebildet, während nach der unter 1) angeführten Bezeichnungsweise das obige Wort durch deth hätte dargestellt werden müssen. An solche Wörter haben sich ferner diejenigen angeschlossen, welche im Angelsächsischen & oder & enthielten, z. B. health (hælt) Gesundheit, sweat (swât) Schweiss. Unrichtig geschrieben ist z. B. heav y schwer, da es dem angelsächsischen hefig entspricht;
  - 3) durch ei, in heifer Färse, wo das i jedenfalls durch Einwirkung des in dem angelsächsischen Worte heahfore hinter ea enthaltenen h entstanden ist;
  - 4) durch ay und ai in says (segō) er sagt und said (sægde, sêde) sagte, deren Infinitivus say (sagjan, secgan) geschrieben wird.
    - 5) durch ie in friend (freónd) Freund.

l.

e

T

- 9. Der englische  $\bar{i}$  = Laut wird schriftlich dargestellt:
- 1) durch e in offener Silbe, oder wenn die Silbe im Englischen mit einem stummen e schliesst: über den eigentlichen Gebrauch dieses e ist schon bei Gelegenheit der Darstellung des englischen e = Lautes gesprochen worden; z. B. he (he) er, evening (æfnung) Abend, fever (fefer) Fiber;
- 2) durch ee, welches ursprünglich, um die Dehnung des Lautes zu bezeichnen, statt ê gebraucht wurde; z. B. keep (cêpan) erhalten, green (grêne) grün. Diese Bezeichnung des ī = Lautes wurde allgemeiner und auch dann angewandt, wenn das angelsächsische Wort nicht

- 3) durch ea; ursprünglich wurde hierdurch der  $\bar{\imath}$  = Laut derjenigen Wörter bezeichnet, welche im Angelsächsischen den Diphthong ea hatten, z. B. year  $(ge\acute{a}r)$  Jahr, leap  $(hle\acute{a}pan)$  laufen, sodann aber wurde diese Bezeichnung auch auf die Wörter angewandt, welche im Angelsächsischen andere nach a hinneigende Laute enthielten, nämlich  $\hat{a}$ , a, a, a und a, z. B. weak  $(w\hat{a}c)$  weich, schwach, ear (aher) Aehre, beard (beard) Bart, teach  $(t\hat{a}can)$  zeigen.

Die drei genannten Bezeichnungsweisen wurden aus Unkenntnis mit einander verwechselt, so dass häufig da, wo ee oder e stehen sollte, ea, und umgekehrt da, wo ea stehen sollte, e oder ee geschrieben wird. Solche unmotivirte Abweichungen von der Regel sind z. B. steal (stelan) stehlen für stele oder steel, read (rêdan) lesen für reed, hear (hêran) hören für heer, weary (wêrig) müde für weery, steep (steap) steil für steap, cheek (ceace) Wange für cheak, seed (sæd) Saat für sead, speech (spæc) Sprache für speach.

- 4) durch ey z. B. key  $(c\hat{e}g)$  Schlüssel, wo y durch das angelsächsische g zu erklären ist;
- 5) durch ie, unmotivirt priest ( $pre \delta st$ ) Priester für preest, believe ( $gel \hat{e} fan$ ) glauben für beleeve; in shield (scild) ist das e wohl eingefügt, um den kurzen i = Laut zu dehnen;
- 6) durch i, eo, ae, oe und oi in Wörtern romanischen Stammes, z. B. magazine Magazin, people Volk, daemon Dämon, foetus Leibesfrucht, turquoise Türkis, Caesar.
- 10. Der englische I = Laut wird schriftlich dargestellt:
- 1) und zwar vorherrschend durch i ohne Rücksicht auf seine angelsächsiche Abstammung, z. B. brim (bremme) Rand, stiff (stîf) steif, ship (scip) Schiff, silk (seoloc) Seide, wish (wŷscan) wünschen, kitchen (cycene) Küche; alle übrigen Darstellungsweisen können nur als Ausnahmen gelten;
- 2) durch e, in Anlehnung an die angelsächsische Orthographie, z. B. England (Engla land), pretty (prætig) hübsch;
  - 3) durch u, in busy (bysig, biseg) geschäftig, (unmotivirt);
  - 4) durch o in women, plur. (wîfmen) Weiber;
  - 5) durch ui in build bauen (wahrscheinlich von bold Haus abgeleitet).
- 11. Der englische  $\delta$  = Laut wird schriftlich dargestellt:
  - 1) durch o in offener Silbe und wenn die Silbe im Englischen mit

einem stummen e schliesst (vgl.  $\bar{e} = \text{und } I = \text{Laut}$ ), auch vor ld und mb, z. B. so (swa) so, stone (stân) Stein, wrote (wrât) riss (schrieb), die Präterita broke brach, stole stahl, chose erkor u. a. in Anlehnung an die Partic. Prät. brocen, stolen, coren u. a., ore (ôr) Erz, told (teald) erzählt, bold (bald) kühn, comb (camb oder comb) Kamm;

2) durch oa, in vielen Wörtern, welche im angelsächsischen  $\hat{a}$ , z. B. oath  $(\hat{a}\hat{o})$  Eid, foam  $(f\hat{a}m)$  Schaum und in einzelnen Fällen a, z. B. load (hladan) laden enthielten. Das a in oa ist jedenfalls in Anschluss an die angelsächsische Orthographie aufgenommen worden.

So stehen diese beiden Bezeichnungsweisen des englischen  $\bar{o}$  = Lautes, nämlich durch o in offenen und durch stummes e geschlossenen Silben, und durch oa in gleich häufiger Anwendung neben einander und wurden beide mit einander verwechselt. Hiernach ist die Schreibweise ghost (gåst) Geist, da die Silbe nicht durch ein stummes e geschlossen ist, unbegründet und müsste consequenter Weise goast sein; auch stone Stein, bone Bein, wrote riss (schrieb), (stân, bân, wrât) u. a. verdanken ihre Schreibweise der Inconsequenz oder der Unkenntnis der angelsächsischen Orthographie.

- 3) durch ow, entstanden aus  $\hat{a}w$  in Anschluss an die angelsächsische Orthographie, z. B. know  $(cn\hat{a}wan)$  kennen; in own  $(\hat{a}gen)$  eigen, ist ow dagegen aus  $\hat{a}g$  entstanden.
- 4) durch ou. In dough  $(d\hat{a}g)$  Teig ist gh aus dem angelsächsischen g entstanden, dagegen ist ou unmotivirt; nach Analogie von 0 wn  $(\hat{a}gen)$  hätte dough durch dow bezeichnet werden müssen. Soul  $(\hat{s}\hat{a}wl)$  Seele, four  $(fe\hat{o}wer)$  vier verdanken das u dem angels. w; das u in shoulder (sculdor) Schulter ist ebenfalls dem Angelsächsischen entlehnt.
- 5) durch oo z. B. in door (duru) Tür; wenngleich diese Schreibweise für den ō = Laut viel für sich hat, so kann sie doch wegen der Seltenheit ihres Vorkommens nur als eine willkürliche Ausnahme bezeichnet werden, zumal nicht einmal das Angelsächsische für sie spricht.
- 6) durch oe, z. B. roe  $(r\hat{a}ha, r\hat{a})$  Reh, doe  $(d\hat{a})$  Damhirsch, toe  $(t\hat{a}h, t\hat{a})$  Zeh; in diesen Worten ist das e als Flexionsendung oder als Zeichen für die Verlängerung des o = Lautes anzusehen.
- 7) durch au in französischen Wörtern, z.B. beau Stutzer, hautboy Hoboe.
- 12. Der englische  $\delta$  = Laut wird schriftlich durch o vor einem r dargestellt, z. B.:
- for (for) für, horse (hors) Ross.

- 13. Der englische ö = Laut wird schriftlich dargestellt:
- 1) durch o in häufiger Anlehnung an die angelsächsische Schreibweise z. B. word (word) Wort, oven (ofen) Ofen, work (weorc) Werk, brother (brôðor) Bruder;
- 2) durch u, ebenfalls in häufiger Anlehnung an die angelsächsische Schreibweise, indem ein grosser Theil der angelsächsischen u = Laute, sowie auch y, in den ö = Laut übergegangen sind, z. B. sun (sunne) Sonne, shun (scûnjan) meiden, shut (scyttan) schliessen.

Beide genannten Bezeichnungsweisen wurden aus Unkenntnis der angelsächsischen Orthographie vielfach mit einander verwechselt, so dass namentlich der aus u entstandene ö = Laut oft durch o bezeichnet wird, z. B. wonder (wunder) Wunder, honey (hunig) Honig, dove (düfe) Taube, son (sunu) Sohn;

- 3) durch oo, veranlasst durch das angelsächsische ô, z. B. blood (blôd) Blut;
- 4) durch ou, unmotivirt, z. B. in rough (rûh, rûg) rauh, young (geóng) jung.
- 14. Der englische ö = Laut wird schriftlich dargestellt:

nur durch o, wenn die Silbe durch einen Consonanten geschlossen ist, z. B. from (from, fram) von, god (god) Gott, drop (dropjan) tropfen, clock (clucge) Glocke. Die Fälle, in welchen die Silbe durch ein stummes e geschlossen wird, z. B. gone  $(g\hat{a}n)$  für gangen, gegangen, shone  $(sc\hat{a}n)$  schien sind Ausnahmen.

- 15. Der angelsächsische jü = Laut wird schriftlich dargestellt:
- 1) durch ew, wenn im Angelsächsischen w, oder in besonderen Fällen g oder h dem Vokale folgte, z. B. lewd (læwed) liederlich, few (fedwe) viel, new (niwe) neu, spew (speowjan) speien, ewe (eow) Schaaf, knew (cneów) kannte, chew (ceówan) kauen, tew (teóg) Zeug, flew (fledh) floh.
- 2) durch ue z. B. hue (hiw) Gestalt, Farbe, Tuesday (Tiwesdæg) Dinstag;
- 3) durch u, in vielen Wörtern romanischen Stammes, z. B. use Gebrauch;
- 4) durch eu, ebenfalls in Wörtern romanischen Stammes, z. B. Europe Europa;
- 5) durch ui, ebenfalls in Wörtern romanischen Stammes, z. B. fruit Frucht.

- . Der englische u = Laut wird schriftlich dargestellt:
- 1) durch oo, z. B. smooth (smêde) sanft, loose (lêsan, lŷsan) en, choose (ceósan) küren, stoop (stupjan) sich niederbeugen, room îm) Raum. Diese Bezeichnungsweise des ü = Lautes muss als die incipielle angesehen werden, da sie ohne Rücksicht auf den angelehsischen Vokal angewandt wird;
- 2) durch o, ebenfalls häufig, z. B. do  $(d\delta)$  tue, to  $(t\delta)$  zu, two  $(t\delta)$  zwei, whom (hwam) wem, whose (hwas) wessen, lose  $(le\delta san)$  rlieren; da diese Bezeichnungsweise des u = Lautes mit der des v = Lautes (unter 11. 1) übereinstimmt, so ist sie nicht zu billigen; vielmehr re zu wünschen, dass in diesen Wörtern oo statt o angewandt wäre.
- 3) durch oe, z. B. shoe (scôh, scô) Schuh; diese Bezeichnungssise würde ebenfalls besser durch oo ersetzt sein;
- 4) durch ou, z.B. wound (wundjan) verwunden, you (eów) euch; ich an dieser Schreibweise ist die Ausstellung zu machen, dass sie mit ir Bezeichnung des englischen ou = Lautes übereinstimmt;
  - 5) durch u, z. B. truth (treówð) Treue;
  - 6) durch ue, z. B. true (treówe) treu, blue (bleoh, bleow) blau;
  - 7) durch ui, z. B. in bruise (brŷsan) quetschen;
- 8) durch ew hinter r, z. B. brew (breówan) brauen, grew (greów) uchs.

Diese Bezeichnungsweisen 3) bis 8) stehen gegen die unter 1) und bemerkten nur vereinzelt da, und sind zum Teil durch Anschluss n die angelsächsische Orthographie hervorgegangen, zum Teil ganz minciplos.

## 17. Der englische $\ddot{u} = Laut$ wird schriftlich dargestellt:

- 1) durch u, vornehmlich wenn ll folgt, z. B. full (full) voll;
- 2) durch o, z. B. wolf (wulf) Wolf, bosom (bôsum) Busen, woman (wîfman) Weib;
- 3) durch oo, z. B. book (bôc) Buch, took (tôc) nahm, wood wudu) Wald, Holz; von diesen Beispielen lehnen sich die beiden ersteren in die angelsächsische Schreibweise an, während das letztere von dieser ibweichend der Schreibweise der beiden ersteren folgt;
- 4) durch oul, nur in would (wolde) wollte, should (scolde) sollte, sould (cûðe) konnte, wobei das l in could aus Unkenntnis, und zwar n Anschluss an die beiden ersten Wörter eingeschoben ist.

Die drei zuerst genannten Bezeichnungsweisen des  $\ddot{u}$  = Lautes timmen mit den hervortretendsten Bezeichnungsweisen des  $\ddot{u}$  = Lautes iberein; doch ist keine derselben besonders bevorzugt worden.

- 18. Der englische ei = Laut wird schriftlich dargestellt:
- 1) durch i, und zwar in offenen Silben, oder wenn die Silbe durch ein stummes e geschlossen wird, oder vor ld, nd und mb, oder vor gh, welches aus angelsächsischem h entstanden und stumm geworden ist; z. B. I (ic) ich, ivy (ifig) Epheu, Friday (frigedæg) Freitag, while (hwîl) Weile, write (wrîtan) reissen (schreiben), nine (nigon) neun, bride (brŷd) Braut, lice (lŷs) Läuse, file (feól) Feile, mild (mild) mild, child (cîld) Kind, bind (bindan) binden, kind (cynd) Natur (Gattung), climb (climban) klimmen, high (heáh) hoch, sight (siht) Gesicht, night (niht, neaht) Nacht, fright (fyrhtu) Furcht, fight (feohtan) fechten, light (leóht) Licht;
- 2) durch ie, z. B. hie (higjan) eilen, tie (têgean, tŷan) binden, lie (licgan) liegen, lie (leógan) lügen;
- 3) durch y z. B. by (big, bi, be) bei, why  $(hw\hat{y})$  wie, warum, fly (fleógan) fliegen, shy (sceóh) scheu, wo y im Auslaut, ebenso wie in den folgenden Beispielen zum Teil durch das g der entsprechenden angelsächsischen Wörter veranlasst ist;
  - 4) durch ye, z. B. dye (deágjan) färben;
  - 5) durch eye, z. B. eye (eáge) Auge;
  - 6) durch uy, z. B. buy (bycgan) kaufen;
- 7) durch ei, z. B. height (heáhðo) Höhe, wo ei auch ē gesprochen wird.
  - 19. Der englische oi = Laut wird dargestellt:
- durch oi und oy; dieser Laut findet sich fast nur in romanischen Wörtern, z. B. oil Oel, wohl von lat. ole um, nicht aus angels. ele Oel abstammend; das englische boy (Bube) ist zwar germanischen Stammes, stützt sich aber nicht auf ein angelsächsisches Wort.
- 20. Der englische ou = Laut wird schriftlich dargestellt:
- 1) durch ou, z. B. hound (hund) Hund, bound (bunden) gebunden, thou (bû) du, foul (fûl) faul, mouth (mûð) Mund, mouse (mûs) Maus;
- 2) durch ow, z. B. brow (breaw) Braue, bow (beogan, bûgan) biegen, fowl (fugol) Vogel, sow (sugu) Sau, now (nû) nun, town (tûn) Zaun, shower (scûr) Schauer, crowd (creodan) drängen.

Beide Schreibweisen sind Nachahmungen des Lautes; ursprünglich scheint ow sich auf diejenigen Wörter beschränkt zu haben, in welchen im Angelsächsischen ein w oder g vorhanden war, während ou bei den übrigen Wörtern, namentlich denjenigen, in welchen im Angelsächsischen ein  $\hat{u}$  stand, angewandt wurde; Unkenntnis des Angelsächsischen hat die Abweichung von der Regel veranlasst.

## II. Uebergang der angelsächsischen Consonanten in die englischen Laute und deren graphsiche Darstellung.

Wenngleich sich die Consonanten einer Sprache im Allgemeinen 12. Laufe der Zeit weniger ändern als die Vokale, und auch die angelchsische Sprache im Besonderen bei ihrem Uebergange in die engche Sprache vornehmlich an ihren Vokallauten Umänderungen erten hat, so sind doch auch die Consonanten während der verschiedenen thrhunderte keineswegs ohne Beeinflussung geblieben. Dabei haben sich, ie dies schon bei den Vokalen ersichtlich wurde, teils die Laute umeändert, ohne dass die Schreibweise in demselben Schritte folgte, teils at sich, indem die graphische Darstellung der Aussprache zu folgen ichte, auch die Schreibweise geändert, und mit neuen Lauten sind neue ezeichnungen der Laute in die Aussprache und die Schrift eingedrungen.

Folgende neue Schriftzeichen sind in die englische Sprache ufgenommen:

v, wie französisches v lautend, also Lippenlaut, im Besonderen reiche Labial-Aspirata;

k, durchschnittlich wie deutsches k oder angelsächsisches c lautend, lso Guttural-Tenuis:

qu, wie deutsches qu, an der Stelle von angelsächsischem cw, also Terbindung von Guttural-Tenuis mit halbvokalischem w;

th, wie angelsächsisches b und d, also teils scharfe, teils milde )ental-Aspirate;

ch, teils guttural wie deutsches k, teils dental wie deutsches tsch; sh, wie deutsches sch;

z, wie sanftes s.

In Bezug auf die Consonant-Laute sind verschiedene Verändeungen eingetreten, namentlich sind die Laute wie deutsches sch, dsch nd tsch neu.

Die wichtigsten Veränderungen, welche die einzelnen angelsächsichen Consonanten im Laufe der Zeit in Bezug auf Laut und graphische arstellung erlitten haben, werden im Folgenden erörtert werden.

Die angelsächsischen halbvokalischen Consonanten 13. ound j.

Das angelsächsische halbvokalische w (nicht zu verwecheln mit dem durch Einfluss des Normannisch-Französischen eingeführen Lippenlaute v) hat im Englischen seinen halbvokalischen Charakter

bewahrt. Als Anlaut vor Vokalen ist es ziemlich fest, und bleibt daher im Englischen in denjenigen Wörtern, welche im Angelsächsischen mit wanlauten, z. B. wascan - wash waschen, weg - way Weg, windan - wind winden, webd - weed Kraut, webre - work Werk, wif - wife Weib, wudu - wood Holz, Wald. Ausgefallen ist das Zeichen mit dem Laute in wôs - ooze Flüssigkeit; hinzugefügt ist der Laut, nicht aber das Zeichen, in an - one eins. Als Anlaut vor den Consonanten lund rist wausgefallen; auch in der Schrift ist w vor lweggefallen: englisch lisp lispeln ist hervorgegangen aus dem angels. wlisp - lispelnd; dagegen wird w vor noch geschrieben (nicht gesprochen), z. B. wringan - wring ringen, writan - write reissen, schreiben.

Die Einwirkung des angelsächsischen w auf vorhergehende Vokale im Inlaut und Auslaut ist früher erörtert (§. 10.6 und 7); es hat hier seine consonantische Natur verloren.

Nach Consonanten hat sich w verschieden geändert.

Angelsächsisches cw ist meist übergegangen in qu, z.B. cwellan-quell tödten, dämpfen, cwic-quick lebhaft, cwên-queen Frau, Königin; die Schreibweise qu ist aus dem Lateinischen durch das Französische eingedrungen. Aus cwiman kommen, welches schon im Angelsächsischen die Nebenform cuman hatte, ist wausgefallen und daraus come geworden.

Bei dem angels. hw ist Metathesis eingetreten, indem sich in den meisten Fällen englisches wh daraus entwickelt hat, z.B. hwîl - while Weile, hwæte - wheat Weizen, hwa - who wer, hwar und hwær - where wo. Nach Analogie der Schreibweise solcher Wörter, und aus Unkenntnis ihrer Abstammung hat sich in einige Wörtern w eingedrängt, z.B. hâl - hale u. whole heil, daraus whole some heilsam.

Angels. tw hat sich als tw im Englischen erhalten, z. B. twîg-twig Zweig, twâ-two zwei.

Angels. dw hat sich als dw in einigen Wörtern erhalten, z. B. dweorg (dweorh) - dwarf Zwerg.

Angels. pw hat sich als thw erhalten in pweorh - thwart zwerch, quer, pwîtan - thwite spalten; ausgefallen ist es aus pwong - thong Riemen.

Angels. sw hat sich meist als engl. sw erhalten, z. B. swimman-swim schwimmen, swapan - sweep fegen, sword - sword Schwerd; doch ist in dem letztern Worte w stumm. Ausgefallen ist das w in swa - so so, sweostor - sister Schwester, swilc - such solch.

Da die aus germanischen Dialekten in das Französische eingedrun-

genen, mit wanlautenden Wörter, von der romanisirten Bevölkerung, lenen dieser Laut und dieses Zeichen unbekannt war, mit goder gugeschrieben wurden, so hat sich bei dem Uebergange derselben in das Englische die Schreibweise guneben werhalten, z.B. ward und guard Warte, warden und guardian Wart, ward-robe und guarde-obe Kleiderkammer, warranty und guaranty Gewähr leisten.

Das angelsächsische halbvokalische j, welches schon in ler älteren Sprache fast nur dialektisch für g vorkam, ist bald ganz verloren gegangen; im Neuenglischen wurde es später y geschrieben, und, wenigstens in ächt angelsächsischen Wörtern, als Kehllaut ausgesprochen. Seine Umänderung wird bei Gelegenheit der Entwickelung des g nochmals erwähnt werden. Das im Inlaut vorkommende j der angelsächsischen Conjugation ist im Neuenglischen mit der Flexion ausgefallen. Seit der Mitte des 13. Jahrh. dringt durch Vermittelung des Französischen das als dsch ausgesprochene j in die englische Sprache ein; es beschränkt sich wesentlich auf romanische Wörter und verschiedene fremde Eigennamen.

14.

Die angelsächsischen Liquidae m, n, l, r.

Die angelsächsische Labial-Liquida m ist bei ihrem Uebergange in die englische Sprache sehr fest gehalten. Sie steht im Englischen wie im Angelsächsischen als Anlaut vor allen Vokalen und nie vor Consonanten, mit Ausnahme einiger aus dem Griechischen entlehnten mit mn anlautenden Wörter. Von den Consonanten tritt nur sanlautend vor m, z. B. smitan - smite schmeissen. Im Inlaut ist m in nübergegangen in mete - ant (daneben auch e m m t) Ameise, Emse. Der Grund für diese Lautveränderung ist Bequemlichkeit im Sprechen neben Sorglosigkeit in Bezug auf Correctheit der Sprache; da nämlich beim Sprechen des Wortes die Absicht vorhanden ist, am Schluss die Zunge in Thätigkeit zu setzen, um t zu sprechen, so ist es bequemer, diesem Laute die verwandte Zungen-Liquida m, als die nicht verwandte Lippen-Liquida m vorangehen zu lassen. Eine gleiche Bewandtnis hat es mit dem durch Vermittelung des Altfranzösischen aus dem lateinischen amita (Vaters Schwester, Tante) entstandene aun t.

Die angelsächsische Dental-Liquida n hat sich im Anlaut vor allen Vokalen erhalten, und steht im Englischen, wie im Angelsächsischen, vor keinem Consonanten. Sie steht, wie im Angelsächsischen, hinter anlautendem s, z. B.  $sn\hat{a}w$  - snow; auch hinter z steht es in dem einzigen Worte znees Frost, und davon abgeleitet zneesy frostig, vielleicht auf das angels.  $sn\hat{i}wan$  schneien zurückzuführen. Selten steht n hinter anlautendem g, z. B. gnagan - g na w nagen. Hinter anlauten-

dem f findet sich n nicht; das f im angels.  $fne\delta san$  ist im Englischen in s übergegangen, sneeze. Die angels. Guttural-Tenuis wird im Englischen vor n stets k geschrieben, z. B. cnawan - k n o w kennen. angelsächsische Guttural-Spirans h ist beim Uebergange in das Englische vor n weggefallen, daher hnæppjan - nap schlafen, hnecca - neck Nacken, hnutu - nut Nuss, hnægan - neigh wiehern. Hinter anlautendem m und p findet sich n in einigen aus dem Griechischen entlehnten Wörtern. Weggefallen ist u im Anlaut in nædre - adder Natter, vorgeschoben in efete - newt Eidechse, awul - awl und nawl Ahle. Inlaute ist durch Einfluss eines folgenden Lippenlautes die Zahn-Liquida n in die Lippen-Liquida m (also auf Grund der Bequemlichkeit in der Aussprache, ähnlich wie im Hochdeutschen empfangen für entfangen) übergegangen in den Wörtern: hanep - hemp Hanf, Cantabrycg - Cambridge. Die Verwandlung des n in m in snacc - smack (Schmacke, Fahrzeug), und die Einschiebung von n in nihtegale - nightingale beruhen jedenfalls auf irrtümlichen Auffassungen. Im Inlaute ausgefallen ist n z. B. in endlif - eleven elf, punresdæg - thursday Donnerstag, Oxnaford - Oxford.

Während des Ueberganges des Angelsächsischen in das Englische gingen die Flexions-Endungen, im Besondern auch die der schwachen Declination und der Conjugation, von denen viele auf n auslauten, verloren; hierhin gehören auch die Flexions-Endungen, durch welche Nomina oder als Nomina behandelte Partikeln zu Präpositionen wurden, z. B. beforan - before bevor, besîdan - beside neben, widinnan - within innerhalb. In einigen Fällen ist auch das n, welches zur Ableitung von Wörtern diente, ausgestossen, z. B. wêsten - was te Wüste, gamen - game Spiel, mylen - mill Mühle.

Die angelsächsische Liquida l hat sich bei ihrem Uebergange in die englische Sprache sehr wenig verändert. Sie findet sich im Englischen wie im Angelsächsischen anlautend vor allen Vokalen, doch nie vor Consonanten. Vor l treten anlautend im Englischen wie im Angelsächsischen b, c, f, g, p, s, sp, z. B. blind - blind blind,  $cl\hat{e}ne$  - clean klein, rein,  $fl\hat{o}wan$  - flow fliessen, glad - glad froh, plega - play Spiel, slingan - sling schlingeu, split spalten, splittern (das entsprechende Wort fehlt im Angelsächsischen); doch finden sich im Englischen keine Wörter mehr, welche mit wl oder hl anlauten, indem erstere überhaupt nicht in die englische Sprache übergegangen sind, letztere aber bei ihrem Uebergange das h verloren haben, z. hladan - hlada

leap laufen, hlot - lot Loos, hlid (hlið) - lid Deckel, Lid, hlâf - lo af Laib, hlâfweard (hlâford) - lord Brotwart, Herr, hlinjan - lean lehnen, hlâd - loud laut. Im Inlaute ist lin einigen Wörtern ausgefallen, z. B. âlc - each jeder, hwŷlîc (hwilc) - which welcher, swylc (swalîc) - such solcher, ealswâ - as als, Englaland - England. In der Aussprache ausgefallen, doch in der Schrift beibehalten ist lz. B. in cealf - calf Kalb, cealfjan - calve kalben, healf - half halb, wealcan - walk walken, gehen, folc - folk Volk, geoleca - yolk Eigelb, wolde - would wollte, scolde - should sollte. Unorganisch eingeschoben ist lin cûte - could konnte, nach Analogie von would und should.

Die angelsächsische Lingual-Liquida r hat sich ebenfalls bei ihrem Uebergange aus dem Angelsächsischen in das Englische sehr wenig geändert. Sie findet sich, wie im Angelsächsischen, so auch im Englischen anlautend vor allen Vokalen, doch nie vor Consonanten, mit Ausnahme einiger aus dem Griechischen entlehnter Wörter, in welchen h hinter r steht. Wie im Angelsächsischen treten die Consonanten b, c, d, f, g, p, sc, sp, st, t, th, w, anlautend vor r, z. B. bringan - bring bringen, cradol - cradle Wiege, drîfan - drive treiben, freónd - friend Freund, grindan-grind zermalmen, prût-proud stolz, screpan - scrape schrapen, kratzen, springan - spring springen, strengou - strength Strenge, Stärke, treow - tree Baum, prî-three drei, wrecca - wretch der Elende; ausserdem treten noch vor r im Anlaut k in einigen Fremdwörtern, und sh, entstanden aus angels. sc, z. B. scrad - shroud Kleid. Von dem angelsächsischen Anlaut hr ist das h beim Uebergange in das Englische weggefallen, so dass die entsprechenden Wörter im Englischen mit r anlauten, z.B. hræfen - raven Rabe, hring - ring Ring, hrycg -ridge Rücken, hrysc-rush das Heranstürzen, hrandeor-raindeer Renntier, hreaw - raw roh, hread - reed Riet, hreah - rough rauh, hrôc - rook Krähe, hrôf - roof Dach. Ausgefallen ist r im Inlaut, wie schon bisweilen im Angelsächsischen, in sprecan (specan) - speak sprechen. Eingeschoben ist r in groom, wahrscheinlich entstanden aus quema (lat. homo) Mann; brŷdguma - bridegroom Bräutigam.

Die Vertauschung von s und r wird unter s erwähnt werden. Metathese von r findet im Englischen Statt z. B. bei bred neben bord-board Bret, âfæred - afraid fürchtend, bridda - third dritte, breótŷne - thirte en dreizehn, brîtig thirty - dreissig, burh - through durch, byrheljan (byrljan) - thrill bohren, nasbyrl - nostril Nasenloch, fyrhtu - fright Furcht, wyrhta - wright Arbeiter, beorht (bryht) - bright hell, bridd - bird Vogel, berscan - thrash dreschen, berscwald - threshold Schwelle.

Die angelsächsische Spirans s hat sich bei ihrem Uebergange in das Englische in dreifacher Richtung weiter entwickelt: 1) als scharfer Sauselaut, 2) als sanfter Sauselaut, 3) als Zischlaut (deutsch sch).

Der scharfe Sauselaut s findet sich vornehmlich 1) im Anlaut der Wörter, sowohl wenn ein Vokal, als auch wenn ein Consonant folgt (ausgenommen h), z. B. sand-sand Sand, sûr-sour sauer, seóc-sick siech, screpan - scrape (schrapen) kratzen, scâf - ske w schief, slâpan - sleep schlafen, smæl - s mall schmal, snâw - s n o w Schnee, springan - s pring springen, spere - s pe ar Speer, standan - stand stehen, strang-strong streng, stark; 2) im Auslaute nach harten Consonant-Lauten, z. B. p, t, f, k, sowie nach l, n und r, z. B. in den Pluralen von Substantiven und der 3. Pers. Sing. Praes. von Verben; 3) im Auslaute hinter kurzen Vokalen, z. B. this, yes, us.

Den sanften Sauselaut hat das englische s 1) im Inlaute zwischen zwei Vokalen und zwar auch, wenn der letzte Vokal ein stummes e ist, z. B. bosom, easy, rise, wise; 2) im Auslaute als Flexion des Plurals der Substantiva und der 3. Pers. Sing. Praes. der Verba, wenn nicht ein harter Consonant oder 1, n, r, also ein Laut, durch dessen Aussprache die Sprach-Organe schon in kräftige Bewegung versetzt sind, vorher geht.

Den Zischlaut sch erhält sin englischen Wörtern, welche nicht aus dem Angelsächsischen abgeleitet sind, vor unbetontem i, e oder u, auf welche ein anderer Vokal folgt, oder vor der Endung ure, und zwar ist der Zischlaut meist hart, wenn dem s ein Consonant, dagegen weich, wenn dem s ein Vokal vorhergeht.

Als die Normannen England eroberten, hatte die normannischfranzösische Sprache schon die Neigung, die Kehllaute in Zischlaute zu verwandeln, angenommen; diese Neigung teilte sich auch allmählich den Angelsachsen mit, welche diese Aussprache auch auf angelsächsische Wörter ausdehnten, und im Besonderen bei den meisten derjenigen Wörter, welche im Angelsächsischen mit sc begannen, den Zischlaut, gesprochen deutsch sch, geschrieben sh, eintreten liessen. Dieser Zischlaut erscheint vor allen Vokalen und vor r im Anlaut, sowie im Inlaut und Auslaut als regelmässiger Stellvertreter des angels. sc, z. B. scamu - shame Schaam, sceal - shall soll, scolde - should sollte, sceddan - shed schütten, scip - ship Schiff, score - shore Ufer, scür - shower Regenschauer, sceoh - shy scheu, scinan - shine scheinen, scrincan - shrink schrumpfen, scrŷdan - shroud bekleiden, æsc - ash Esche, biscop - bishop Bischoff, fisc - fish Fisch,

englisc - english englisch. In frencisc fränkisch ist eise in ch (gesprochen wie deutsches tsch) zusammengezogen zu french französisch. Neben diesem sh ist jedoch in einzelnen Fällen auch sc und sk, beide mit scharfem s und Kehllaut gesprochen, geblieben, und zwar ersteres vornehmlich vor dunkelen Vokalen und dem Consonanten r, letzteres vornehmlich vor hellen Vokalen; doch nicht völlig consequent Mit c werden geschrieben: sceb (scæb) - scab neben shab Räude (Schabe), scateran - scatter neben shatter zerschmettern, zerstreuen, sceadjan - scath schaden, scedd - scath Schade, scearn - scarn Kuhmist, sceljan - scale neben shell schälen, scalu - scale Schale, scor score Kerbe, 20 Stück, scurf - scurf Schorf, Scottas - Scots Schotten, scot - scot Schoss, Abgabe, screpan - scrape schrapen, schaben; aus miscan ist durch Metathese (cs = x für sc) mix mischen geworden. Mit k werden geschrieben: scamol - skemmel Schemel, scep skep Getreidekorb, sciljan - skill unterscheiden, scinn - skin Haut, scencan - skink einschenken, åscjan - ask fragen, tusc - tusk Fangzahn.

Eine Bestimmung der Fälle, in welchen sc den Zischlaut oder den Laut sk angenommen hat, scheint nicht möglich zu sein; vielmehr scheinen dialektische Einwirkungen, welche sich der Bestimmung meist entziehen, stark eingewirkt zu haben.

Während im Angelsächsischen im Plur. Prät. verschiedener Verbas in rüberging, z. B. ceósan - curon - coren küren, leósan - luron - loren verlieren, freósan - fruron - froren frieren, ist im Englischen das swieder eingetreten, z. B. choose-chose-chose-chosen; nur in dem adjectivischen forlorn verloren ist r beibehalten. Aus dem angelsächsischen îsern (îsen, îren) Eisen wurde engl. iron.

Für weiches s ist in einige Wörter z eingedrungen: hæsel - hazel Hasel, freósan - freeze frieren, dreósan traufen - drizzle träufeln, dysig - dizzy schwindelig, töricht, grasjan - graze grasen, sowie in der Ableitung von wîs - wise weise — wizard der weise Mann, Zauberer.

In einigen Fällen verwandelt sich angelsächsisches s in c: mûs plur. mŷs Mäuse und lûs plur. lŷs Läuse geht über in englisches mouse plur. mice und louse plur. lice; aus penig plur. penigas Pfennig wird englisch penny plur. pence neben pennies. Angels. îs wird engl. ice Eis.

Im Anlaut vorgeschoben ist s in meltan, smeltan, engl. melt md smelt schmelzen, creak und screak quieken, knarren, quash md squash quetschen. Englisches s statt angels. f ist in fneósan-sneeze niesen.

Eingeschoben ist s aus Unkenntnis in dem Worte island, fälschlich auf das lat. insula, franz. isle (île) zurückgeführt, während es aus dem angels. eáland (igland) Wasserland entstanden ist.

Ausgefallen ist s am Ende einiger Wörter, wo es vielleicht fälschlich für das Suffixum des Pluralis gehalten wurde, in  $r\hat{\omega}dels$  - riddle Rätsel, pisa - pea Erbse (die Form pease Erbsen, als Stoff, ist daher eigentlich Singularis),  $\omega lm\omega sse$  - alms Almosen (griech.  $\hat{\epsilon}\lambda\epsilon\eta\mu o\sigma\dot{\nu}\nu\eta$ ), welches letztere als Pluralis aufgefasst wird, doch eigentlich Singularis ist.

16. Die angelsächsischen Mutae mit ihren Aspiraten, b, p, f; d, t, p ( $\bar{b}$ ); g, c, h.

Die angelsächsische Labial-Media b ist im Anlaute unverändert in das Englische übergegangen; im Inlaute und Auslaute ist es dagegen bisweilen verändert.

Stumm ist b geworden nach der ihm nahe verwandten Labial-Liquida m, z. B. climban - climb klimmen, camb (comb) - comb Kamm, lamb - lamb Lamm, wamb (womb) - womb Wamme, Leib. Das häufige Vorkommen von mb als Auslaut und Inlaut, zugleich mit der Leichtigkeit des Ueberganges des einen Lautes in den andern, hat die Engländer veranlasst, in einigen Fällen der Abstammung entgegen hinter mein b einzuschieben, z. B. lim - limb Glied, puma - thumb Daumen, crume - crum und crumb Krume, slumerjan - slumber schlummern, âmyrje - embers heisse Asche. Zu p verhärtet ist b in godsibb - gossip Gevatterschaft, crumb - crump krumm.

Die angelsächsische Labial-Tenuis p hat sich ebenfallt fast völlig festgehalten. Zu b erweicht ist p in loppestre - lobster. Meerkrebs. Eingeschoben ist p aus Bequemlichkeit im Aussprechen in emetig - empty ledig. Stumm ist p im Anlaut vor p und p in French wörtern, p alter, p sychology, p tolemy; in der angelsächsischen Wörtern, welche diesen englischen Wörtern entsprechen wurde p weder gesprochen noch geschrieben, p alter, p saltere p salter

Die angelsächsische Labial-Aspirata f ist im Englischender Aussprache nach eine doppelte und der Schreibweise nach eine dreifache geworden. Durch das Normannisch-Französische gelangte das remanische v mit dem weicheren Laute der Labial-Aspirata in die englische Sprache und drängte sich aus den romanischen Wörtern bald in die angelsächsischen ein. Neben f und v findet sich im Englischen in einigen Wörtern noch ph. Ueber den Gebrauch dieser drei Schriftzeiche ist Folgendes zu bemerken:

- 2) Im Anlaut der englischen Wörter romanischen Stammes, relche im Französischen oder Lateinischen mit vanlauten, steht v.
- 3) Im Inlaut und Auslaut ist vauch in englische Wörter von icht angelsächsischem Stamm eingedrungen. Auslautendem v wird in der Schrift ein stummes e hinzugefügt. Solche Wörter, welche im Angelsächsischen f, im Englischen v haben, sind z. B. gifan give geben, lifjan live leben, leáf leave Erlaubniss, gelêfan believe glauben, lufu love Liebe, lufjan love lieben, læfan leave zurücklassen, fif five fünf, endlif (ændlefen) eleven elf, twelf twelve zwölf, drîfan drive treiben, grafan grave graben, dafe dove Taube, yfel evil Uebel, efen even eben, deóful devil Teufel, seolfor silver Silber, hræfen raven Rabe. Dagegen ist f im Inlaut und Auslaut stehen geblieben, z. B. in leaf leaf Laub, lîf life Leben, hlâf loaf Laib, cealf calf Kalb, healf half halb, cnîf knife Kneif, Messer, wîf wife Weib, æfter after hinter, nach.
- kalen abzustumpfen (wie dies auch in Betreff des englischen s hervortritt), hat wahrscheinlich Veranlassung gegeben, dass bei der Pluralbildung der Substantiva, welche früher im Allgemeinen nicht durch s, sondern durch es ausgeführt wurde, auslautendes f in v verwandelt wird, z. B. wife Plur. wives Weiber, calf Plur. calves Kälber; das urprüngliche f wird wieder aufgenommen, wenn diesem Laute ein Consonant folgt, z. B. five fifth fünfte, twelve twelfth zwölfte, leave left verliess.
  - 5) In einigen Fällen wird inlautendes f ausgestossen, z.B. heáfud-head Haupt, hlâford-lord Brotwart, Herr, hlâfdige-lady Herrin, hafoc-hawk Habicht, wîfman-woman Weib, hæfde-had hatte.
  - 6) In der Aussprache nicht in der Schreibweise weicht die Praposition of ab, da f hier wie v gesprochen wird.
  - 7) In einigen fremden Wörtern schreibt man statt f im Englischen ph. Das einzige Wort angelsächsischen Stammes, in welchem angelsächsisches f im Englischen durch ph bezeichnet wird, ist nefa nephe w Neffe, vielleicht in Anlehnung an das lateinische nepos, ausserdem Eigen-

namen wie Aedelwulf (Adulf) - Adolphus, Hrôdwulf - Ralph neben Ralf (deutsch Rudolf).

Die angelsächsische Dental-Media d entspricht im Anlaut vollständig dem englischen d; dagegen sind im Inlaut und Auslaut einige Veränderungen eingetreten:

d ist zu th geworden in hider - hither hierhin, hider - thither dorthin, hwider - whither wohin, weder - weather Wetter, tôgædere - together zusammen, fæder - father Vater, môdor - mother Mutter, sweard - swarth (neben sward und swart) Schwarte;

d ist zu t geworden in sweard - swart (neben sward und swarth). Schwarte, abbad - abbot Abt, edisc - etch (neben eddish) Grummet.

d ist ausgefallen vor der Dental-Spirans s in andswaru - answer Antwort, godspell - gospel Gottes Wort (Evangelium), godsibb - gossip Gevatterschaft.

Wie nach der Lippen-Liquida m die Lippen-Media b aus Bequenlichkeit der Aussprache häufig aufgenommen ist, so verhält es sich auch in Bezug auf die Zahn-Liquida n und die Zahn-Media d, z. B. *Junor*thunder Donner, *Junorjan*-thunder donnern, *alor*-alder Eller, *hina*hind Knecht, *lænan*-lend leihen, *sôn*-sound Schall; auch in romanischen Wörtern, z. B. franz. genre (lat. genus generis)-gender Geschlecht

Die angelsächsische Dental-Tenuis t hat sich im Anderungen erfahren. Die wichtigsten Veränderungen sind:

t ist zu d geworden in prût - proud stolz;

t ist zu th geworden mit dem Laute tin Temese - Thames Themse stumm ist t geworden in einigen Wörtern, sobald es mit soder zusammenstösst und die Liquida loder n folgt, z. B. hlystan - lister lauschen, misteltä - mistletoe Mistel, wræstljan - wrestle ringen bâtswân - boatswain Hochbootsmann, oft - often oft. Ausgefallen in Eástseaxan - Essex, Westseaxan - Wessex;

angeschoben ist t in pweorjan - thwart durchkreuzen.

Die angelsächsischen Dental-Aspiraten b und dwerde im Englischen durch th bezeichnet; dieses th dient zur Bezeichnun eines harten und weichen Lautes. Der harte Laut steht, ähnlich wirder scharfe Laut des s, 1) im Anlaut, mit Ausnahme der Pronominund der von ihnen abgeleiteten Wörter, 2) im Auslaut, mit Ausnahme der Verba, welche mit den ihnen zu Grunde liegenden Substantive gleiche Form haben, sowie der Wörter booth Bude, beneath unte und with mit, 3) im Inlaut vor und nach einem Consonanten jedoch ist th weich hinter r und vor dem s des Pluralis. Der weich

Laut steht vornehmlich zwischen zwei Vokalen; hart ist th dagegen in Wörtern, welche aus dem Griechischen abgeleitet sind.

Im Allgemeinen ist die Dental-Aspirata bei ihrem Uebergange aus der angelsächsischen Sprache in die englische ziemlich fest gehalten worden. Nur wenige Veränderungen sind eingetreten. Im Anlaute ist bin dübergegangen in beccan - deck neben thatch decken, bweorg - dwarf Zwerg. Im Inlaute ist bin dübergegangen in morbur - murder Mord, myrbrjan-murder morden, myrbra-murderer Mörder, fibele - fiddle Fiedel, fibeljan - fiddle fiedeln, fibelere - fiddler Fiedler. In einigen Wörtern ist boder bin tübergegangen, z. B. beófbtheft Diebstahl, hedhbo - height Höhe, nasbyrl - nostril Nasenloch.

Ausgefallen ist å in Norðfolc - Norfolk, Norðwic - Norwich, Norðmann - Norman, weorðscipe - worship Würde, Verehrung. Mit darauf folgendem s und f assimilirt ist å in Suðseaxan - Sussex, Suðfolc - Suffolk.

Die angelsächsische Guttural-Media g ist, wie überhaupt die Gutturalen, im Laufe der Zeit bedeutend verändert worden, besonders dadurch, dass in mannigfachen Fällen der Kehllaut in Zischlaute übergegangen ist. An dieser letztern Veränderung mag die normannisch-französische Sprache, in welcher diese eigentümliche Umgestaltung der Kehllaute schon vor der Eroberung Englands Statt gefunden hatte, beteiligt sein — wenigstens treten diese zischenden Laute an der Stelle der Kehllaute in der englischen Sprache erst am Schlusse des 12. Jahrhunderts auf — doch lässt sich das bedeutende Ueberhandnehmen derselben nicht erklären, wenn man nicht annimmt, dass die Sprache zu der damaligen Zeit gerade für diese Aenderung vorbereitet war. Ein solcher besonderer Umstand, der das Eindringen dieser Laute erleichterte, scheint der Verfall der Sprache überhaupt, die Unsicherheit, welche sich in der Anwendung der Flexionssuffixa und namentlich in der Aussprache der Consonanten des Inlautes und Auslautes zeigt, gewesen zu sein. Da der grösste Teil der Consonanten, zwölf von sechzehn, mit den vorderen Organen des Mundes gesprochen wird, diese daher die ge-Tibtesten sind und ihre Anwendung die bequemste wird, so wird ein Volk, wenn es von dem Lesen der Schriftwerke, den conservativen Elementen der Sprache, entwöhnt und in der richtigen Anwendung der Laute unsicher ist, leicht die vorderen Teile des Mundes, Zunge, Zähne und Lippen, an der Stelle der Kehlorgane in Tätigkeit treten lassen. Diese Erscheinung zeigte sich schon bei dem Verfall der lateinischen Sprache, als die romanischen Sprachen in dem wilden Gedränge des frühen Mittelalters aus den Trümmern der alten neu aufgebaut wurden,

und auch in der gegenwärtigen Zeit lässt sich die Beobachtung machen, dass in Gegenden, wo Hochdeutsch und Plattdeutsch von dem Volke gesprochen wird, Personen der ungebildeten Stände aus Unsicherheit in der Wahl der Laute an die Stelle der Kehllaute namentlich in den nicht betonten Silben im Inlaute Zischlaute treten lassen.

Bei der Darstellung der Veränderung der Gutturallaute muss ihre Stellung als Anlaut, Inlaut und Auslaut besonders berücksichtigt werden. Wie alle übrigen consonantischen Laute hat das g seinen Charakter als Kehllaut noch am treusten im Anlaute bewahrt.

1) Als Anlaut ist das angelsächsische g in den meisten Fällen unverändert geblieben, in einigen Fällen ist es erweicht zum halbvokalischen j-Laut, in andern Fällen ist es ganz verschwunden, und nur in sehr wenigen Fällen (und diese sind noch dazu zweifelhaft) ist es zischender dsch-Laut geworden.

G hat den Laut als Guttural-Media bewahrt a) in allen Fällen vor den Consonanten 1 und r, z. B. glæd - glad froh, glæs - glass Glas, glen - glen Tal, gliw (gleó) - glee Freude, gleám - gleam Glanz, glîdan - glide gleiten, glêd - glede Glut, glühende Kohle, glida glede Hühnerfalke, glistnjan - glisten glänzen, glôf - glove Handschuh, glôwan - glow glühen, glôm - gloom Dämmerung, grafan - grave graben, græf - grave Grab, grêne - green grün, græs - grass Gras, grimm - grim grimmig, grindan - grind zermalmen, grund - ground Grund, grennjan - grin grinzen, grædig - greed y gierig, Grec - Greek Grieche, grêtan-greet grüssen, great-great gross, grytt-grit Grütze, grût - grout Bierwürze, græg - gray grau, grectan - greit klagen, grânjan - groan greinen, seufzen, grîpan - gripe greifen, grâpjan grope betasten, grislîc - grisly grässlich, gristl - gristle Knorpel, grôwan - grow wachsen; b) namentlich vor dunkelen Vokallauten, doch auch vor einigen hellen, z. B. galan - gale singen, galga - gallow Galgen, geác - gawk Gauch, Kuckuk, gealla - gall Galle, gang - gang Gang, Rotte, tôgædere - together zusammen, getan - get (gessen) erhalten, geat - gate Gasse, Oeffnung, gægn - gain Nutzen, ongegn again entgegen, wieder, gamen - game Spiel, geapan - gape gähnen, gifan - give geben, gift - gift Gift, Gabe, beginnan - begin beginnen, gyrdan - gird gürten, gold - gold Gold, gor - gore Gauche, gåt goat Geiss, god - god Gott, gôd - good gut.

Ausnahmsweise ist der angelsächsische Gutturallaut im Englischendurch gh bezeichnet in gast - ghost Geist, und nach dem Vorgange des Französischen durch gu in gæst - guest Gast, gylt - guilt Schuld und gild - guild Gilde.

Ferner hat das angelsächsische g in mehrern Wörtern, welche schon im Angelsächsischen neben g den Laut j hatten, und auch in einigen anderen, welche namentlich mit ge anlauteten, den halbvokalischen Kehllaut j angenommen, welcher im Englischen mit g geschrieben wird; es sind vornehmlich folgende: ge - ge ihr, gea (ja) - ge a gea ge

G ist stumm vor n im Anlaut, z. B. gnagan (nagan) - gnaw nagen. Der Mangel der Festigkeit der Kehllaute in dem Sprachgefühl der Engländer seit dem Verfalle des Angelsächsischen hat sie verleitet, das anlautende g in dem Präfixum ge, das namentlich bei Verben, aber sonst auch in anderen Wortclassen, häufig in Anwendung war, ohne dass durch sie ein bestimmter Begriff dargestellt wurde, zuerst in das vokalische y und i erweichen und dann ganz abfallen zu lassen. Solche Reste des in y umgewandelten Präfixum ge finden sich noch, wenngleich wenig gebräuchlich, im Neuenglischen, z. B. ycleped (genannt) angels. geclipod, yclad (gekleidet) angels. geclâdod, ydrad (gefürchtet) angels. gedræden, ygone (vergangen) angels. gegan; auch in den Adverbien yfere (zusammen) von dem angelsächsischen Substantivum gefêra (Gefahrte), und in dem zusammengesetzten Substantivum handiwork angels. handgeweerc. In dem neuenglischen en ough genug, angels. genôh (genôg) ist das anlautende e ebenfalls aus dem angelsächsischen ge entstanden, desgleichen das a in alike aus dem angelsächsischen gelice, wo das a von den Engländern fälschlich für das präpositionelle a (stellvertretend für on) gehalten wird. Weggefallen ist g in gif engl. if wenn, und gicel engl. ickle Eiszapfen, sowie in dem zusammengesetzten îsgicel engl. icicle Eiszapfen.

Nur in zwei mit g anlautenden Wörtern hat g den Zischlaut dschangenommen; sie sind gigant - g iant Riese, und gimm - g em Edelstein, doch ist es wahrscheinlisch, dass sie aus dem Altfranzösischen in das Englische übergegangen sind.

In orchard Obstgarten angels. wyrtgeard neben ortgeard Würz-

garten, ist g durch Einwirkung des vorhergehenden t zum scharfen, durch sch dargestellten Zischlaut geworden.

2) Im Inlaut und Auslaut verhält sich das angelsächsiche g bei seinem Uebergange in die englische Sprache sehr verschieden.

Wie schon §. 10. 1. 2. erörtert ist, erweicht g nach den Vokallauten  $\alpha$ ,  $\hat{\alpha}$ , e  $e\acute{\alpha}$ ,  $e\acute{\alpha}$  und i in betonten Silben zum i = Laut und bildet sodann, mit den genannten Vokalen verschmolzen, vokalische Laute. Ferner geht das angelsächsische g mit den Vokalen a,  $\hat{a}$ , o und u in vokalische Laute über, die graphisch durch w mit einem vorhergehenden Vokale als aw und ow dargestellt werden; hieran schliesst sich noch  $te\delta g$  – tew Zeug. In allen diesen Fällen geht g für die Aussprache und für die Schrift verloren. Ausgenommen sind: 1) hnægan neigh wiehern, wegan - weigh wiegen, dag - dough Teig, wo gh, wenngleich stumm, für g eingetreten ist; 2)  $hw\hat{x}g - whig$  neben whey Molken, dragan - drag neben draw tragen, ziehen, xeg - egg Ei, twîg - twig Zweig, drugu (droge) - dregs Unrat, wagjan - wag wanken, smeág - smug sorgfältig, schmuck, mæger - meager mager, wægen - wagon (waggon) Wagen, in welchen g in Schrift und Aussprache Guttural - Media bleibt. 3) Von einigen Wörtern, welche im Angelsächsischen auf g auslauten, giebt es Nebenformen, welche h für g haben; dieses h ist dann häufig in englisches gh übergegangen. Hierhin gehört z.B. trog (troh) - trough Trog, genôg (genôh) - enough genug, wo gh wie f gesprochen wird. 4) In hege - hedge Gehege und hegjan - hedge einhegen, hat g nach Weise romanischer Wörter den weichen Zischlaut angenommen. Ebenso tritt der Zischlaut mit der Bezeichnung dge in mehrere Wörter ein, welche im Angelsächsischen auf cg auslauten: hrycg - ridge Rücken, brycg - bridge Brücke, ecg - edge Schärfe, secg - sedge Schilfgras; andere auf cg auslautende Wörter lassen unter Vernachlässigung von c das g mit dem vorgehenden Vokale in einen Vokallaut übergehen, z. B. liegan - lie liegen, lecgan - lay legen, secjan - say sagen, bycgan - buy kaufen. In clucge - clock Glocke ist cg in ck verwandelt. — Den Laut von dsch erhält g in Hrôdgâr - Roger und Rodger Rüdiger, den harten Laut tsch in predicjan - preach (lat. praedicare) predigen.

In den unbetonten Bildungssilben ig, eg, igjan, igean, egjan verschwindet g, und der vorhergehende Vokal wird zu y, gesprochen i, z. B. bodig — body Körper, twentig — twenty zwanzig, emetig — empty leer, bysegjan — busy beschäftigen, wêrigean — weary ermüden. Sind die Silben ige, igean u. s. w. Flexionssilben nach

Consonanten, so werden sie abgeworfen z. B. perige – pear Birn, tâdje (tâdige) – toad Kröte, macige – make ich mache.

Gehört das dem unbetonten i folgende g zum Stamm, oder steht vor dem auslautenden g ein l oder r, so wird das g (das oft durch h vertreten wird) nach Abwerfung der etwa vorhandenen Flexionssilben in ow verwandelt, z. B. salig (sealh) – sallow Sahlweide, wilig – willow Weide, bearg – barrow Borgschwein, beorg (beorh) – barrow Berg, Grabhügel, borg (borh) – borrow Borg, borgjan – borrow borgen, burg (buruh) – burrow (borough) Burg, sorg (sorh) – sorrow Sorge, folgjan (fyligan) – follow folgen, gealga – gallows Galgen, mearg (mearh) marrow Mark, telg (tælg) tallow Talg, swelgan – swallow schwelgen, belgas – bellows Bälge (Plur.), morgen – morrow Morgen. Dagegen ist hālgjan – hallow heiligen, wo g Bildungssilbe ist, ausnahmsweise behandelt, als ob das g zum Stamm gehörte, und umgekehrt ist das g in belig (Nebenform von belg) – belly Bauch und byrigels – burial Begräbnis, obgleich es zum Stamm gehört, behandelt als ob es Bildungssilbe wäre.

Ausgestossen ist g in hereberge - harbour Herberge, Hafen und telgor - tiller Reis.

Hinter dem Consonanten n behält g im Inlaut meist seinen Gutturallaut, als Auslaut wird es aber nur schwach gesprochen, z. B. angel – angle Angel, finger – finger Finger, hunger – hunger Hunger, mangere – monger Krämer, dung – dung Dünger, hring – ring Ring, wrang – wrong Unrecht, singan – sing singen, scilling – shilling Schilling, lengt – length Länge. In tunge – tongue Zunge ist, nach Vorgang des Französischen, ue angeschoben, wahrscheinlich um die deutlichere Aussprache des Gutturallautes zu bewirken. Ausgestossen ist g in lengten (lencten) – lent und lenten Lenz, Fastenzeit.

In einigen Wörtern angelsächsischen Stammes nimmt g den Laut dsch an, z. B. sengan – singe sengen, swingan – swinge (neben swing) peitschen, engel – angel Engel (angelus). – Weit häufiger hat g den Zischlaut in Wörtern französischen Stammes.

Die angelsächsische Guttural-Tenuis c ist bei ihrem Uebergange in das Englische teils guttural geblieben, teils ist sie in den englischen tsch = Laut übergegangen. Dabei hat sie ihr Zeichen verändert, indem der Guttural-Laut durch die Zeichen c, k und q (letzteres vor w, so dass cw = qu ist), der Zischlaut aber durch ch dargestellt wird. Welches von den genannten Zeichen in den besonderen Fällen für angelsächsisches c im Englischen eintritt, ist abhängig von dem darauf folgenden Laute. Bei der Bestimmung ist zunächst der

Anlaut von dem Inlaute und Auslaute zu unterscheiden und sodann die Natur der folgenden Laute in Betrachtung zu ziehen.

Für den Anlaut lassen sich folgende Regeln aufstellen:

- 1) Vor den Consonanten l und r bleibt ohne Ausnahme c mit dem Gutturallaut und wird im Englischen c geschrieben, z. B. clappjan clap klopfen, clatrung - clattering das Klappern, clawu - claw Klaue, clæfer - clover Klee, clif - cliff Klippe, climban - climb klimmen, clipjan - clepe rufen, clyster - cluster Traube, clæg - clay Tonerde, clæne - clean (klein) rein, clænsjan - cleanse reinigen, clað - cloth Kleid, cleofan - cleave spalten, klauben, clifan - cleave kleben, clûtjan-clout flicken, crabba - crab Krebs, cradol - cradle Wiege, cran - crane Kranich, cribb - crib Krippe, crafjan - crave bitten, cræft - craft Kraft, Kunst, cresse - cress Kresse, crumb - crump krumm, crammjan - cram vollstopfen, cramp - cramp Krampf, crisp crisp kraus, crocc (crocca) - crock Topf, cropp - crop Kropf, Aehre, crycc - crutch Krücke, crâwe - crow Krähe, crâcettan - croak krächzen, crêda - creed das Glaubensbekenntnis (credo), creódan crowd sich drängen, creópan - creep kriechen, croft - croft Zaunland, crûman - crum krümeln.
- 2) c bleibt guttural und wird im Englischen c geschrieben, wenn im Angelsächsischen ea und hierauf l oder r, oder h folgt, z. B. ceald cold kalt, cealf calf Kalb, cealfjan calve kalben, cearu care Sorge, cearjan care sorgen. Ausgenommen ist cealc chalk Kalk, wo c in den Zischlaut ch übergegangen ist. Folgt auf cea nicht l, r, oder h, so wird der englische Vokallaut heller und c geht in den Zischlaut ch über: ceafor chafer Käfer, ceaf chaff Spreu, ceaster chester Burg (in Zusammensetzungen z. B. Manchester).
- 3) c bleibt Gutturallaut und wird im Englischen c geschrieben, wenn im Angelsächsischen die dunkelen Vokallaute a, o, u oder û folgen und diese in die englischen a =, o =, u = und ou = Laute, nicht aber in die hellen e =, i = und ei = Laute übergehen: calo (calu) callow kahl, cann can kann, candel candle Kerze, canne can Kanne, canôn canon Kanon, Cantwaraburh Canterbury, cappe cap Kappe, carl carl Mann, Kerl, castel castle Schloss, cawl caul Netz, Haube, cawl cole Kohl, camb comb Kamm, coc cook Koch, copp cop Gipfel, colt colt Füllen, corn corn Korn, cot cot Hütte, costjan cost kosten, côl cool kühl, cup (cuppa) cup Becher, cuman come kommen, cunning cunning Kunst, cursjan curse fluchen, cugle cowl Kappe, cûðe could konnte, uncûð uncouth unbekannt, seltsam. Bei coss kiss Kuss wird im Englischen

der Gutturallaut wegen des darauf folgenden hellen i = Lautes k geschrieben.

- 4) Vor n geht angelsächsisches c in k über, das beim Aussprechen der Wörter stumm bleibt, z. B. cnedan knead kneten, cnyllan knoll läuten, cnoll knoll Gipfel, cniht knight Knecht, Ritter, cnocjan knock klopfen, cnucl knuckle Knöchel, cnâwan know kennen, cnyttan knit knüpfen, cnotta knot Knoten, cneó (cneow) knee Knie, cnapa (cnafa) knave Knabe, Bube.
- 5) Angelsächsisches cw wird in romanischer Weise im Englischen qu geschrieben und kw gesprochen, z. B. cwacjan quake erschüttern, cwellan quell tödten, dämpfen, cwæð quoth sprach, becweðan bequeath vermachen, cweorn quern Handmühle, cwic quick lebhaft, cwên quen Königin, cwêne quean gemeines Weib, cwencan quench löschen, cwêman que me bequem sein, gefallen.
- 6) Folgt im Angelsächsischen auf c der Diphthonglaut eå oder eó, so geht im Englischen der Gutturallaut in den zischenden tsch = Laut, geschrieben ch, über. Wahrscheinlich hat hier bei dem Uebergange der angelsächsischen Laute in die englischen Laute das e den Laut der Spirans j angenommen und so den Eintritt der Spirans tsch vermittelt. Hierzu gehören: ceáce cheek Wange, ceáp cheap Kauf, Preis, ceápmann chapman Kaufmann, ceápjan chap handeln, feilschen, ceósan choose küren, ceówan chew kauen. Ausgenommen ist ceól keel Schiffskiel, wo der Gutturallaut geblieben ist und wegen des darauf folgenden hellen i = Lautes k geschrieben wird.
- 7) Folgt im Angelsächsischen auf c einer der hellen Vokallaute  $\hat{\boldsymbol{e}}$ ,  $\boldsymbol{e}$ ,  $\hat{\boldsymbol{e}}$ ,  $\hat{\boldsymbol{e}$ ,  $\hat{\boldsymbol{e}}$ ,  $\hat{\boldsymbol{e}$ ,  $\hat{\boldsymbol{e}}$ ,  $\hat{\boldsymbol$ weder bestehen, oder geht in den englischen tsch = Laut, geschrieben ch, über, ohne dass im Betreff des Eintretens dieser Fälle eine besondere Regel aufgestellt werden könnte. In einigen Wörtern bestehen beide Laute neben einander. Da die Engländer gewöhnt sind in Wörtern französischen Stammes c vor hellen Vokalen wie scharfes s auszusprechen, so wird, wenn vor hellen Vokalen der harte Gutturallaut stehen soll, dieser durch k bezeichnet. Gutturallaut, geschrieben k, bleibt in: Cent - Kent, cetel - kettle Kessel, cæg - key Schlüssel, cêpan - keep behalten, cêne - keen (kühn) scharf, cita - kite Habicht, cycene - kitchen Küche, cyrnel - kernel Kern, cyssan - kiss küssen, cyning - king König, gecynde - kind naturgemäss, gütig, cynd - kind natürliche Beschaffenheit. Zischlaut tsch, geschrieben ch, tritt ein in cêse - cheese Käse, cist - chest Kiste, cîld - child Kind, cicen - chicken Küchlein, cîdan - chide zanken, cinne -

chin Kinn, cippjan - chip schnitzen, cirm (cyrm) - churme Getöse, ceorl - churl Kerl, cyrice - church Kirche. Doppelte, mit k und ch anlautende Formen sind vorhanden in cêlan - chill und keel kühl sein, cernan - churn und kern kernen, buttern.

Ueber das Verhalten, welches das angelsächsische c als Inlaut und Auslaut bei seinem Uebergange in die englische Sprache gezeigt hat, lässt sich nur wenig Bestimmtes angeben; doch ist dabei Folgendes zu beachten:

- 1) Ueber den Uebergang von sc in sh ist unter s Specielleres mitgeteilt worden.
- 2) Beim Uebergange der angelsächsischen Laute in die englischen Laute zeigt sich unzweifelhaft eine Neigung, den Gutturallaut c nach den hellen Vokallauten e und i in den Zischlaut tsch übergehen zu lassen, auch in den Fällen, wo dieser Vokallaut von dem c durch ein n oder r getrennt ist. Dieser Zischlaut wird nach langen Vokalen und nach n oder r meist durch ch, nach kurzen Vokalen durch tch bezeichnet. Keineswegs ist aber dieser Neigung stets factisch Folge geleistet, indem unter denselben Bedingungen auch bisweilen der Gutturallaut geblieben ist, und andererseits findet sich der Zischlaut bisweilen auch nach dunkeln Vokalen; öfters ist im Englischen vor dem auslautenden Zischlaut der kurze Vokal verschwunden, wie in cyrice - church Kirche, portic - porch Säulengang. Den Zischlaut haben ferner: bicce - bitch Betze, Hündin, wicce - witch Hexe, wiccjan - witch behexen, pic - pitch Pech, stice - stitch Stich, crycc - crutch Krücke, cycene - kitchen Küche, streccan - stretch strecken, wrecca und wrec - wretch der Verbannte, wracod - wretched verbannt, wæcce - watch Wache, wacjan - watch wachen, peccan thatch decken,  $\hbar ec$  - thatch Dach,  $\hbar ecan$  - teach zeigen, lehren, rîc - rich reich, rêcan - reach reichen, lêce - leech Arzt, Blutegel, blæcan - bleach bleichen, spræc (spæc) - speech Sprache, Rede, bêcen - beechen buchen, bôce - beech Buche, brôc Plur. brêc breeches Beinkleider, finc - finch Finke, ynce - inch (Unze) Zoll, stenc - stench Gestank, stencan - stench stinken machen, drencan drench tränken, cwencan - quench löschen, birce - birch Birke. In einigen Fällen stehen Guttural- und Zischlaut neben einander, z. B. wacjan - watch und wake wachen, maca - match und make Genosse, smeccan - smatch und smack schmecken, smec - smatch und smack Geschmack, sêcan - seek suchen, daneben besêcan beseech ersuchen. In wenigen Wörtern ist l vor c ausgestossen und letzteres in den Zischlaut verwandelt:  $\hat{e}lc - e$  ach jeder,  $hw\hat{y}l\hat{i}c$   $(hw\hat{y}lc) -$

which welcher, swylc (swalic) - such solche; in micel (mycel, mucel) - much viel ist das nachfolgende l abgestossen.

- 3) Nach dunkelen Vokalen, auch in den Fällen, wo diese Laute von dem c durch Consonanten getrennt sind, bewahrt c durch schnittlich den Laut der Guttural-Tenuis; doch findet unter denselben Umständen, wie schon oben erwähnt ist, auch bisweilen der Zischlaut Statt, und andererseits steht der Gutturallaut auch bisweilen nach hellen Die Guttural-Tenuis wird graphisch auf verschiedene Vokallauten. Weise dargestellt: a) durch k, wenn dem Laute im Englischen ein langer Vokal oder ein Consonant vorangeht, z.B. geac - gawk Gauch, Kuckuk, hafuc - hawk Habicht, bacan - bake backen, nacod naked nackt, macjan - make machen, brecan - break brechen,  $w\hat{a}c$  – weak schwach, wice – week Woche,  $\hat{a}c$  – oak Eiche,  $str\hat{a}c$ jan - stroke streichen, tâcon - token Zeichen, bôc - book Buch, brôc - brook Bach, gelîc - like gleich, dîc - dike Deich, miluc milk Milch, folc - folk Volk, munec - monk Mönch, drincan drink drinken, wrincle - wrinkle Runzel, storc - stork Storch, lâwerce - lark Lerche; b) durch ck nach kurzen Vokalen, z. B. scacul - shackle Fessel, bæc - back Rücken, hnecca - neck Nacken, recnan - reckon rechnen, cicen - chicken Küchlein, bicce thick dick, pricejan - prick stechen, cnocjan - knock klopfen, flocc - flock Heerde, sûcan - suck saugen, cnucl - knuckle Knöchel; c) ausnahmsweise durch c in æcer - acre Acker, æcern acorn Eichel, Ecker, bedcen - beacon Zeichen; d) selten durch ch: acan - ache schmerzen, ece (ace) - ache (ake) Schmerz.
- 4) In wenigen Wörtern ist angelsächsisches c in die Guttural-Media gübergegangen: fic fig Feige, sprec sprig Zweig, spren-can neben sprengan spring sprengen. In lac lay Lied ist c, ähnlich wie in anderen Fällen g, zu y erweicht. In sican sigh seufzen ist c für das Ohr ganz verloren gegangen, während gh nach Analogie anderer Wörter, in welchen vor einem Gutturallaute der ei = Laut eintritt, hinzugefügt ist. Die Verbindung cg verliert beim Uebergange in das Englische meist das c, während g entweder bleibt, wie in sceacga shag Zotte, Büschel, earwicga earwig Ohrwurm, oder nachdem es zum i = Laut erweicht ist, mit dem vorhergehenden Vokale zu einem langen Vokallaute verschmilzt, z. B. licgan lie liegen, lecgan lay legen, secgan say sagen, oder, wie bei Gelegenheit der Erörterung des g = Lautes bemerkt ist, in den dsch = Laut, geschrieben dge, übergeht, z. B. ecg edge Schärfe, ecgan edge schärfen, secg sedge Schilfgras, hrycg ridge Rücken,

brycg - bridge Brücke. In clucge - clock Glocke geht cg in ck über.

Die Angelsächsische Guttural-Aspirata und Spirans h ist wegen des schwachen Lautes vielfachen Veränderungen unterworfen gewesen.

Als Anlaut hat sich h vor Vokalen erhalten, mit Ausnahme von hit – it es, wo es abgefallen ist, und von hal – whole (neben hale) heil, ganz, wo ein w vor das h getreten ist. Vor den Consonanten n und r ist h beim Uebergange in das Englische stets abgefallen; in dem Anlaute hw haben beide Consonanten ihre Stellen vertauscht, so dass durchschnittlich angelsächsisches hw in englisches wh verwandelt ist (vgl. die Bemerkungen unter n, r und w).

Als Inlaut und Auslaut hat das angelsächsische h bei seinem Uebergange in das Englische folgende Veränderungen erlitten:

- 1) Schon im Angelsächsischen fiel das h im Inlaut und Auslaut häufig aus; dieser Wegfall ist auch in das Englische übergegangen, z. B. aeher(ear) ear Aehre, sleahan(slan) slay schlagen, fleohan(fleon) flee fliehen, rah(ra) roe Reh, tah(ta) toe Zeh, sceoh(sco) shoe Schuh, seolh(seol) seal Seehund, sulh(sul) sull Pflug.
- 2) Gleich dem g hat auch das h, indem es seine consonantische Natur verlor, auf den Laut des vorhergehenden Vokales eingewirkt und ihn verlängert. Da ferner schon der Stamm der englischen Wörter öfters bald g, bald h hat, z. B. sorg und sorh - sorrow Sorge, burg und burh - borough Burg, genôh und genôg - enough genug, und in der Flexion der Nomina und Verba auslautendes h in inlautendes g übergeht, z. B. fleógan fleáh flugon – fly fliegen, teóhan teáh tugon – ziehen, belgan bealh bulgon anschwellen, sleahan sloh slogon - slay schlagen, so gewöhnte man sich daran, in den englischen Wörtern das stumm gewordene h in vielen Fällen zugleich durch g und h auszudrücken sowohl im Auslaut, als auch im Inlaut, namentlich vor t. Dadurch sind folgende Wörter entstanden, z. B. pe6h - thigh Schenkel, heáh - high hoch, þeáh - though doch, neáh - nigh nah, þuruh through durch, cniht-knight Knecht, Ritter, neaht (niht)-night Nacht, meaht (miht) - might Macht, leoht - light Licht, feohtan fight fechten, eahta - eight acht, wiht - wight etwas, Wicht, âwiht (âuht) - aught irgend etwas, nâwiht (nâuht) - naught nichts, beorht - bright hell, flyht - flight Flucht, riht - right recht; ferner die Präterita und Partic. Prät. têhte - taught zeigte, bohte bought kaufte, brohte - brought brachte, peahte (pohte) - thought dachte, buhte - thought dünkte, sôhte - sought suchte u. s. w.

- 3) In einigen Fällen ist gh nicht stumm, sondern hat den Labiallaut fangenommen; dahin gehören: genôh (genôg) – en ough genug, hleahhan – laugh lachen, drôht – draught neben draft Zug, hreóhund hreów – rough rauh, tôh – tough zāhe, zach, troh (trog) – trough Trog.
- 4) Wie g verhält sich h auch darin, dass es, wenn es im Angelsächsischen hinter einem l oder r folgt, auslautend meist in ow verwandelt wird, z. B. sealh (salig) sallow Sahlweide, borh (borg) borrow Borg, beorh (beorg) barrow Berg, Grabhügel, buruh (burig) burrow (borough) Burg, mearh (mearg) marrow Mark, sorh (sorg) sorrow Sorge, furh furrow Furche, earh (arewe) arrow Pfeil, fearh farrow Ferkel.

1

 $\mathbf{m}$ 

u

'nD.

**3** s

**C**4

痄

:n

 $\mathbf{n}$ 

te

17

 $\mathbf{H}$ 

ij

j.

7-

5) In k geht h über in dem Worte eolh - elk (lat. alces) Elentier.



# FLEXIONSLEHRE.

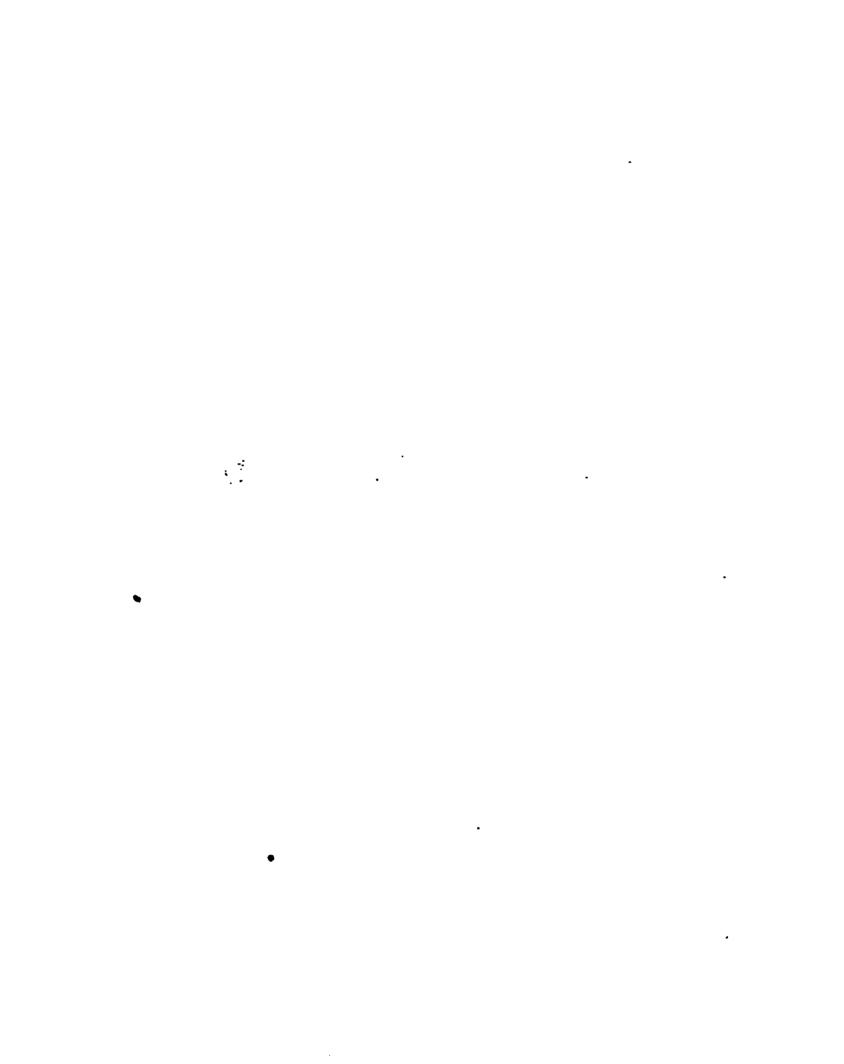

Die Flexionslehre hat mit der Wortbildungslehre die 17. ufgabe gemeinschaftlich, aus den durch Verbindung von Lauten entandenen Wörtern neue Wortformen zu bilden.

Unter Flexion oder Wortbiegung hat man diejenigen Vernderungen des Wortes zu verstehen, durch welche bei unverändertem legriffe nur die Beziehungen des Begriffs geändert werden, z. B. spreche, prichst, sprach; Stein, Steines, Steine.

Dagegen umfasst Wortbildung diejenigen Vorgänge, durch elche von einem gegebenen Worte neue Begriffe mit neuen, bisweilen uch mit gleichen Wortformen gebildet werden, z. B, sprechen, Sprache, prachlich; Stein, steinig, steinern, steinigen, Steinsalz; weise (Adject.), eise (Adverb.), der Weise (Substantiv).

Flexion und Wortbildung gehen in einander über, wenn durch lexion Formen gebildet werden, welche die Stelle neuer Wortarten ertreten und dadurch neue Begriffsformen sind, z.B. Anfangs ist Genivus von Anfang und zugleich Adverb; sprechend und gesprochen sind lexionsformen von sprechen und zugleich Adjectiva; sprechen ist Infinitivus und kann zugleich als Substantivum betrachtet werden.

Der Flexion unterworfen sind Verba, Substantiva, Adjectiva, einige ahlwörter, Pronomina (mit Artikel). Die Flexion der Verba wird onjugation, die Flexion der übrigen Wörter Declination genannt.

I.

# Die Flexionen der angelsächsischen Sprache.

# I. Flexion der angelsächsischen Verba.

Die Flexion der Verba oder Conjugation, stellt diejenigen 18. 'eränderungen dar, welchen ein Verbum unterworfen wird, um Person, lumerus, Tempus, Modus und Genus zu bezeichnen.

Die angelsächsische Sprache unterscheidet drei Personen: erste, zweite und dritte Person; zwei Numeri: Singularis und Pluralis; zwei einfache Tempora: Präsens und Präteritum; fünf Modi: Indicativus, Conjunctivus, Imperativus, Infinitivus und Participium; zwei Genera: Activum und Passivum, von denen jedoch letzteres nur in dem sogenannten Participium Präteriti existirt.

Die Erörterung der zusammengesetzten Formen, d. h. der durch Hülfszeitwörter gebildeten Formen gehört in die Satzlehre.

Wie in anderen germanischen Dialekten unterscheidet man eine ältere, starke, und eine jüngere, schwache Conjugation. Die starke Conjugation bildet das Präteritum durch Umänderung der Wurzel, die schwache Conjugation durch Anhängung von de (oder in einigen Fällen durch te) mit oder ohne vorhergehenden Vokal, ohne dass dabei die Wurzel verändert wird. Alle reinen Wurzeln flectiren stark, während abgeleitete Verba mit wenigen Ausnahmen schwach flectiren. Mischungen der starken und schwachen Conjugation werden als unregelmässige Verba behandelt.

#### A. Die starke Conjugation.

19. Das Wesen der starken Conjugation besteht darin, dass das Präteritum durch Umänderung der Wurzel gebildet wird. Bei der gotischen Sprache findet eine doppelte Weise dieser Aenderung Statt, nämlich entweder durch Reduplikation, d. h. durch Verdoppelung des Anlauts der Wurzel, oder durch Ablaut, d. h. durch Veränderung des Vokales der Wurzel; daher haben deutsche Grammatiker diese Unterscheidung auch auf die angelsächsische Sprache zu übertragen gesucht. Da jedoch in der angelsächsischen Sprache diese Reduplikation nur in sehr wenigen und noch dazu sehr undeutlichen Spuren zu erkennen ist, und auch bei diesen der Wurzelvokal in einer dem Ablaute ähnlichen Weise sich ändertso möge von der Unterscheidung abgesehen und unter starker Conjugation mit Einschluss der Reduplikation allgemein diejenige verstanden werden, welche ihr Präteritum durch Ablaut des Wurzelvokals bildet. (Hierbei ist noch 2012 bemerken, dass Ablaut nicht mit Umlaut zu verwechseln ist, insoferin als der Ablaut des Prät. mit dem Laute des Präs. nicht verwandt ist, während der Umlaut (§. 1) eigentlich eine Trübung des Lautes ist, die durch den in der folgenden Silbe stehenden Vokal veranlasst wird.

Eine Eigentümlichkeit der starken Conjugation ist ferner, dass das Partic. Prät. ohne Ausnahme auf n auslautet und dass der Wurzelvokal dieser Form meist ein anderer ist als der des Präsens.

Nach der Natur der Wurzelvokale, welche im Präsens, Präteritum d Participium Präteriti auftreten, lassen sich die stark conjugirten erba in verschiedene Gruppen teilen, welche weiter unten aufgeführt erden sollen.

### Die Flexions-Endungen der starken Conjugation sind: 20.

|                   | 1. Pers. | 2. Pers   | 3. Pers.  |
|-------------------|----------|-----------|-----------|
| Indic. Präs. Sing | e        | - (e) st  | - (e) ð   |
| Plur              | að u e   | - að u e  | - að u e  |
| Conj. Präs. Sing  | е        | - e       | - e       |
| Plur              | en (on)  | - en (on) | - en (on) |
| Indic. Prät. Sing |          | - e       | -         |
| Plur              | on       | - on      | - on      |
| Conj. Prät. Sing  | e        | - e       | - e       |
| Plur              | en (on)  | - en (on) | - en (on) |
| Imperat. Sing.    |          | -         |           |
| Plur.             |          | - að u e  |           |

Infinit. - an. Dat. (Gerundium) (tô) - anne (-enne).

Partic. Präs. - ende.

: Partic. Prät. - en.

Anmerkung. Im Plur. Präs. und Plur. Imperat. wird die Endung angewandt, wenn das Pronomen als Subject vor demselben steht ler ausgelassen ist; dagegen wird die Endung e angewandt, wenn das ronomen unmittelbar folgt.

# llgemeine Regeln, welche bei der starken Conjugation 21. zu beachten sind:

- 1) Die 1. Pers. Sing. und der ganze Plur. des Indic. Präs., der inze Conjunct. Präs., das Partic. Präs., der Imperativus haben stets inselben Wurzelvokal.
- 2) Die 1. und 3. Person Sing. Indic. Prät. haben stets denselben /urzelvokal.
- 3) Die 2. Pers. Sing. und der ganze Plur. des Indic. Prät., sowie ganze Conj. Prät. haben stets denselben Wurzelvokal.
- 4) Der Vokal der Endung est und eð in der 2. und 3. Pers. Sing. dic. Präs. wird meist syncopirt; in diesem Falle ändert der Vokal der Pers. Sing., wie schon §. 2 angegeben ist, seinen Laut um, und zwar: e in i, bisweilen in y, z. B. stele stilst oder stylst, stehle, stiehlst;

- eo in i, bisweilen in y, z. B. steorfe stirfst oder styrfst, sterbe, stirbst;
- a in e, z. B. bace becst backe, bäckst;
- ea in e, bisweilen in y, z. B. fealle felst oder fylst falle, fällst;
- u in y, z. B. spurne spyrnst sporne, spornst;
- å in æ, z. B. blawe blæwst blase, bläsest;
- ô in ê, z. B. grôwe grêwst wachse, wächst;
- eá in ŷ, z. B. hleápe hlŷpst laufe, läufst;
- eó in ŷ, z. B. creópe crŷpst krieche, kriechst;
- û in ŷ, z. B. sûce sŷcst sauge, saugst;
- i, î, ê und æ bleiben ungeändert, z. B. singe singst singe, singst; drîfe drîfst treibe, treibst; wêpe wêpst weine, weinst; ondræde ondrædst fürchte, fürchtest.
- 5) Wenn in Folge der Syncopirung des e der Endungen est und et der 2. und 3. Pers. Präs. Indic. das st und t der Endung mit einem Zahnlaute zusammenstossen würden, so treten folgende Veränderungen ein:
  - a) nach t des Stammes bleibt st, doch fällt & weg, z. B. eteitst-it esse, issest, isst;
  - b) d des Stammes wird vor s't bisweilen ausgestossen, in der dritten Person geht dagegen do in t über, z. B. rîde-rîst-rît reite, reitest, reitet; doch wird nd des Stammes mit st und o zu ntst und nt, z. B. finde-fintst-fint finde, findest, findet;
  - c)  $\delta$  des Stammes wird sowohl vor st, als auch vor  $\delta$  ausgestossen, z. B. we or  $\delta$  e wirst wir $\delta$  werde, wirst, wird;
  - d) s des Stammes wird vor st ausgestossen, und in der 3. Person wird  $\dot{\sigma}$  in t verwandelt, z. B.  $\hat{a}$ rîse  $\hat{a}$ rîst  $\hat{a}$ rîst sich erheben;
  - e) st des Stammes wird vor der Endung st ausgestossen, doch fällt in der 3. Person & weg, z. B. berste birst birst bersten.
- 6) Verba, deren Wurzeln mit hauslauten, werfen in der 1. Person Sing. Präs. Indic. und in dem ganzen Sing. Präs. Conj. das hzugleich mit der Endung e ab, z. B. slea für sleahe schlage, fle6 für fle6he fliehe; im Infinit. wird das h der Wurzel mit dem a der Endung häufig ausgestossen z. B. slean oder slân für sleahan oder slahan, fle6n für fle6han.
  - 7) Doppel-Liquidä werden sehr häufig im Auslaut oder vor conso-

ntisch anlautenden Flexions-Endungen einfach, z. B. feól für féoll, swam für swamm schwamm, ongan für ongann begann, lst für fellst, fels für fells fällst, fällt.

- 8) Verba, deren Stamm mit g auslautet (ausgenommen wo dem g n vorausgeht) verwandeln im Auslaut und vor consonantisch anlauiden Flexionsendungen g in h, z. B. fleóge, flŷhst, flŷhð, eáh fliegen, swelge, swilgst, swilgð, swealh schwelgen.
- 9) Im Präteritum und in dem Partic. Prät. werden folgende Connanten, wenn sie vor einen Vokal zu stehen kommen, meist verdert, nämlich:

h in g, z. B. fleóhan fliehen, fleáh, fluge, flugon, flogen; öind, z. B. weorðan werden, wearð, wurde, wurden, worden; s in r, z. B. ceósan küren, ceás, cure, curon, coren. Ausgenommen sind genesan genesen und lesan lesen, welche überall s bewahren.

10) Das Participium Präteriti der stark conjugirten Verba sowohl, sauch der schwach conjugirten hat meist die untrennbare Partikel e vor sich; in einigen Fällen hat die Zusammensetzung mit ge eine dere Bedeutung als die einfache Form, z. B. boren getragen, georen geboren. Im Verlauf der Darstellung ist die Partikel regelässig ausgelassen.

Im Allgemeinen findet die starke Conjugation nach folgendem Para-22. gma, creópan engl. creep kriechen, Statt:

| _            |       | 1. Pers.        | 2. Pers.        | 3. Pers.        |
|--------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Indic. Präs. | Sing. | creópe          | cr <b>ŷ</b> pst | erŷp <b>ö</b>   |
|              | Plur. | creópa <b>ð</b> | creópa <b>ð</b> | creópa <b>ð</b> |
| Conj. Präs.  | Sing. | creópe .        | creópe          | creópe          |
|              | Plur. | creópen         | creópen         | creópen         |
| Indic. Prät. | Sing. | creáp           | crupe           | creáp           |
|              | Plur. | crupon          | crupon          | crupon          |
| Conj. Prät.  | Sing. | crupe           | crupe           | crupe           |
|              | Plur. | crupen          | crupen          | crupen          |
| Imperat.     | Sing. |                 | creóp           |                 |
|              | Plur. |                 | creópa <b>ð</b> |                 |

Infinit. creópan; Dat. (tô) creópanne.

Partic. Präs. creópende.

Partic. Prät. gecropen.

Nach der Verschiedenheit der Vokale der Wurzel a) im Infiniti-18 (übereinstimmend mit dem Wurzelvokal in der 1. Pers. Sing. und m ganzen Plur. Präs. Indic., dem ganzen Präs. Conj., Imperat. und Partic. Präs.), b) in der 1. Pers. Sing. Prät. (übereinstimmend der 3. Pers. Sing. Prät.), c) in dem Plur. Prät. Indic. (übe stimmend mit der 2. Pers. Sing. Prät. Indic. und dem ganzen Conj.) und d) im Partic. Prät. zerfallen die stark flectirten in 21 Conjugationen. Von diesen haben die ersten 11 Conjugat in den unter b) und c) genannten Formen, also im ganzen Prät. und Conj., denselben Wurzelvokal, während bei den 10 letzten Contionen der Vokal der 1. und 3. Pers. Sing. Prät. Indic. von dem V der übrigen Formen des Prät. abweicht. In der folgenden Zusam stellung sind zunächst die Wurzelvokale, welche in den unter a) h genannten Formen der verschiedenen Conjugationen Statt finden, geben; an diese Uebersicht schliessen sich Beispiele für die verschnen Conjugationen.

Uebersicht der starken Conjugationen nach den Wuivokalen.

| •             |                 | •                                          |                     | •                  |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| ;             | <b>a</b> )      | <b>b)</b>                                  | .:·. <b>c</b> )     | d)                 |
| <b>I.</b> 100 | ea              | <b>e6</b>                                  | · <b>ප</b> ර        | <b>ea</b> .        |
| Ш.            | â               | eó                                         | eó ·                | â                  |
| III.          | eá              | <b>eó</b>                                  | . <b>e</b> 6        | eá                 |
| IV.           | <b>ô</b> .      | 17 <b>66</b> 38 38 38 33                   | eó                  | ô                  |
| V.            | <b>ê</b>        | <b>eó</b> - ( ) ( )                        | eó                  | ô                  |
| VI.           | â               | ê (eó)                                     | ê (e6)              | â                  |
| VII.          | <b>æ</b>        | ê (eó) (                                   | ê <b>(eó)</b>       | $\mathbf{\hat{a}}$ |
| VIII.         | a               | ê (eó)                                     | ê (e6)              | 8                  |
| <b>IX.</b> (. | <b>a</b>        | <b>ð</b>                                   | <b>ô</b>            | a                  |
| X.            | ea (a)          | <b>6</b>                                   | <b>ô</b>            | a (ea,             |
| XI.           | <b>e</b> (a)    | · · · • • • · · · · · · · · · · · · · ·    | <b>ô</b> . ′        | a                  |
| XII.          | . <b>e</b>      | · <b>æ</b>                                 | <b>â</b>            | •                  |
| XIII.         | 0.03 i          | <b>æ</b>                                   | â                   | e                  |
| XIV.          | i (eo, e)       | ¹ . <b>ea</b>                              | eá (æ, â)           | ·i (eo, ·          |
| XV.           | e               | <b>æ</b>                                   | æ                   | 0                  |
| XVI.          | i               | <b>a</b> ' (* ) (* ) (*)                   | â                   | · u                |
| XVII.         | e               | æ                                          | u ··                | 0                  |
| XVIII.        | e (eo, i)       | ea                                         | u                   | 0                  |
| XIX.          | eó (û)          | est war                                    | u                   | 0                  |
| XX.           | T T             | å                                          | i                   | i                  |
| XXI.          | or in the south | * <b>8</b> * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 | P114 - 22 - 23 - 43 | ı u 🕟              |
|               |                 |                                            |                     |                    |

**23**.

24.

**25.** 

26.

1. Conjugation. Wurzelvokale: ea - eó - eó - ea.

Fealdan - feóld - feóldon - fealden - falten - fold

feallan - feóll - feóllon - feallen - fallen - fall

healdan - heóld - heóldon - healden - halten - hold

wealcan - weólc - weólcon - wealcen - walken - walk

wealdan - weóld - weóldon - wealden - walten - wield

weallan - weóll - weóllon - weallen - walten - well

wealtan - weólt - weólton - wealten - walten

weaxan - weóx - weóxon - weaxen - wachsen - wax.

- 2. Conjugation. Wurzelvokale: â eó eó â.

  blâwan bleów bleówon blâwen blasen blow
  cnâwan cneów cneówon cnâwen kennen know
  crâwan creów creówon crâwen krähen crow
  mâwan meów meówon mâwen mähen mow
  sâwan seów seówon sâwen säen sow
  brâwan breów breówon brâwen drehen, werfen throw
  scâdan (sceâdan) sceód sceódon scâden (sceâden) scheiden
  swâpan sweóp sweópon swâpen schweifen, fegen sweep.
  - 3. Conjugation. Wurzelvokale: eá eó eó eá.

    beátan beót beóton beáten schlagen beat

    heáwan heów heówon heáwen hauen hew

    hleápan hleóp hleópon hleápen laufen, springen leap.
  - 4. Conjugation. Wurzelvokale: ô eó eó ô.

    blôtan bleót (blêt) bleóton (blêton) blôten opfern.

    flôwan fleów fleówon flôwen fliessen flow

    grôwan greów greówon grôwen wachsen grow

    hlôwan hleów hleówon hlôwen brüllen low

    hwôpan hweóp hweópon hwôpen schreien whoop

    rôwan reów reówon rôwen rudern row

    spôwan speów speówon spôwen gelingen.
  - 5. Conjugation. Wurzelvokale: ê eó eó ô. 27. hrêpan hreóp hreópon hrôpen rufen Wêpan weóp weópon wôpen weinen weep.
  - 6. Conjugation. Wurzellaute: -â ê (eó) ê (eó) â, mit 28. deutlichen Spuren von Reduplikation.

    lâcan lêc (neben leólc) lêcon (neben leólcon) lâcen -

lâcan - lêc (neben leólc) - lêcon (neben leólcon) - lâcen - spielen, springen.

- hâtan hêt (neben hêht) hêton (neben hêhton) hâten heissen hight.
- 29. 7. Conjugation. Wurzellaute:  $\hat{z} \hat{e}$  (e\delta)  $\hat{e}$  (e\delta)  $\hat{z}$ , mit deutlichen Spuren von Reduplikation.
  - (on) drædan drêd (dreórd) drêdon (dreórdon) dræden fürchten dread

grætan - grêt - grêton - græten - wehklagen - greit lætan - lêt (leórt, leót) - lêton - læten - lassen - let slæpan (slapan) - slêp - slêpon - slæpen (slapen) - schlafen - sleep.

- 30. 8. Conjugation. Wurzelvokale: a ê (eó) ê (eó) a.
  - fangan fêng fêngon fangen fangen. Daneben folgende contrahirte Formen: Infinit. fôn; Indic. Präs. Sing. fô (foh), fêst (fehst), fêð (fehð), Plur. fôð; Conj. Präs. Sing. fô, Plur. fôn; Imperat. Sing. fô (foh), Plur. fôð.
  - gangan gêng (geóng) gêngon (geóngon) gangen gehen go.

Ausserdem kommen folgende contrahirte Formen vor: Infinit. gân; Präs. Sing. gâ, gæst, gæð; Plur. gæð (gâð). Imperat. Sing. gâ (gang); Plur. gæð; Part. Prät. gân. Das Prät. gêng kommt nur bei Dichtern vor; statt dessen wird sonst eode gebraucht.

- hangan hêng hêngon hangen hangen hang. Neben diesen Formen finden sich die contrahirten: Infinit. hôn; Indic. Präs. Sing. hoh und hô, hehst, hehð, Plur. hôð; Conj. Präs. Sing. hô, Plur. hôn. Imper. Sing. hoh, Plur. hôð.
- spannan spênn (speónn) spênnon (speónnon) spannen span. spannen span.
- 31. 9. Conjugation. Wurzelvokale:  $a \hat{o} \hat{o} a$ .
  - $a c a n \hat{o} c \hat{o} c o n a c e n lat.$  agere, treiben, beunruhigen, schmerzen ake (ache).

bacan - bôc - bôcon - bacen - backen - bake

dragan - drôg und drôh - drôgon - dragen - tragen, ziehen - drag und draw.

faran - fôr - fôron - faren - fahren - fare.

galan - gôl - gôlon - galen - singen - gale.

gnagan - gnôg - gnôgon - gnagen - nagen - gnaw.

grafan - grôf - grôfon - grafen - graben - grave.

hladan - hlôd - hlôdon - hladen - laden - lade und load.

sacan – sôc – sôcon – sacen streiten – sake (nur in der Zusammensetzung forsake verlassen).

scacan (sceacan) - scôc (sceôc) - scôcon (sceôcon) - scacen (sceacen) - erschüttern - shake

scafan - scôf - scôfon - scafen - schaben - shave

standan - stôd - stôdon - standen - stehen - stand

tacan - tôc - tôcon - tacen - nehmen - take

wacan - wôc - wôcon - wacen - wachen - wake

wadan - wôd - wôdon - waden - waten, gehen - wade

wascan (wacsan, waxan) – wôsc (wôx) – wôscon (wôxon) – wascen (wæscen) – waschen – wash

bawan - bawen - tauen (von Eis) - thaw.

10. Conjugation. Wurzelvokale: ea (a)  $-\hat{o} - \hat{o} - a$  (ea, 32. æ, e).

flean (für flahan) – floh – flogon – flagen – schinden – flaghen (hlihhan) – hloh – hlogon – hlahen (hleahen) – lachen – laugh

sleahan (slahan, slagan, slean, slân) - slôh - slôgon - slagen (slægen, slegen) - schlagen - slay

hwahan (hwean, hwêan) - hwôh - hwôgon - hwagen (hwegen) - baden.

11. Conjugation. Wurzelvokale:  $e(a) - \hat{o} - \hat{o} - a$ . 33.

Diese Conjugation umfasst Verba, deren Präsens und davon abgeleiteten Formen schwach conjugirt werden; dabei ist der ursprüngliche Wurzelvokal a in e umgelautet und durch Assimilation dj, pj und fj in dd, pp und bb verwandelt.

hebban (für hafjan) – hôf – hôfon – hafen – heben – heave.

Präs. Sing. hebbe, hefst, hefð, Plur. hebbað, Imper. hefe, hebbað.

sceddan (für scadjan) – scôd (sceôd) – scôdon (sceôdon) – scaden – schütten – shed.

scôpon (sceôpon) – scapen (sceapen) – scôp (sceôp) – scôpon (sceôpon) – scapen (sceapen) – schaffen – shape. Präs. Sing. sceppe, scepest (scepst), scepeð. Pl. sceppað.

steppan (für stapjan) und stapan – stôp – stôpon – stapen – stapfen – step. Präs. Sing. steppe – stepest (stepst), stepeð. Pl. steppað.

werjan - swôr - swôron - swaren und sworen - schwören - swear. Präs. Sing. swerige, swerest, swereð (swerð), und

swerige, swerast, swerað, Plur. swerjað; Imperat. Sing. swere und swera, Plur. swerjað; Part. Präs. swerigende.

34. 12. Conjugation. Wurzelvokale:  $e - \hat{x} - \hat{x} - e$ .

cnedan - cnæd - cnædon - cneden - kneten - kneten.

cwedan - cwæd - cwædon - cweden - sprechen - quoth.

drepan - dræp - dræpon - drepen - treffen.

etan - æt - æton - eten - essen - eat.

fretan - fræt - fræton - freten - fressen - fret.

lesan - læs - læson - lesen - lesen, sammeln.

metan - mæt - mæton - meten - messen - mete.

genesan - genæs - genæson - genesen - genesen.

screpan - scræp - scræpon - screpen - schaben, schrapen - scrape.

sprecan (specan) - spræc - spræcon - sprecen - sprechen - speak.

stecan - stæc - stæcon - stecen - stechen - stick.

swefan - swæf - swæfon - swefen - schlafen.

tredan - træd - trædon - treden - treten - tread.

wedan - wæd - wædon - weden - vereinigen - wed.

wefan - wæf - wæfon - wefen - weben - weave.

wegan - wæg - wægon - wegen - bewegen - weigh.

wesan - wæs - wæron - wesen - sein (wesen) (vgl. §. 49 III.) Prät. was, were.

wrecan - wræc - wræcon - wrecen - rächen - wreak.

35. 13. Conjugation. Wurzelvokale: i - æ - æ - e.

Hierher gehören Verba, deren Präsens schwach conjugirt wird; dabei ist durch Assimilation dj in dd, tj in tt und gj in cg übergegangen.

biddan (für bidjan) – bæd – bæden – beden – bitten – bid.

Präs. Sing. bidde, bidest (bitst), bideð (bitt), Plur. biddað.

sittan (für sitjan) – sæt – sæton – seten – sitzen – sit.

Präs. Sing. sitte, sitest (sitst), site o (sitt), Pl. sitta o.

licgan (für ligjan) – læg – lægon – legen – liegen – lie.

Präs. Sing. licge, ligest (lîst), liged (lîd), licgad.

bicgan (für bigjan) – hah (beah) – hægon – begen – nehmen.

36. 14. Conjugation. Wurzelvokale: i (eo, e) - ea - eá (ê, â) - i (eo, e).

feohan (feôn) - feah - feáhon (fægon) - feohen - sich freuen.

gifan (geofan) - geaf - geáfon - gifen - geben - give. getan (gitan) - geat - geáton - geten - zeugen, erhalten - get. seon - seah - sawon (sægon, sêgon) - sewen (segen, sên, sŷn, sîn) sehen - see.

15. Conjugation. Wurzelvokale:  $e - \hat{x} - \hat{x} - 0$ .

37.

beran – bær – bæron – boren – tragen, gebären – bear.

brecan - bræc - bræcon - brocen - brechen - break.

cwelan - cwæl - cwælon - cwolen (cwelen) - Qual empfinden, sterben.

helan - hael - hælon - holen - hehlen.

sceran - scær - scæron - scoren - scheeren, schneiden, teilen - shear und share.

stelan - stæl - stælon - stolen - stehlen - steal. teran - tær - tæron - toren - zerreissen - tear.

16. Conjugation. Wurzelvokale: i - a - å - u.

38.

cwiman (cuman) – cwam (cam, com) – cwâmon (câmon, cômon) – cumen (cymen) – kommen – come.

niman - nam (nom) - nâmon - numen - nehmen.

17. Conjugation. Wurzelvokale: e - æ - u - o.

39.

bregdan - brægd - brugdon - brogden (bregden) - flechten - braid.

sprettan - spræt - sprutton - sprotten - sprossen, keimen - sprit, sprout.

berscan - bærsc - burscon - borscen - dreschen - thrash.

18. Conjugation. Wurzelvokale: e(e0, i) - ea - u - o. 40.

In allen zu dieser Conjugation gehörigen Verben folgt auf den Wurzelvokal ein l, r, oder h mit einem Consonanten; hieraus ist nach § 2 das ea des Präterit. zu erklären, im Uebrigen stimmt diese Conjugation mit der vorigen überein.

belgan - bealh - bulgon - bolgen - schwellen, zürnen - belly. bellan - beall - bullon - bollen - schwellen.

beorcan - bearc - burcon - borcen - bellen - bark.

beorgan - bearg - burgon - borgen - bergen.

beornan - bearn - burnon - bornen - brennen - burn. Die Nebenform brinnan geht nach der 21. Conjugation.

perstan - bearst - burston - borsten - bersten - burst.

eorfan - cearf - curfon - corfen - kerben - carve,

delfan - dealf - dulfon - dolfen - graben - delve.

feohtan - feaht - fuhton - fohten - fechten - fight.

gildan (geldan) - geald - guldon - golden - vergelten, übergeben - yield.

gellan - geall - gullon - gollen - gellen, tönen - yell.

gilpan – gealp – gulpon – golpen – schreien, jauchzen – yelp kläffen.

helpan - healp - hulpon - holpen - helfen - help.

hweorfan - hwearf - hwurfon - hworfen - umkehren.

melcan - mealc - mulcon - molcen - melken - milk.

meltan - mealt - multon - molten - schmelzen - melt.

meornan (murnan) - mearn - murnon - mornen - trauern - mourn.

seolcan - sealc - sulcon - solcen - matt werden - sulk mürrisch sein.

speornan (spurnan) - spearn - spurnon - spornen - spornen nen, beleidigen - spurn.

steorfan - stearf - sturfon - storfen - sterben - starve.

swelgan - swealh - swulgon - swolgen - (schwelgen) verschlucken · swallow.

swellan - sweall - swullon - swollen - schwellen - swell.

sweltan - swealt - swulton - swolten - umkommen - swelt.

beteldan - beteald - betuldon - betolden - bedecken - tilk.

weorpan (werpan) - wearp - wurpon - worpen - werfen.

weorðan - wearð - wurdon - worden - werden.

41. 19. Conjugation. Wurzelvokale: eó (û) – eá – u – o.

beódan - beád - budon - boden - bieten - bid bieten u. bitten. beógan - beáh - bugon - bogen - biegen - bow.

breówan – breáw – bruwon – browen – brauen – brew.

breótan - breát - bruton - broten - brechen.

brûcan - breác - brucon - brocen - brauchen - brook.

ceósan - ceás - curon - coren - küren, wählen - choose.

ceówan – ceáw – cuwon – cowen – kauen – chew.

cle ó fan - cle á f - clufon - clofen - klauben, spalten - cleave.

creódan - creád - crudon - croden - drängen - crowd.

creópan – creáp – crupon – cropen – kriechen (kraufen) – creep

dûfan - deáf - dufon - dofen - (taufen) tauchen.

dreópan – dreáp – drupon – dropen – traufen – drip.

fleóhan (fleón) - fleáh - flugon - flogen - fliegen - fly.

leótan - fleát - fluton - floten - fliessen, schwimmen - float. neósan - fneás - fnuron - fnoren - niesen - sneeze. reósan (frŷsan) - freás - fruron - froren - frieren - freeze. jeótan - geát - guton - goten - giessen. reósan - greás - gruron - groren - erschrecken, grausen. ileóhtan - hleát - hluton - hloten - losen - lot. meópan - hneáp - hnupon - hnopen - kneifen - nip. reósan - hreás - hruron - hroren - stürzen - rush. 1reówan - hreáw - hruron - hroren - reuen - rue. lûcan - leác - lucon - locen - schliessen - lock. leógan - leáh - lugon - logen - lügen - lie. leósan - leás - luron - loren - verlieren - lose. neótan - neát - nuton - noten - geniessen. reócan - reác - rucon - rocen - riechen, dampfen - reek. reófan - reáf - rufon - rofen - spalten - rive. sceófan (scûfan) - sceáf - scufon - scofen - schieben - shove. sceótan - sceát - scuton - scoten - schiessen - shoot. seóðan - seáð - sudon - soden - sieden - seethe. sleópan (slûpan) - sleáp - slupon - slopen - schlüpfen - slip. smeócan – smeác – smucon – smocen – schmauchen – smoke. spreótan - spreát - spruton - sproten - spriessen - sprout.  $\frac{8\hat{u}can - se\acute{a}c - sucon - socen}{8\hat{u}gan - se\acute{a}g - sugon - sogen }$  saugen - suck.sûpan - seáp - supon - sopen - saufen, schlürfen - soup. teóhan (teón) - teáh - tugon - togen - ziehen - tug und tow. beóhan (neben bîhan) - beáh - bugon - bogen - gedeihen. beótan (bûtan) - beát - buton - boten - duten, heulen. âbreótan - âbreát - âbruton - âbroten - verdriessen.

20. Conjugation. Wurzelvokale: î - â - i - i.

**42**.

bîdan - bâd - bidon - biden - bleiben - bide. bîtan - bât - biton - biten - beissen - bite. blîcan - blâc - blicon - blicen - weiss sein, glänzen (bleichen) cîdan - câd - cidon - ciden - schelten - chide. clîfan - clâf - clifon - clifen - kleben - cleave. lrîfan - drâf - drifon - drifen - treiben - drive. lwînan - dwân - dwinon - dwinen - schwinden. lîtan - flât - fliton - fliten - streiten (sich befleissigen) - flite. înan - gân - ginon - ginen - gähnen - yawn. lîdan - glâd - glidon - gliden - gleiten - glide,

```
(be)hlîdan - hlâd - hlidon - hliden - bedecken.
grîpan - grâp - gripon - gripen - greifen - gripe.
hnîgan - hnâh - hnigon - hnigen - sich neigen.
hnîtan - hnât - hniton - hniten - stossen.
(be)lîfan - lâf - lifon - lifen (b)leiben.
lîhan - lâh (leáh) - ligon (liwon) - ligen (liwen) - leihe
lîðan - lâð - lidon (liðon) liden (liðen) - reisen (leiden).
mîðan - mâð - miðon - miðen - verbergen (meiden).
rîdan - râd - ridon - riden - reiten - ride.
rîsan - râs - rison - risen - aufstehen - rise.
scînan - scân - scinon - scinon - scheinen - shine.
scrîan - scrâ - scrigon - scrigon - schreien - shriek.
scrîdan (scrîdan) – scrâd (scrâd) – scrider
  schreiten.
scrîfan - scrâf - scrifon - scrifen (schreiben) bezeichnen,
  strafen - shrive.
sîcan - sâc - sicon - sicen - seufzen - sigh.
sîhan (seón) - sâh - sihon - sihen (Part. Präs. sîgende 1
  seónde) - seihen.
slîdan - slâd - slidon - sliden - gleiten - slide.
slîpan - slâp - slipon - slipen - schleifen, gleiten - slip.
slîtan - slât - sliton - sliten - schleissen - slit.
smîtan - smât - smiton - smiten - schmeissen - smite.
snîðan - snâð - snidon - sniden - schneiden.
snîwan - snâw - sniwon - sniwen (auch schwach conjugirt
  schneien – snow.
spîwan - spâw - spiwon - spiwen - speien - spew.
stîgan - stâh - stigon - stigen - steigen - sty.
strîcan - strâc - stricon - stricen - streichen - strike.
strîdan - strâd - striden - striden - streiten, schreiten - str
swîcan - swâc - swicon - swicen - abfallen, weichen.
swînan - swân - swinon - swinen - schwach werden.
tîhan (contr. teón) - tâh (teáh) - tigon (tugon) - tig
  (togen) - zeihen.
wîcan - wâc - wicon - wicen - weichen.
wîtan - wât - witon - witen - gehen, regieren.
wîtan - wât - witon - witen - (lat. videre) anrechnen.
wlîtan - wlât - wliton - wliten - schauen (vergl. Antlitz).
wrîhan - wrâh - wrigen - verhüllen.
wrîđan - wrađ - wriđon - wriđen - drehen - writhe.
```

```
prîfan - þråf - þrifon - þrifen - befördern - thrive.
þwîtan - þwåt - þwiton - þwiten - abspalten - thwite.
```

21. Conjugation. Wurzelvokale: i - a - u - u.

43.

bindan - band - bundon - bunden - binden - bind.

bringan - brang - brungon - brungen - bringen - bring; bildet das Präter. fast stets und das Partic. Prät. häufig nach der schwachen Conjugation: brohte - broht.

brinnan - brann - brunnon - brunnen - brennen - burn; daneben beornan (Conj. 18).

climban - clamb - clumbon - clumben - klimmen - climb.

clingan - clang - clungon - clungen - klingen - clink.

drincan - dranc - druncon - druncen - trinken - drink.

findan - fand - fundon - funden - finden - find.

frinan (fregnan) - fran (frægn) - frunon (frugnon) - frunen (frugnen) - fragen.

(be)ginnan - gann - gunnon - gunnen - beginnen - beginnen - begin.

grindan - grand - grundon - grunden - knirschen, zermalmen - grind.

irnan - arn - urnon - urnen rinnan - rann - runnon - runnen runnen

rimpan - ramp - rumpon - rumpen - rümpfen - rimple.

skrimp.

scrincan - scranc - scruncon - scruncen - schrumpfen - shrink.

sincan - sanc - suncon - suncen - sinken - sink.

\*ingan - sang - sungon - sungen - singen - sing.

8 innan - sann - sunnon - sunnen - sinnen.

Blincan - slanc - sluncon - sluncen - schleichen - slink.

Blingan - slang - slungon - slungen - schlingen - sling.

pinnan - spann - spunnon - spunnen - spinnen - spin.

'pringan (sprincan) - sprang (spranc) - sprungon - sprungen - springen - spring.

tincan - stanc - stuncon - stuncen - stinken - stink.

tingan - stang - stungen - stungen - stechen - sting.

tintan - stant - stunton - stunten - stumpfen - stint.

wimman-swamm-swummon-swummen-swim. wincan - swanc - swincon - swuncen - sauer arbeiten - swink. windan - swand - swundon - swunden - schwinden.

Loth, Gram,

swingan - swang - swungon - swungen - schwingen, schlagen - swing.

windan - wand - wundon - wunden - winden - wind.

winnan - wann - wunnon - wunnen - streben, gewinnen-win.

wringan - wrang-wrungon - wrungen - drehen, ringen - wring.

bringan - brang - brungon - brungen - dringen.

hwingan - hwang - hwungon - hwungen - zwingen.

## 44. B. Die schwache Conjugation.

Die schwache Conjugationsweise unterscheidet sich von der starken wesentlich dadurch, dass sie das Präteritum und Participium Präteriti durch Anhängung der Flexionsendungen de und d (in einzelnen Fällen te und t) bildet. Ablaut des Wurzelvokals findet nicht statt. Bei den meisten schwach conjugirten Verben wird überhaupt der Vokal der Wurzel nicht geändert. Sie zerfallen in drei Conjugationen, welche sich namentlich dadurch von einander unterscheiden, dass bei der ersten im Präteritum vor de ein o (oder a), bei des zweiten ein e, und bei der dritten gar kein Vokal steht; an diese dre Conjugationen schliesst sich eine vierte an, welche ihr Präteritum unc Participium Präteriti ebenfalls durch Anhängung von de und d (odes in einzelnen Fällen von te und t) bildet, jedoch in Folge einer Einwirkung von Laut und Umlaut den Wurzelvokal ändert. Alle viel Conjugationen haben (wenn vorläufig die Umänderung des d in t und die zwischen Wurzel und Flexionsendungen tretenden Laute unberücksichtigt bleiben) folgende Flexionen gemeinschaftlich.

|              |              | · 1. Pers.           | 2. Pers.          | 3. Pers.    |
|--------------|--------------|----------------------|-------------------|-------------|
| Indic. Präs. | Sing.        | – е                  | - s <b>t</b>      | - <b>ð</b>  |
|              | Plur.        | <ul><li>аð</li></ul> | - að              | – að        |
| Conj. Präs.  | Sing.        | <b>– е</b>           | – е               | - е         |
|              | Plur.        | - en (on)            | - en (on)         | - en (on)   |
| Indic. Prät. | Sing.        | - de                 | - dest            | – de        |
|              | Plur.        | - don (dun)          | - don (dun)       | - don (dun) |
| Conj. Prät.  | Sing.        | - de                 | – de              | – de        |
|              | Plur.        | - den (don)          | - den (don)       | - den (don) |
|              | Imperat. Si  | ng.                  |                   |             |
|              | P            | lur.                 | <b>– а</b> ð      |             |
|              | Infinit. – a | n; Dat. (Gerund      | lium) (tô) – anne | (enne)      |
|              | Partic. Prä  | s. – ende            |                   |             |

Partic. Prät. – d.

#### Erste Conjugation.

Vor den Endungen de und d des Prät. und Partic. Prät. wird o sweilen a) eingeschaltet. Der Infinitivus endigt sich auf jan (bisilen auf igean und igan); der Imperativus Singularis auf a; vor n Endungen st und des Indic. Präs. Sing. ist ein a, und vor den dungen ad des Indic. Präs. Plur. und des Imperat. Plur. ein j einschaltet.

Die erste Conjugation findet nach dem folgenden Paradigma lufjan ben (love) Statt:

1. Pers. 2. Pers. 3. Pers. dic. Präs. Sing. lufje (lufige) lufast lufað Plur. lufjað (lufigeað) lufjað (lufigeað) lufjað (lufigeað) onj. Prās. Sing. lufje (lufige) lufje (lufige) lufje (lufige) Plur. lufjen (lufigen) lufjen (lufigen) lufjen (lufigen) lufode lufodest idic. Prät. Sing. lufode Plur. lufodon lufodon lufodon onj. Prät. Sing. lufode lufode lufode Plur. lufoden lufoden lufoden Imperat. Sing. lufa lufjað (lufigeað) und lufige Plur.

Infinit. lufjan (lufigan, lufigean). Dat. (Gerundium) (tô) lufigenne. Partic. Präs. lufigende (lufjende).

Part. Prät. (ge)lufod.

In Betreff der Bedeutung ist zu bemerken, dass die meisten Verbalieser Conjugation intransitiv sind.

Beispiele zur ersten schwachen Conjugation:

Âgnjan (âhnjan) eigenen, besitzen – own.
Indswarjan antworten – answer.
Iscjan fragen – ask.
Iarjan entblössen – bare.
Iâtjan beizen, ködern – bait.
Iaðjan baden – bathe.
Ieámjan strahlen – beam.
Ieterjan bessern – better.
Iacjan schwärzen – black.
Iâcjan bleich werden – bleach.
Iêtsjan (blêssjan) segnen – bless.

blôdegjan blutig machen - bloody.

blostmjan blühen - blossom.

blŷsjan erröten – blush.

bôcjan buchen, einschreiben - book.

bodjan verkündigen - bode.

borgjan borgen - borrow.

borjan bohren - bore.

brastljan prasseln - brustle.

brideljan zäunen - bridle.

brycgean eine Brücke schlagen - bridge.

bysegjan beschäftigen - busy. cearcjan zirpen, zischen - chirk. cearjan sorgen - care. cippjan abschnitzen - chip. citeljan kitzeln - tickle. clâðjan kleiden - clothe. clænsjan reinigen - cleanse. clawjan klauen, kratzen - claw. clipjan (cleopjan) rufen - clepe. cloccjan glucken - cluck. clûtjan flicken - clout. cnocjan klopfen - knock. cnottjan knupfen - knot. côljan kühl werden - cool. crafjan anslehen - crave. cursjan fluchen - curse. cwacjan beben - quake. cwicjan beleben - quicken. dagjan tagen, dämmern – dawn. deágjan färben - die. dearcjan verdunkeln - darken. deáwjan tauen (rorare) - dew. dîcjan mit einem Deiche umgeben - dike. dim mjan verdunkeln - dim. dumbjan stumm werden -dumb. earnjan ernten, verdienen - earn. earðjan die Erde bebauen - earth. ebbjan zurückweichen - ebb. endjan endigen - end. fâmigjan schäumen - foam. fæstenjan befestigen - fasten. feormjan Lebensmittel verschaffen - farm. feotorjan fesseln - fetter. fiscjan fischen -fish. fideljan fideln, auf Saiten spielen – fiddle. folgjan folgen - follow. forhtjan fürchten - fright.

fôsterjan nähren - foster. fugeljan Vogelstellen - fowl. fûljan faulen, schmutzig werdenfoul. fyrhjan furchen - furrow. fyrðerjan fördern - further. gamenjan spassen, spielen - game. geócjan ins Joch spannen – yoke. geornjan begehren - yearn. gimmjan mit Edelsteinen besetzen – gem. gladjan sich erfreuen - glad. glisnjan glänzen - glisten. grânjan seufzen, greinen - groan. grennjan grinsen - grin. grênjan grünen - green. grunjan grunzen - grunt. haccjan hacken - hack. hæspjan zuriegeln, haspen - hasp. hâlgjan heiligen - hallow. haltjan hinken - halt. hangjan hangen - hang. hârjan grau werden - hoar. hatjan hassen - hate. hâtjan heiss sein – heat. beheafdjan enthaupten - behead. heardjan hart werden - harden. hearmjan beschädigen - harm. heápjan häufen - heap. hearpjan die Harfe spielen-harp. hêrcnjan horchen - hearken. hergjan verheeren-harrow, harry. higjan eilen - hie. hinderjan hindern - hinder. (hleonjan) hlinjan lehnen lean. hnæppjan schlummern - nap. behôfjan bedürfen, gebühren behoove. holjan höhlen - hole, hollow.

n hoffen – hope. jan berühren – rap. rjan hungern - hunger. an jagen - hunt. fjan wirbeln - whirl. ftljan jan peitschen – whip. rjan wispern - whisper. ın weiss werden, weissen -1 mieten – hire. n pflanzen – imp. ı einkehren - inn. n heilen - leech.

n landen – land. n verlangen – long. in schlappen, lecken -lap. ı hassen – loathe. an lernen – learn.

n einseifen - lather. gefallen - like. lugen, schauen – look.

verlieren – lose. lieben – love.

n machen - make. jan merken – *mark*.

in speisen - mess. n (meolocjan) melken –

ın trübe werden - mist. an trauern - mourn. jan münzen – mint. jan morden - murder. in nageln - nail. n nennen - name. ın nötigen – need. jan beengen - narrow. an nisten - nest. a (neowjan) erneuern ew.

openjan öffnen - open. parjan paaren, verbinden - pair. plantjan pflanzen - plant. plegjan (auch nach der 2. Conj.) spielen - play. pluccjan pflücken – pluck. predicjan predigen - preach. priccjan stacheln - prick. prôfjan proben - prove. prûtjan stolz sein - pride. pulljan ziehen – pull. racjan rechen - rake. rârjan brüllen - roar. râsjan erheben - raise. (be) reáfjan berauben - bereave. rec njan rechnen - reckon. reódjan erröten - redden. rûnjan raunen - roun. rîpjan reifen - ripe, ripen. rotjan faulen, morsch werden rustjan rosten - rust. sadeljan satteln – saddle. sadjan satt werden, müde werden - sad, sadden. sâpjan einseifen - soap. scadwjan (auch nach Conj. 2.) beschatten - shadow. scamjan sich schämen - shame. scawjan (scewjan) schauen show, shew. sceaðjan beschädigen - scath.

scipjan schiffen - ship.

scortjan kurz werden - short, shorten.

screádjan zerschneiden - shred. scûnjan fürchten, meiden - shun.

sealfjan salben - salve.

seárjan trockenen - sear.

segeljan segeln - sail.

segenjan mit dem Kreuze zeichnen, lat. signare, segnen - sign. siwjan nähen (auch nach Conj. 2.) - sew. erschlaffen sleacjan slack, slacken. slumerjan schlummern - slumber. smacjan schmatzen - smack. smercjan lächeln - smerk. smiðjan schmieden - smith. smorjan ersticken-smore, smother. smyrjan (smerjan) schmieren smear. sorgjan sorgen - sorrow. sparjan sparen - spare. sparrjan sperren - spar. speljan von der Arbeit ablösen spell. spelljan reden - spell buchstabiren. starjan anstarren - stare. stealcjan einherschreiten - stalk. stealljan wohnen - stall. stearfjan durch Not umkommen, sterben - starve. sticjan stechen - stitch. stîfjan steif werden - stiffen. strācjan streichen - stroke. streamjan strömen - stream. strewjanstreuen - strew. stundjan schmerzen - stound. stupjan sich bücken - stoop. styrjan bewegen - stir. sunderjan sondern - sunder. sûrjan sauer werden - sour. swâmjan sich drehen.

swânjan ohnmächtig werden -

swarjan bestätigen, antworten -

swoon.

(answer).

swearmjan schwärmen - swa sweartjan schwarz werden - sw swegjan herrschen, stark sein-su sycljan siechen, kränkeln - sici sŷngjan sündigen – sin. tâcenjan bezeichnen - token. tamjan zähmen - tame. tederjan (tydderjan) zärt sein - tidder. temprjan mischen - temper. tiljan, teoljan (zielen) berei ackern - till, toil. timberjan zimmern – timber tumbjan taumeln - tumble. twiccjan zwicken - tweak. twincljan blinken - twinkle. wacjan wachen - watch. . wæterjan bewässern - water wâfjan wogen - wave. wagjan schwanken - wag. warenjan (wearnjan) warn warn. be war jan sich wahren -bewweardjan warten - ward. wealowjan sich wälzen - wal wearmjan warm werden - we weddjan geloben, heiraten weódjan gäten - weed. wêrigean ermüden - weary. wiccjan hexen - witch. wîfjan zum Weibe nehmen - v wilcumjan bewillkommnen wîpjan wischen - wipe. wracjan verbannen - Part. ] wretched. wræstljan ringen, sich balg wrestle.

wrincljan runzeln - wrinke

wundjan verwunden - woun

Indrjan sich wundern - wonder.
Incjan danken - thank.
Incjan stehlen - thieve.
Cojan verdicken - thick, thicken.
Ceápjan streiten - threap.
Ceátjan drohen - threat, threaten.

bunorjan donnern - thunder.
bweorjan verkehrt sein, entgegen sein - thwart.
bynnjan verdünnen - thin.
byrheljan (byrljan) drillen, bohren - thrill.

#### Zweite Conjugation.

46.

Vor den Endungen de und d des Prät. und Part. Prät. ist e einschaltet. Der Infinitivus endigt sich auf jan, der Imperat. Sing. auf vor den Endungen st und d des Indic. Präs. Sing. ist ein e, und r den Endungen ad des Indic. Präs. Plur. und des Imperat. Plur. ist 1 j eingeschaltet.

Die Stämme der hierher gehörigen Verba gehn vorzugsweise auf ien einfachen Consonanten aus, welchem ein kurzer Vokal vorangeht. ese Conjugationsweise schwankt bedeutend, indem dieselben Verba ch Formen zeigen, die eigentlich den drei übrigen Conjugationen zummen. Umgekehrt haben Verba, welche den übrigen Conjugationen gentlich zugehören, bisweilen Formen, welche auf die zweite Conjugam zurückführen. Für lj, mj, fj, sj tritt häufig Verdoppelung zu ll, m, bb, ss ein, während in den übrigen Formen die einfachen Consonten bleiben.

Die zweite schwache Conjugation findet nach dem folgenden Paragma dynjan schallen – din Statt:

|        |       |           | 1. Pers.       | 2. Pers.        | 3. Pers.           |
|--------|-------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|
| Indic. | Präs. | Sing.     | dynje (dynige) | dynest          | dyne <b>ở</b>      |
|        |       | Plur.     | dynjað         | dynjað          | dynjað             |
| Conj.  | Präs. | Sing.     | dynje          | dynje           | dynje              |
|        |       | Plur.     | dynjen         | dynjen          | dynjen             |
| Indic. | Prät. | Sing.     | dynede         | dynedest        | dynede             |
|        |       | Plur.     | dynedon        | dynedon         | $\mathbf{dynedon}$ |
| Conj.  | Prät. | Sing.     | dynede         | dynede          | dynede             |
|        |       | Plur.     | dyneden        | dyneden         | dyneden            |
|        | Imper | at. Sing. | •              | $\mathbf{dyne}$ |                    |
|        |       | Plur.     |                | dynjað          |                    |

Infinit. dynjan; Dat. (Gerundium) (tô) dynjanne.

Part. Präs. dynjende.

Part. Prät. (ge)dyned.

### Beispiele zur zweiten schwachen Conjugation:

derjan verletzen – dere.

dynjan schallen – din.

egljan (êlan) schmerzen – ail.

fremman (für fremjan) bilden –

frame.

hegjan umhegen – hedge.

lemjan lähmen – lame.

meltan schmelzen (transit.) – melt.

paðjan Pfad machen – path.

plegjan spielen (auch nach Conj. 1.)

play.

scadwjan (auch nach Conj. 1.)

beschatten – shadow.

sceljan schälen – scale.

syljan besudeln - soil, sully.
si wjan nähen (auch nach Conj. 1.)
sew.
speowjan speien - spew.
spyrjan spüren - spere.
swefjan (swebban) einschläfern.
temjan zähmen - tame.
tirjan quälen - tire.
trymjan (trymman) bereiten trim.
wæpenjan (wæmnjan) waffnen

- weapon.
wenjan (wennan) gewöhnen wean.

Einige Verba werden im Infinitivus und in den davon abgeleiteten Formen nach der 3. Conjugation conjugirt, während sie im Präteritum ede haben, z. B.:

blôwan blühen - blow. glôwan glühen - glow. gildan vergolden - gild.

hagolan hageln - hail. scateran - zerstreuen - scatter und shatter.

# 47. Dritte Conjugation.

Das Präteritum hat vor der Endung de keinen Vokal; das Part. Prät. endigt sich jedoch auf ed.

Der Infinitivus endigt sich auf an ohne vorhergehendes j; ebenso steht vor der Endung að im Plur. Indic. Präs. und des Imperat. kein Vokal; der Sing. Imperat. hat ebenfalls keinen Flexionsvokal; die zweite und dritte Person Sing. Präs. Indic. endigen sich meist auf blosses st und ð, bisweilen jedoch auf est und eð.

Der Stamm der hierher gehörigen Verba geht entweder auf einen einfachen Consonanten aus mit vorhergehendem langen Vokal, oder aufzwei Consonanten.

In Betreff der Endconsonanten des Stammes sind folgende Bemerkungen zu beachten:

1. Verba, deren Stamm einen langen Vokal hat, auf welchen eine einfache Liquida oder Media oder f, w, ð folgt, gehen genau nach der oben genannten Regel.

- 2. Doppel-Consonanten werden im Prät. einfach, z. B. fyllan fylde; diejenigen, welche vor dem Doppel-Consonanten ein e haben, vereinfachen den Consonanten auch im Sing. Präs. und Imperat.
- 3. Verba, deren Stämme auf mn ausgehen, stossen im Prät. (nicht aber im Part. Prät.) das n aus, z. B. nemnan nemde nemned nennen.
- 4. Verba auf 1d, nd und rd stossen im Prät. vor der Flexionsendung das daus, z. B. gyrdan gyrde gyrded gird gürten.
- 5. Nach p und x, häufig auch nach s, sowie auch nach t, wenn dem letzteren ein Vokal vorangeht, wird im Präteritum das d in t verwandelt; eine entsprechende Veränderung findet bei einigen Verben auch im Part. Prät. statt, z. B. cêpan cêpte cêped-keep bewahren; grêtan grêtte grêted greet grüssen; dyppan dypte dypt dip tupfen.
- 6. Verba, deren Wurzel mit einem Doppel = c, oder einem einfachen c, welchem ein langer Vokal vorausgeht, schliesst, haben im Prät. ht e statt cde; die meisten dieser Verba haben dann auch im Part. Prät. ht, z.B. tæcan tæhte tæht zeigen, lehren teach; wenn hingegen dem c ein Consonant vorangeht, so bleibt das c stehen und es wird im Prät. te und im Part. Prät. ed angehängt, z. B. sencan sencte senced senken.
- 7. Verba, deren Stamm auf ht, lt, nt, rt, ft, st und tt ausgeht, werfen im Part. vor dem t der Flexionsendung das t des Stammes weg; das Part. Prät. wird entweder regelmässig durch Anhängung von ed, oder bisweilen durch Weglassung dieser Flexionsendung gebildet, z. B. rihtan rihte rihted richten right, restan reste rested rasten rest, plihtan plihte pliht sich verpflichten plight.
- 8. Wenn in der 2. und 3. Pers. Sing. Präs. Indic. das e in est und eð syncopirt wird, so treten in Bezug auf die Endconsonanten des Stammes Veränderungen ein, wie sie §. 21. 5. angegeben sind.

Die dritte schwache Conjugation findet nach folgendem Paradigma | Ran - heilen - heal Statt:

|            |       |       | 1. Pers.      | 2. Pers.   | 3. Pers.  |
|------------|-------|-------|---------------|------------|-----------|
| Indic. Prä | Präs. | Sing. | h <b>æ</b> le | hæl (e) st | hæl (e) ð |
|            |       | Plur. | hæla <b>ð</b> | hælað      | hælað     |
| Conj.      | Präs. | Sing. | hæle          | hæle       | hâle      |
| •          |       | Plur. | hælen         | hælen      | hæle      |

|             |            | 1. Pers.      | 2. Pers.      | 3. Pers.     |
|-------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| lnd. Prät.  | Sing.      | hælde         | hældest       | hælde        |
|             | Plur.      | hældon        | hældon        | hældon       |
| Conj. Prät. | Sing.      | <b>h</b> ælde | hælde         | <b>hælde</b> |
|             | Plur.      | hælden        | hælden        | hælden       |
| Impe        | erat Sing. |               | hæl           |              |
|             | Plur.      |               | h <b>ælað</b> |              |

Infinit. hælan; Dat. (Gerundium) (tô) hælanne.

Partic. Präs. hælende. Partic. Prät. gehæled.

Die meisten der zu dieser Conjugation gehörigen Verba haben tranitive Bedeutung.

Beispiele zur dritten schwachen Conjugation:

Bendan (bende-bended) beugen - bend. blæcan (blæhte-blæht) bleichen - bleach. blêdan (blêdde-blêded) Blut lassen – bleed. blendan mischen - blend. brennan (bærnan) brennen (trans.) - burn. brêdan brüten - breed. brŷsan zerreiben - bruise. byrigan bergen, begraben - bury. cêlan frieren, kühlen - chill. cemban kämmen - comb. cennan zeugen. cêpan kaufen, behalten - keep. cernan kernen, buttern - churn. claman mit Leim überziehen-clam. clænan reinigen - clean. clyppjan umfassen - clip. cnyllan läuten - knoll. cnyttan Knoten machen, stricken - knit. cwêman gefallen, bequem sein queme.

cyssan küssen - kiss.

dælan teilen - deal. dêdan (dŷdan) tödten - dead dêman urteilen - deem. demman dämmen - dam. drencan tränken – drench. drygan trocknen - dry.dyngan düngen - dung. dyppan tupfen - dip.ecgan schärfen - edge. êcan vermehren - eke. fæman schäumen – foam. fæstan fasten - fast. fætten fett machen - fatten. fêdan füttern - feed. fêlan fühlen – feel. fellan fällen – fell. fristan fristen - frist. fyligan folgen - follow. fŷlan beschmutzen - foul. fyllan füllen - fill. fullfyllan erfüllen – fulfill. fyrhtan fürchten - fright, fri ten. gabban verspotten -gab.

geapan (auch nach Conjug.

sich öffnen, gapen - gape.

n grüssen – greet.
an gründen – ground.
heilen – heal.
erhitzen – heat.
hüten, beachten – heed.
irigan herbergen – har-

an belasten - last. ın hören – listen. in wiehern - neigh. (das Dach) decken - roof. 1an rammen, hindern - ram. an zerreissen - rend. an die Glocke ziehen - ring. an wetzen - whet. lan pfeifen - whistle. n weissen - white, whiten. verbergen - hide. (hêran) hören - hear. leiten – lead. verlassen - leave. leihen - loan, lend. lehren (von lår Lehre stan dauern - last.

an (gelŷfan) glauben -

(leóhtan) leuchten -

an absteigen - alight.

æ.

lösen – loose.

1 gelüsten – lust, list.

1 klagen – moan.

1 meinen – mean.

1 h beschädigen – mar.

1 antreffen – meet.

1 n mischen – mix.

2 n missen – miss.

3 n sich erinnern – mind.

nötigen – need.

nemnan nennen - name. pyndan einsperren - pound. plihtan sich verpflichten - plight. pyccan picken, stechen - pick. ræcan (ræhte, ræht) reichen, recken - reach. ræran aufrichten - rear. ræsan hervorstürzen - race. rêcan rauchen - reek. rechan rechnen - reckon. rêdan lesen - read. regnan regnen - rain. restan rasten - rest. rihtan aufrichten - right. scendan schänden - shend. scerpan schärfen - sharp, skarpen. scildan schützen - shield. scimerjan schimmern-shimmer. scyftan neigen, schieben - shift. scyrtan kürzen - shorte. scyttan sperren, schliessen - shut. sêman urteilen - seem. sencan senken - sink. sendan senden - send. sengan sengen - singe. settan setzen - set. sêðan sieden – seethe. siftan sieben - sift. slætan schlitzen - slit. schmecken smeccan smatch. smeltan schmelzen - smelt. snîwan schneien - snow. (§. 42.) snŷtan schnäuzen - snot. spætan spucken - spit. spittan spêdan eilen (sputen), Glück haben - speed. spendan spenden - spend.

sprædan spreiten, ausbreiten – tæsan zausen – tease, touse. spread. sprencan | sprengen - sprinkle, sprengan J spring. spryttan sprossen - sprit, sprout. spyrnan beleidigen - spurn. stænan steinigen - stone. stencan stinken - stench. steóran (stŷran) steuern - steer. steppan stapfen, schreiten - step. stêran (stŷran) anregen - stir. stillan stillen - still. streccan strecken - stretch. strengan anstrengen, ausdehnen strain, string.  $str\hat{y}$  pan streifen, berauben – strip. styrman stürmen - storm. swætan schwitzen - sweat.7 swêlan brennen, dörren - swale, sweal. swêtan süss machen - sweeten. tæcan (tæhte - tæht) zeigen, lehren - teach. tæppan zapfen, ausgeben - tap.

tendan zünden - tind. tŷgan (tŷan) binden - tie. tŷman (têman) hervorbringen · teem. tyrnan drehen - turn. tyrwan teeren - tar. twînan Fäden zusammendrehen twine. wæcan (wæcte, wæhte wæced, wæht) schwächen weaken. wætan feucht machen - wet. wellan quellen, wellen - well. wemman verderben - wem. wendan wenden - wend. werman wärmen - warm. wêstan verwüsten - waste. wræstan drehen - wrest. wŷscan wünschen - wish. ŷwan (eáwjan) zeigen - eye. þræstan drehen, stossen - thru

Mehrere Verba, welche im Prät. und Part. Prät. sich den Rege dieser Conjugation fügen, werden im Infinitivus und Präsens nach d ersten Conjugation conjugirt, z. B.:

eáwjan (ŷwan) zeigen - eye. efenjan (emnjan) ebenen - even. fæðemjan umfangen - fathom.

scôjan beschuhen - shoe. silferjan versilbern - silver. smêðjan glätten - smooth.

þyrstan dürsten - thirst.

Ebenso werden teilweise nach der 1., teilweise nach der 3. Co jugation flectirt, die Verbalibban (lifjan, leofjan) leben - ki und habban (hæbban) haben - have.

|    |        |       |       | 1. Pers.      | 2. Pers.      | 3. Pers.       |
|----|--------|-------|-------|---------------|---------------|----------------|
| 1. | Indic. | Präs. | Sing. | libbe, lifige | leofast       | leofa <b>ð</b> |
|    |        |       | Plur. | libbað        | libbað        | libbað         |
|    | Conj.  | Präs. | Sing. | libbe, lifige | libbe, lifige | libbe, lifige  |
|    | J      |       | Plur. | libben        | libben        | libben         |

2. Pers.

3. Pers.

1. Pers.

| Indic.                                                  | Prät.   | •       | •                   | leofodest, lifdest | ·                |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------|--------------------|------------------|
|                                                         |         | Plur.   | leofodon, lifdon    | leofodon, lifdon   | leofodon, lifdon |
| Conj.                                                   | Prät.   | Sing.   | leofode, lifde      | leofode, lifde     | leofode, lifde   |
| -                                                       |         | Plur.   | leofoden, lifden    | leofoden, lifden   | leofoden, lifden |
|                                                         | Imper   | at. Si  | ng.                 | leofa              |                  |
|                                                         |         | Pl      | ur.                 | libbað.            |                  |
|                                                         | Infinit | i. libb | an, lifjan, leofjan |                    |                  |
|                                                         | Part.   | Präs.   | libbende, leofige   | $\mathbf{nde.}$    |                  |
|                                                         | Part.   | Prāt.   | geleofod.           |                    |                  |
|                                                         |         |         | 1. Pers.            | 2. Pers.           | 3. Pers.         |
| 2. Indic.                                               | Präs.   | Sing.   | habbe, hæbbe        | hæfst, hafast      | hæfð, hafað      |
|                                                         |         | Plur.   | habbað, hafjad      | habbað, hafjað     | habbað, hafjað   |
| Conj.                                                   | Präs.   | Sing.   | habbe, hæbbe        | habbe, hæbbe       | habbe, hæbbe     |
| •                                                       |         | Plur.   | habben              | habben             | habben           |
| Indic.                                                  | Prät.   | Sing.   | hæfde               | hæfdest            | hæfde            |
|                                                         |         | _       | hæfdon              | hæfdon             | hæfdon           |
| Conj.                                                   | Prät.   | Sing.   | hæfde               | hæfde              | hæfde            |
| v                                                       |         | _       | hæfden              | hæfde <b>n</b>     | hæfden           |
|                                                         | Imper   | at. Si  | ng.                 | hafa               |                  |
|                                                         | •       | _       | ur.                 | habbað.            |                  |
| Infinit. habban, hæbban; Dat. (Gerundium) (tô) habenne. |         |         |                     |                    |                  |
| Part. Präs. hæbbende.                                   |         |         |                     |                    |                  |
|                                                         | TO 1    | T) #1   | 1 0 1               |                    |                  |

Das aus der Negation ne und habban gebildete nabban nicht ben wird ebenso wie habban conjugirt.

### Vierte Conjugation.

Part. Prät. hæfed.

48.

Das Präteritum und Participium Präteriti werden durch Anhängung 1 de (te) und d (t) gebildet, doch verändert sich dabei zugleich der Laut Stammes, indem der im Präsens auftretende Umlaut sich in den entlichen Laut verwandelt. Sie schliessen sich teils an die zweite, is an die dritte Conjugation an.

1. An die zweite Conjugation schliessen sich diejenigen Verbawelche im Infinitivus vor der Endung an einen Doppel-Consonanoder cg haben, welche ursprünglich durch Assimilation des jentnden sind; sie haben daher in der 2. und 3. Pers. Sing. des Präs.

I im Sing. des Imperat. einen einfachen Consonanten (die auf cg

aber g) vor den Flexionsendungen est, eð und e; im Imperat. S ist die Endung e, z. B.:

cwellan (cwyllan) - cwealde - cweald - tödten - quell.

fellan - fealde - feald (auch felde - felled) - fällen - j

sellan (syllan) - sealde - seald - übergeben, verkaufen - s

tellan - tealde - teald (auch telede - teled) - erzählen 
weccan - weahte (wehte) - weaht (weht) - wecken - wah

beccan - beahte - beaht - decken - thatch.

bycgan - bohte - boht - kaufen - buy.

lecgan - lêde - lêd - legen - lay.

secgan - sægde (sæde) - sægd (sæd) - sagen - say; neben 2. und 3. Pers. Sing. Präs. Indic. segst und segð existirt sagast und sagað, und neben dem Imperat. Sing. sege die I saga nach der 1. Conjugation.

2. An die dritte Conjugation schliessen sich an:
brengan (bringan) - brohte - broht - bringen - bring.
wyrcan - wrohte (worhte) - wroht (worht) - wirken - i
rêcan - rôhte - rôht - sorgen - reck.

 $s\hat{e}can (s\hat{e}cean) - s\hat{o}hte - s\hat{o}ht - suchen - seek$ , ebenso bis  $\hat{e}c$  bis  $\hat{o}hte - bis \hat{o}ht - ersuchen - beseech$ .

bencan (bencean) - beahte (bohte) - beaht (boht) - denl think.

þyncan (þyncean) - þuhte - þuht - dünken - think.

Unregelmässige Verba.

Zu den unregelmässigen Verben gehören don tuen, willan wodas Verbum substantivum wesan sein, und die Verba praeteritosentia.

### I. Dôn tuen -do.

49

|        |       |            | 1. Pers.    | 2. Pers. | 3. Pers     |
|--------|-------|------------|-------------|----------|-------------|
| Indic. | Präs. | Sing.      | dô          | dêst     | dê <b>ð</b> |
|        |       | Plur.      | dôð         | dôð      | dô <b>ð</b> |
| Conj.  | Präs. | Sing.      | dô          | dô       | dô          |
|        |       | Plur.      | dôn         | dôn      | dôn         |
| Indic. | Prät. | Sing.      | dide (dyde) | didest   | dide        |
|        |       | Plur.      | didon       | didon    | didon       |
| Conj.  | Prät. | Sing.      | dide        | dide     | dide        |
|        |       | Plur.      | diden       | diden    | diden       |
|        | Imper | rat. Sing. |             | dô       |             |
|        |       | Plur.      |             | dô       |             |

Infinit. dôn. Part. Präs. donde. Part. Prät. gedôn.

### II. Willan wollen - will.

| Indic. | Präs.   | _         | wile (wille)    | wilt (wilst)      | wile (wille)      |
|--------|---------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|
|        |         | Plur.     | willað          | willa <b>ð</b>    | willað            |
| Conj.  | Präs.   | Sing.     | wile (wille)    | wille (wille)     | wile (wille)      |
|        |         | Plur.     | willen (willan) | willen            | willen            |
| Indic. | Prät.   | Sing.     | wolde           | woldest           | wolde             |
|        |         | Plur.     | woldon          | $\mathbf{woldon}$ | woldon            |
| Conj.  | Prät.   | Sing.     | wolde           | wolde             | wolde             |
|        |         | Plur.     | wolden          | wolden            | $\mathbf{wolden}$ |
|        | Infinit | t. willan |                 |                   |                   |

Part. Präs. willende.

Ebenso wird das aus der Negation ne und willan gebildete nylle, ylt, nylle etc. (will nicht) conjugirt (vgl. lat. nolle).

III. Das Verbum substantivum sein (engl. be) entnimmt seine ormen aus vier verschiedenen Stämmen, deren Anlaute ein Vokal, b, s nd w sind.

|            | Sing. $\begin{cases} beóm & (beó) \\ eom \end{cases}$                             |                    | bŷð<br>is          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|            | <sub>(</sub> beóð                                                                 | beóð               | beóð               |
|            | Plur. $\begin{cases} be \phi \bar{\sigma} \\ aron \\ sindon \ (sind) \end{cases}$ | aron               | aron               |
|            | (sindon (sind)                                                                    | sindon (sind)      | sindon (sind)      |
|            | ( beó                                                                             | beó                | beó                |
| nj. Präs.  | Sing.<br>sie (sig, si, seó) wese                                                  | sîe (sig, sî, seó) | sîe (sig, sî, seó) |
|            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                             |                    |                    |
|            | Plur. $\begin{cases} beón \\ sîen (sîn) \\ wesen \end{cases}$                     | beón               | beón               |
|            | Plur. sîen (sîn)                                                                  | sîen (sîn)         | sîen (sîn)         |
|            | ( wesen                                                                           | wesen              | wesen              |
| dic. Prät. | Sing. wæs                                                                         | wære               | wæs                |
|            | Plur. wæron                                                                       | wæ∷n               | wæron              |
| nj. Prät.  | Sing. wære                                                                        | <b>w</b> ære       | wêre               |
|            | Plur. wæren                                                                       | wæren              | wêren              |
|            | Imperat. Sing. {                                                                  | wes                |                    |
|            | •                                                                                 | beó                |                    |
|            | Plur. {                                                                           | wesa <i>ō</i>      |                    |
|            | 1 141.                                                                            | beóð               |                    |

Infinit. 

\begin{cases}
\text{wesan} & \text{wesan} & \text{part. Präs. wesende.} & - \text{Part. Prät. gewesen.} \end{cases}
\]

Der Plur. Präs. aron kommt nur im northumbrischen Dialekte Mit der Negation ne schmelzen die mit einem Vokale oder w ginnenden Formen zu einem Worte zusammen; besonders häufig fir sich nys oder nis für ne is, und næs, nære, næron.

- IV. Die Verba praeterito-praesentia haben als Präs. Präterita von verloren gegangenen stark conjugirten Verben, und bil aus diesen Formen neue Präterita nach der schwachen Conjugationeise. Sie sind:
  - 1. âh (eigene) besitze owe.

| Indic. | Präs. | Sing.        | âh     | âge    | âh    |
|--------|-------|--------------|--------|--------|-------|
|        |       | Plur.        | âgon   | âgon   | âgon  |
| Conj.  | Präs. | Sing.        | âge    | âge    | âge   |
|        |       | Plur.        | âgen   | âgen   | âgen  |
| Indic. | Prät. | Sing.        | âhte   | âhtest | âhte  |
|        |       | Plur.        | âhton  | âhton  | âhton |
| Conj.  | Prät. | Sing.        | âhte   | âhte   | âhte  |
|        |       | Plur.        | âhten  | âhten  | âhten |
| T 0 11 | •     | 775' I 775 w | A 1 TO | 1 70 1 |       |

Infinit. âgan. Part. Präs. âgende. Part. Prät. âgen.

# 2. ann gönne.

| Indic. | Präs. | Sing. | ann           | unne  | ann          |
|--------|-------|-------|---------------|-------|--------------|
|        |       | Plur. | unnon         | unnon | unnon        |
| Conj.  | Präs. | Sing. | unne          | unne  | unne         |
|        |       | Plur. | unnen         | unnen | unnen        |
| Indic. | Prät. | Sing. | û <b>ð</b> e  | ûðest | ûðe          |
|        |       | Plur. | ûðon          | ûđon  | ûðon         |
| Conj.  | Prät. | Sing. | ûðe           | ûðe   | û <b>ð</b> e |
|        |       | Plur. | û <b>ð</b> en | ûðen  | ûðen         |

Infinit. unnan. — Part. Prät. geunnen.

### 3. cann kann – can.

| Indic. | Präs. | Sing. | cann (can) | canst (cunne)   | cann (ca |
|--------|-------|-------|------------|-----------------|----------|
|        |       | Plur. | cunnon     | cunnon          | cunnon   |
| Conj.  | Präs. | Sing. | cunne      | cunne           | cunne    |
|        |       | Plur. | cunnen     | cunnen          | cunnen   |
| Indic. | Prät. | Sing. | cûðe       | cû <b>ðe</b> st | cûðe     |
|        |       | Plur. | cûðon      | cû <b>ð</b> on  | cûðon    |

| Conj. | Prät. | Sing. | cûðe           | cûðe           | cûðe  |
|-------|-------|-------|----------------|----------------|-------|
|       |       | Plur. | cû <b>ð</b> en | cû <b>ð</b> en | cûðen |

Infinit. cunnan. — Part. Prät. gecûð.

# 4. deáh tauge.

| Indic. | Präs. | Sing. | deáh         | $\mathbf{duge}$ | deáh   |
|--------|-------|-------|--------------|-----------------|--------|
|        |       | Plur. | dugon        | dugon           | dugor  |
| Conj.  | Präs. | Sing. | duge         | duge            | duge   |
|        |       | Plur. | dugen        | dugen           | dugen  |
| Indic. | Prät. | Sing. | dohte        | dohtest         | dohte  |
|        |       | Plur. | ${f dohton}$ | dohton          | dohton |
| Conj.  | Prät. | Sing. | dohte        | dohte           | dohte  |
| •      |       | Plur. | dohten       | dohten          | dohten |

Infinit. dugan. — Part. Präs. dugende.

# 5. dear wage, darf - dare.

| Indic. Präs. | Sing. | dear    | dearst   | dear    |
|--------------|-------|---------|----------|---------|
|              | Plur. | durron  | durron   | durron  |
| Conj. Präs.  | Sing. | durre   | durre    | durre   |
|              | Plur. | durren  | durren   | durren  |
| Indic. Prät. | Sing. | dorste  | dorstest | dorste  |
|              | Plur. | dorston | dorston  | dorston |
| Conj. Prät.  | Sing. | dorste  | dorste   | dorste  |
|              | Plur. | dorsten | dorsten  | dorsten |

Infinit. durran.

# 6. geman erinnere mich.

| Indic.                                   | Präs.   | Sing. | geman    | gemanst   | geman    |  |
|------------------------------------------|---------|-------|----------|-----------|----------|--|
|                                          |         | Plur. | gemunon  | gemunon   | gemunon  |  |
| Conj.                                    | Präs.   | Sing. | gemune   | gemune    | gemune   |  |
|                                          |         | Plur. | gemunen  | gemunen   | gemunen  |  |
| Indic.                                   | Prät.   | Sing. | gemunde  | gemundest | gemunde  |  |
|                                          |         | Plur. | gemundon | gemundon  | gemundon |  |
| Conj.                                    | Prät.   | Sing. | gemunde  | gemunde   | gemunde  |  |
| -                                        |         | Plur. | gemunden | gemunden  | gemunden |  |
| Imper                                    | at. Plu | ır.   | J        | gemunað   | S        |  |
| Infinit. gemunan. — Part. Prät. gemunen. |         |       |          |           |          |  |
| Loth, Gran                               | m,      |       | J        |           | 9        |  |

# 7. $m \approx g \mod - may$ .

| Indic. Präs.    | Sing. | mæg              | meaht (miht)      | mæg           |  |
|-----------------|-------|------------------|-------------------|---------------|--|
|                 | Plur. | magon            | magon             | magon         |  |
| Conj. Präs.     | Sing. | mage (mæge)      | mage (mæge)       | mage (mæge)   |  |
| ·               | Plur. | magen (mægen)    | magen (mægen)     | magen (mægen  |  |
| Indic. Prät.    | Sing. | meahte (mihte)   | meahtest(mihtest) | meahte (mihte |  |
|                 | Plur. | meahton (mihton) | meahton (mihton)  | meahton (miht |  |
| Conj. Prät.     | Sing. | meahte (mihte)   | meahte (mihte)    | meahte (mihte |  |
| · ·             | _     | •                | meahten (mihten)  | •             |  |
| Infinit. magan. |       |                  |                   |               |  |

# 8. môt muss - must.

| Indic. Präs. | Sing. | môt     | môst    | môt    |
|--------------|-------|---------|---------|--------|
|              | Plur. | môton   | môton   | môton  |
| Conj. Präs.  | Sing. | môte    | môte    | môte   |
|              | Plur. | môten   | môten   | môten  |
| Indic. Prät. | Sing. | môste · | môstest | môste  |
|              | Plur. | môston  | môston  | môston |
| Conj. Prät.  | Sing. | môste   | môste   | môste  |
|              | Plur. | môsten  | môsten  | môsten |

Infin. môtan.

# 9. sceal soll - shall.

| Indic. P | Präs. | Sing. | sceal              | scealt              | sceal            |
|----------|-------|-------|--------------------|---------------------|------------------|
| •        |       | Plur. | sculon (sceolon)   | sculon (sceolon)    | sculon (sceolon) |
| Conj. Pa | räs.  | Sing. | scyle (scule)      | scyle (scule)       | scyle (scule)    |
|          |       | Plur. | scylen (sculen)    | scylen (sculen)     | scylen (sculen)  |
| Indic. P | Prät. | Sing. | scolde (sceolde)   | scoldest(sceoldest) | scolde (sceolde) |
|          |       | Plur. | scoldon (sceoldon) | scoldon (sceoldon)  | scoldon (sceoldo |
| Conj. P  | rät.  | Sing. | scolde (sceolde)   | scolde (sceolde)    | scolde (sceolde) |
|          |       | Plur. | scolden (sceolden) | scolden (sceolden)  | scolden (sceolde |
| Infinit. | scula | ın.   |                    |                     |                  |

# 10. bearf darbe, habe notig.

| Indic. Präs. | Sing. | þearf           | þearft (þurfe)  | <b>bearf</b>   |
|--------------|-------|-----------------|-----------------|----------------|
|              | Plur. | <b>burfon</b>   | burfon          | <b>b</b> urfon |
| Conj. Präs.  | Sing. | <b>b</b> urfe   | þurfe           | þurfe          |
|              | Plur. | burfen (byrfen) | burfen (byrfen) | burfen (byrfen |

| Indic. Prat. | Sing. | <b>borfte</b>  | <b>b</b> orftest | <b>b</b> orfte |
|--------------|-------|----------------|------------------|----------------|
|              | Plur. | <b>borfton</b> | <b>borfton</b>   | <b>borfton</b> |
| Conj. Prāt.  | Sing. | <b>borfte</b>  | <b>b</b> orfte   | <b>borfte</b>  |
| -            | Plur. | borften        | borften          | borften        |

Infinit. burfan.

#### 11. wat weiss - wit.

| Indic. Präs. | Sing. | wât             | wâst              | wât             |
|--------------|-------|-----------------|-------------------|-----------------|
|              | Plur. | witon           | witon             | witon           |
| Conj. Pras.  | Sing. | wite            | wite              | wite            |
|              | Plur. | witen           | witen             | witen           |
| Indic. Prät. | Sing. | wiste (wisse)   | wistest (wissest) | wiste (wisse)   |
|              | Plur. | wiston (wisson) | wiston (wisson)   | wiston (wisson) |
| Conj. Prät.  | Sing. | wiste (wisse)   | wiste (wisse)     | wiste (wisse)   |
| -            | Plur. | wisten (wissen) | wisten (wissen)   | wisten (wissen) |
| Imperat.     | Sing. | •               | wite              | ,               |
| _            | Plur. |                 | witað.            |                 |

Infinit. witan. — Part. Präs. witende. — Part. Prät. gewiten. Mit der Negation ne wird das Verbum witan unter Wegfall von e und wzusammengezogen in: nåt, nåst, nyton (für ne witon) u. s. w.

# II. Flexion der angelsächsischen Substantiva.

Die Flexion der Substantiva oder deren Deklination hat die 50. Bildung von Numerus und Casus zum Gegenstande; von bedeutendem Einfluss auf die verschiedenen Formen ist das Genus der Wörter.

Die angelsächsischen Substantiva haben drei Genera: masculinum, femininum und neutrum; einige Bemerkungen in Betreff des Genus der einzelnen Substantiva werden nach der Auseinandersetzung der verschiedenen Deklinationsweisen ihre Stelle finden.

Man unterscheidet bei Substantiven zwei Numeri: Singularis und Pluralis. Die angelsächsischen Substantiva haben 5 Casus: Nominativus, Genitivus, Dativus, Accusativus und Instrumentalis. Der Gebrauch des letzten Casus ist jedoch sehr beschränkt; er findet sich fast nur beim Neutrum, stimmt im Pluralis stets mit dem Dativus überein; wenn er im Singularis vorhanden ist, so endigt er sich auf ê. Wegen des

beschränkten und in vielen Fällen zweifelhaften Vorkommens soll er in Folgenden nicht mit aufgeführt werden.

Die Deklination der angelsächsischen Substantiva ist eine doppelte: eine starke und eine schwache. Die schwache oder jüngere unterscheidet sich von der starken oder älteren dadurch, dass sie mit Hülfe der Anhängung von n ausgeführt wird. Die Deklination ist nach dem Genus der Wörter verschieden.

51. Die starke Deklination der Maskulina.

Die dieser Deklination unterworfenen Substantiva haben im Nominativus und Accusativus gleiche Form, der Genitivus Singularis endigt sich auf es, der Dativus Singularis auf e, der Nominativus und Accusativus Pluralis auf as, der Genitiv Pluralis auf a, der Dativus Pluralis auf um.

Die Substantiva, welche vor einem einfachen Endconsonanten (bisweilen auch vor st und sc) ein æ haben, verwandeln dieses im Pluralis, also vor den Endungen as, a und um in a (vgl. §. 2. 1).

Die Substantiva, in welchen der Nominativus und Accusativus Singularis auf e ausgeht, stossen dieses e vor den Endungen der übrigen Casus aus.

Die drei häufig vorkommenden Deklinationsweisen zeigen sich in folgenden Paradigmen: 1) fisc Fisch – fish, 2) dæg Tag – day, 3) en de Ende – end.

| Singulari | 8. |
|-----------|----|
|-----------|----|

|             | 1.              | 2.                               | 3.              |
|-------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| Nominativus | fisc            | $\mathbf{d}\mathbf{æ}\mathbf{g}$ | ende            |
| Genitivus   | ${f fisces}$    | dæges                            | endes           |
| Dativus     | fisce           | dæge                             | $\mathbf{ende}$ |
| Accusativus | $\mathbf{fisc}$ | dæg                              | ${f ende}$      |

### Pluralis.

|             | 1.                | 2.              | 3.              |
|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Nominativus | fiscas            | dagas           | end <b>as</b>   |
| Genitivus   | fisca             | $\mathbf{daga}$ | $\mathbf{enda}$ |
| Dativus     | $\mathbf{fiscum}$ | dagum           | endu <b>m</b>   |
| Accusativus | fiscas            | dagas           | endas.          |

Ausserdem sind noch folgende Bemerkungen von allgemeiner Bedeutung:

1) Bei den abgeleiteten Wörtern, welche in der Ableitungssilbe vor l, m, n, r und  $\delta$  einen Vokal haben, wird dieser letztere

häufig ausgestossen, z. B. nægel (Nagel nail) – næglas, måðum (Geschenk) – måðmas, þegen (Graf thane) – þegn – þegnas – þegna, finger (Finger finger) – fingras, mônað (Monat month) – mônðe.

die auf h abgeleitete Wörter werfen in der Deklination das h häufig aus, z. B. mearh (Pferd mare) – meara.

Einige durch w abgeleitete Wörter haben im Nominativus und Accusativus statt des w als Auslaut ein u oder o, verwandeln dieses aber in den übrigen Casus in w, z. B. scadu (Schatten shadow) – scadwes.

dieser Deklination gehören ausser vielen Stammwörtern namenteitungen auf l, m, n, r, að, oð, els.

# Beispiele zu Paradigma 1:

(a b b o d) Abt - abbot.

Anker - anchor.

Amboss - anvilt.

lie Angel - angle.

l Apostel - apostle.

scop Erzbischof - arch-

١.

- oath.

cker - acre.

pfel - apple.

he, Schaft - ash.

g Sohn eines Edeln, Prinz

ling, (adeling).

bend - even.

- eel.

Balsam - balsam, balm.

ann, öffentlicher Aufruf -

r - boar.

ast - bast.

(Gen. bealwes) Elend -

Baum, Strahl - beam.

Bart - beard.

larsch - barse.

ich - beck.

befer Biber - beaver.

behôf Behuf, Nutzen - behoof.

belg (belig) Balg - belly.

belt Gürtel - belt.

bêtel Käfer - beetle.

beótel Schlägel - beetle.

biscop Bischof - bishop.

bit Bissen - bit.

blæst Windstoss - blast.

bodig Körper - body.

bôh (Gen. bôges) Bug, Schulter

-bow.

bord Bret, Bord - board.

borg (borg) Borg - borrow.

bôsum Busen - bosom.

bôtm Boden - bottom.

brand Brand - brand.

breáw Augenbraue - brow.

brêmbel (brêmel) Dorngesträuch

- bramble.

bridd junger Vogel - bird.

bridel Zügel - bridle.

brôc Bach - brook.

brôm Besen - broom.

brôðorhâd Brüderschaft - b other-

hood.

byrigels Begräbniss - burial. calic Kelch - chalice. camb (comb) Kamm - comb. canôn Kanen, Gesetz - canon. capûn Kapaun - capon. carl Mann (Karl) - carl. cawl (ceáwel) Kohl - keal, cole. ceafor Käfer - chafer. cealc Kalk, Kreide - chalk. ceáp Kauf - cheap. ceól Schiffkiel - keel. ceorl Kerl, Bauer - churl. cetil (cetel) Kessel - kettle. cîldhâd Kindheit - childhood. circul Zirkel, Kreis - circle. cleric (clerc) Clerikus - clerk. clipur Klöpfel - clapper. cnîf Kneif, Messer - knife. cniht (Knecht) Ritter - knight. cnihthad Mannschaft - knighthood. cnoll Gipfel - knoll. cnyll Geläute, Knall - knell. coc Koch - cook. codd Beutel - cod. copp (cupp) Becher - cup. corn Leichdorn - corn. coss Kuss - kiss. cradol (cradl) Wiege - cradle. cræft Kraft - craft. cramp Krampf - cramp. cran Kranich - crane. croc Krug - crock. cropp Traube, Aehre - crop. cyning (cyng) König - king. cyningdôm Königtum kingdom.cyrnel Kern - kernel. dæl Teil - deal. dåg Teig - dough.

darað Wurfspiess - dart. deáw Tau (ros) - dew. deáð Tod - death. deóful Teufel (diabolus) - devil. deórling Liebling - darling. dîc Deich, Damm - dike. disc Scheibe, Tisch - dish.  $d \hat{o} m Urteil - d\hat{o} m$ . drinc Trank - drinc. dung Dünger - dung. dynt Schlag - dint. ealdor der Aeltere - alderman. earm Arm - arm. eardling Ackerbauer, Erdenbürger - earthling. eolh Elentier - elk. elm Ulme - elm. engel Engel - angel. eorl Graf - earl. eorldôm Grafschaft - earldom. eornest Ernst - earnest. Eótas (Jótas, Geótas) Jüten-Jutes. feal of or Drossel - feldfare. fenn Sumpf - fen.feónd Feind - fiend. fefer Fieber - fever. feording vierte Teil - farthing finc Finke - finch. finger Finger - finger. finul (finugl) Fenchel - fennel. fisc Fisch - fish. flasc Flasche - flask. fleax Flachs - flax. flint Kieselstein - flint. flocc Heerde - flock. forst (frost) Frost - frost. fosterling Pflegling - fosterling. freond (friond, friend) Freund - friend.

'uchs - fox. lôm Freiheit - freedom. 1 Vogel - fowl. Fall - fall. Geist -ghost. Heissbock - goat. (gest, gist) Gast - guest. Kukuk (Gauch) – gawk. 1 umzäuntes Land – yard, den. gling Jüngling - young-Eiszapfen – ickle. nt Riese - giant. a Edelstein – gem (latein. ıma). m Glanz - gleam. (gleó) Freude – glee. Dunkelheit - gloom. Gott - god. Grieche - Greek. d Grund - ground. as Plur. Gedärme – guts. Vergehen, Schuld – guilt. Gurt - girt und girth. el Gürtel - girdle. 1 Hafen - haven. e Habicht - hawk. 1 (hægel) Hagel - hail.lstân Hagel(stein)korn stone. or Hammer - hammer. cræft Handwerk - handift. p Hanf - hemp. Person, vornehmlich in Zu-

mensetzungen, dem hoch leut-

n - heit, und dem englischen

ood entsprechend.

Haus, Heimat - home.

hæfen Hafen - haven. hæft Haft, Handhabe – haft. hærefest (harfest) Ernte -Herbst - harvest. hæring (hering) Häring herring. hætt Hut - hat. healm (halm) Halm - halm.  $h e \acute{a} p Haufen - heap.$ hearm Harm - harm. helm Helm - (helm) helmet. hemleác Schirling - hemlock. heofon Himmel - heaven. heorut Hirsch - heart. heorð Herd - hearth. hill Hügel - hill. hlå f Laib – loaf. hlåford (hlåfweard) Brodherr Herr - lord. hleahtor Gelächter - laughter. hô (hô h) Hacke, Kniegelenk – hock. hôc Haken - hook. hôd der Hut, Haube - hood. hôf Huf - hoof. holm Insel - holm. hôp Reif, Ring - hoop. hræfen Rabe - raven. hrân (hræn) Rehbock, Renntier, davon raindeer hreác Haufen - rick. hrôst Gerüst, Hühnersteige-roost. hring Ring - ring. hrôc (rôc) Krähe - rook. hrycg (hricg) Rücken - ridge. hrysc Einbruch - rush. hrôf Gipfel, Dach - roof. hund Hund - hound. hunger Hunger - hunger. hweolp das Junge des Raubtieres - whelp.

hweop Peitsche - whip. hwetstân Wetzstein - whetstone. hymen Hymnus - hymn. hŷreling Mietling - hireling. hwirfpol Wirbel - whirlpool. ifig Epheu - ivy. îsgicel Eiszapfen - icicle. last Leisten, Fussspur - last. leahtrog (leahtrig) Lattich lettuce.

leaður Seifenschaum - lather. læcecræft Heilkunst-leechcraft. lock Locke - lock.

lust Lust - lust.

mægðhâd an hâd Jungfernschaft mædenhâd maidenhead und
maidenhood.

mægester lat. magister Meister - master.

manhâd Mannheit - manhood. mearh Pferd - mare.

mathôc (mattôc) Karst - mattock.

meadu (Gen. meadewes) Matte, Wiese - meadow.

mearð Marder - marten.

mersc Marsch, Sumpf - marsh.

mildeáw Honigtau (Meltau) mildew.

mist Nebel - mist.

mônað Monat - month.

môr Moor - moor.

morgen (morn) Morgen - morn, morrow, morning.

munec (monc) Mönch - monk.

munit Berg - mount.

mûr Mauer - mure.

mûð Mund - mouth.

nægel Nagel - nail.

næss Vorgebirge - ness in Zu-

sammensetzungen z. B. Caith ness, Inverness.

neáhbûr Nachbar - neighbour.

nestling Nestling - nestling,

nîðing schlechter Mensch nithing.

norð Norden - north.

of en Ofen - oven.

ord Spitze, Anfang, Herrschaft ord.

otor Otter - otter.

pabol Kiesel - pebble.

papolstân Kieselstein – pebble stone.

pal Pfuhl, Sumpf - pool.

palm Palme - palm.

pard Leopard - pard.

pell (pæll) Mantel - pall.

pending (penning, pennig Pfennig - penny.

pipor (pepor) Pfeffer - pepper pîn Pein - pine.

port (lat. portus) Hafen - port.

portic (lat. porticus) Säulengang - porch.

pråfost (prôfast) lat. præpositu Probst - provost.

preóst Priester - priest.

preósthâd Priesterschaft-priest hood.

prŷt Stolz - pride.

pumicstân Bimsstein - pumice stone.

pytt Pfütze, Grube - pit.

ræd Rat - read.

rædels Rätsel - riddels.

rædic Rettich - radish.

ræfter Balken - rafter.

ræs Anlauf, Angriff – race.

ramm Widder - ram.

Rand - rand.

if, Seil, Tau - rope.

e&c) Rauch - reek.

(rên) Regen - rain.

(regul) Regel - rule.

eif (pruina) - rime.

eim, Zahl - rhyme.

lost - rust.

sæcc) Sack - sack.

(sadel) Sattel - saddle.

en. sæs, sæes, sæwes)

- sea.

n Saturnus, davon Sæterlæg – saturday. Psalm – psalm. Sand – sand.

(song) Gesaug - song. scot Seelenschoss, Abgabe

ie Priester - soulshot und cot.

(scad) Gen. scadwes des) Schatten – shadow le).

1 Schemel - skemmel.

Bündel – sheaf.

: Schaft - shaft.

Tuch, Decke - sheet.

(scætt) Schatz, Schoss,

nn - scot.

Vorratskasten – shop.

Schild – shield.

ng Schilling - shilling.

scô) Schuh - shoe.

Dichter, von scapan schafshape.

Beichte - shrift.

b Strauch - shrub.

Schauer (Regen) - shower.

Schorf - scurf.

Saum, Naht – seam.

seám Saum, Last - seam.

secg Schilf - sedge.

segel (segl) Segel - sail.

segen (lat. signum) Segen, Zeichen – sign.

selfwill Eigenwille - selfwill.

seolh (seol) Seehund - seal.

seoloc Seide - silk.

seolcwyrm Seidenwurm - silkworm.

slæp Schlaf - sleep.

slipper Pantoffel - slipper.

smêc (smŷc) Schmauch, Rauch – smoke.

smið Schmied - smith.

smocc Frauenhemd - smock.

snâw Schnee - snow.

soc das Saugen - suck.

socc Socke - sock.

sôn Schall – sound.

spearhafoc Sperlingshabicht - sparrowhawk.

splot Fleck - spot.

spôn Span – spoon.

spring Quelle - spring.

stân Stein - stone.

stæfn (stefn, stemn) Stammstem.

steám Dampf - steam.

stêl Stahl – steel.

stenc Gestank - stench.

steort Sterz, Schwanz - start.

steor Stier - steer.

stêpel (stŷpel) Turm - steepple.

sticels Stachel - stickle.

stigel Tritt, Steige - stile.

stîgeweard Stiegwart, Stallwart

(von stige fem. Stall) – steward u. Stuart.

stigerap (stigrap, stirap)

Stegreif, Steigbügel (von stige Steg) – stirrup.

stinc Gestank - stink.

sting Stachel - sting.

stirc (styric) junger Stier-sturk.

stocc Stock, Stamm - stock.

stôl Stuhl - stool.

storc Storch - stork.

storm Sturm - storm.

strand Strand - strand.

streám Strom - stream.

string Sehne, Strang - string.

stropp Struppe, Riemen - strap.

sulh (sul) Pflug - sull.

sum or (sum er) Sommer – summer.

s u n b e á m Sonnenstrahl - sunbeam.

sûð Süden - south.

sûðwind Südwind - southwind.

swan Schwan - swan.

swân Hirt - swain.

swât Schweiss - sweat.

swearm Schwarm - swarm.

sweðel (swæðil) Binde, Windel – swaddle.

swinc saure Arbeit, Plage - swink.

tægel (tægl) Zagel, Schwanz - tail.

tæher (tear) Zähre, Träne - tear.

tapur (taper) Kerze - taper.

telg (tælg) Talg - tallow.

telgor Reis - tiller.

tit Zitze - teat.

titul Titel - title.

Tiw ein germanischer Gott, dem römischen Mars entsprechend, davon Tiwesdæg Dinstag – Tuesday.

toll Zoll, Steuer - toll.

top höchste Teil (Zopf) - top.

tor Fels, Turm - tor, tower.

tûn Zaun, Umzäunung, Wohnung, Stadt – town.

tres ôr Schatz (franz. trésor) - treasure.

trog (troh) Trog - trough.

tryndel Kreis, Rolle - trundle.

tusc Fangzahn - tusk.

twist Geflecht - twist.

wægen Wagen - wagon.

weald Wald - weald.

weall Wall, Mauer - wall.

weard Wart, Wache - ward.

weg Weg - way.

wêl Strudel - weel.

well Quell - well.

werwulf (Mannwolf, von wer m. Mann) Wehrwolf - werewolf.

weder Widder - wether.

wiccecræft Zauberei – witchcraft.

wîfhâd Weiblichkeit - wifehood.

wind Wind - wind.

wîngeard Weingarten - vinyard.

wîsdôm Weisheit - wisdom.

Wôden ein sächsischer Gott, davon Wôdnesdæg Mittwoch -Wednesday.

wrang (wrong) Unrecht-wrong. wûsc Wunsch - wish.

wyrm (wurm) Wurm - worm.

bearm Darm - tharm.

beáw Sitte - thew.

þegen (þên) (Diener) Than, Graf - thane.

þeóf Dieb - thief.

berscwald (berscold) eigentlich Dreschdiele, Schwelle – threshold. Distel - thistle. ernagel - thole. orn - thorn. raht, Faden - thread. râll) Sklave - thrall. (brong) Drang, Gedränge ng.

)rohung - threat.

Donner - thunder, davon esdæg Donnerstag-thurs-

Durst - thirst.

piele zu Paradigma 2: Tag day und die Compo-

ndæg (von sunne-Sonne) tag - Sunday. ındæg (von môna m.

1) Montag - Monday. idæg (von dem Gotte Tiw) ag - Tuesday.

nesdæg (von dem Gotte len) Mittwoch - Wednes-

esdæg (von dem Gotte or) Donnerstag - Thurs-

edæg (von der Göttin 3) Freitag - Friday. rnesdæg (Sæterdæg) abend, Samstag – Saturday. dæg Geburtstag - birth-

læg Gerichtstag - doom's-

 $d \approx g \text{ Feiertag} - holyday.$ æg Mittag – midday. umerdæg Johannistag ummerday.

distæf Spinrocken - distaff. pæð Pfad - path. s mæc Geschmack - smatch, smack. stæf Stab - staff. stæp Stapfe, Schritt - step. stær Staar - starling, starl.

III. Beispiele zu Paradigma 3:

Bæcere Bäcker - baker. bere Gerste - bere. bile Schnabel - bill. bîte Biss - bite. byge Bug – bow. byle Beule - bile. cêle (cŷle) Kühle - chill. cêse Käse - cheese. cîdere Zänker - chider. clænsere Reiniger - cleanser. cynescipe Königswürde - kingship. de áwdrype Tautropfen - dewdrop.delfere Gräber - delver. dêmere Richter - deemster. drincere Trinker - drinker. droge Koth - dregs. ege Furcht - awe. ele Oel - oil. ende Ende - end. etere Esser - eater. feormere (fearmere) der Lebensmittel besorgt - farmer. feohtere Fechter - fighter. fiscere Fischer - fisher.

fidelere Fiedler, Saitenspieler

folgere Folger - follower.

freóndscipe Freundschaft -

fiddler.

friendship.

fugelere Vogeler, Vogelfänger – fowler.

fullere Walker – fuller.
gripe Griff – gripe.

hearpere Harfner - harper.

hege Hecke - hedge.

hete Hass - hate.

hirde Hirt - herd.

hlåfordscipe Lordschaft, Herrschaft – lordship.

hleapere Läufer - leaper.

hlystnere Lauscher - listener.

hwæte Weizen - wheat.

hwistlere Pfeiser - whistler.

hype Hüfte – hip.

læce (lêce) Arzt, Blutegel - leech.

lædere Leiter - leader.

leógere Lügner - liar.

leornere Lerner, Schüler – learner.

lyge Lug, Lüge - lie.

mangere Krämer - monger.

mêce Schwerd, Sense - meak.

mete Speise (Matz) - meat.

mine Elritze (Fisch) - minnow.

mortere Mörser - mortar.

mŷre Sumpf - mire.

neáthirde Kuhhirte - neatherd.

pîpere Pfeifer - piper.

plegere Spieler - player.

pyle Pfühl – pillow.

reafere Räuber - robber.

rêdere Leser - reader.

rîdere Reiter - rider.

rîpere Schnitter - reaper.

ryne Rinne, Abfluss - run.

saltere Psalter - psalter.

sangere Sänger - songster.

såwere Säer - sower.

scæpherde Schaafhirt - shepherd.

scæfere Schaber, Barbier-shaver.

scipere Schiffer - shipper.

scôere Schuhmacher - shoer.

scôlere Schüler - scholar.

scrybe Strauch - shrub.

scytte Schütz - shooter.

s e á m e r e Säumer, Näher-seamster.

senepe Senf - senvy.

sewere Seher - seer.

slæpere Schläfer - sleeper.

slumere Schlummer - slumberer.

slite Schlitz - slit.

stede Stätte - stead.

stepe Schritt, Stapfe - step.

stice Stich - stitch.

strenge Strang - string.

stynge Stachel - sting.

tæppere Zapfer, Wirt - tapster.

tawere Gerber - tawer.

 $t \hat{e} g e (t \hat{y} g e) Band - tie.$ 

tollere Zöllner - toller.

trede Tritt - tread.

tumbere Tänzer - tumbler.

tûn scipe (tûn Zaun) Bürgerschaft

- township.

tyge Zug - tug.

wægnere Fuhrmann - wagoner.

wæscere Wäscher - washer.

wealcere Walker - walker.

webbere Weber - webber.

weordcipe Ehrerbietung, Ehreworship.

wrîtere Schreiber - writer.

ynce Zoll - inch.

becere Dachdecker - thatcher.

herscere (brescere) Drescher

- thrasher.

Anmerkungen zur starken Deklination der Maskulina.

1. Einige wenige Wörter, welche nur im Pluralis gebräuchlich sind und namentlich Völker bezeichnen, haben im Nominativus und Accusativus Pluralis die Endung e, doch zeigen sie oft auch die Endung as, oder Formen, welche der schwachen Deklination entlehnt sind. Ihre Deklination wird also in folgender Weise durchgeführt:

Plur. Nom. Dene Dänen - Danes. — Gen. Dena. — Dat. Denum. — Acc. Dene.

Ware Männer, Bewohner, nur in Zusammensetzungen gebräuchlich, als burhware Burgmänner – burghers;

Cantware Kenter, davon Canwaraburh (Burg der Kenter) - Canterbury; auch finden sich die Formen waras und waran;

Engle Angeln, davon Engla land (Land der Angeln) – England; auch findet sich der Acc. Pl. Englan nach der schwachen Deklination;

Seaxe die Sachsen - Saxons, doch häufig auch schwach Seaxan; Nordanhymbre Northumbrer - Northumbrians;

Mearce (Merce, Myrce) Einwohner von Mercia, wird auch schwach deklinirt;

Rômâne und Rômware Römer - Romans.

Das Maskulinum le 6 d der Mann (le 6 d der Volksstamm ist femin.) wird im Singularis regelmässig deklinirt, im Pluralis aber, wo es die Bedeutung "Leute" hat, hat es im Nom. und Acc. e.

Byre der Knabe geht im Singularis regelmässig, hat aber im Pluralis sowohl as als auch e.

- 2. Einige Wörter auf u zeigen in der Deklination Abweichungen: sunu der Sohn son, hat im Sing. Gen. suna, Dat. suna, Acc. suna, Plur. Nom. suna, Gen. suna und sunena, Dat. sunum, Acc. suna. Wudu das Holz wood wird deklinirt: Sing. Nom. wudu, Gen. wuda und wudes, Dat. wuda, Acc. wudu; Plur. Nom. wudas, Gen. wuda und wudena, Dat. wudum, Acc. wudas. Medu Met, Honigbier mead, hat im Acc. medu, im Gen. meda und medes.
- 3. Die Substantiva winter Winter winter, sum or Sommer summer und feld Feld field haben im Dat. Sing. wintra, sum er a und felda; winter hat im Nom. und Acc. Plur. winter; ebenso hat fre ond Freund friend und fe ond Feind fiend im Nom. und Acc. Plur. bisweilen fre ond oder frŷnd, fe ond oder fŷnd; auch die Substantiva auf e o und els lassen im Nom und Acc. Pluralis bisweilen die Endungen as weg.

- 4. Eigennamen auf s bleiben im Gen. bisweilen unverändert.
- 5. Die Substantiva, welche sich im Nom. Sing. auf e endigen, behielten bei früheren Schriftstellern das e in allen Casus; bisweilen verwandelt sich das e in j, g oder ige, z. B. here das Heer, Gen. heriges, herges.
- 6. fæder Vater father, sowie die Zusammensetzungen fösterfæder Pflegevater – fosterfather, godfæder Gevatter, Pathe – godfather u. a. m. sind im Sing. unveränderlich. Nom. Plur. fæderas.

### 52. Die starke Deklination der Feminina.

Die starke Deklination der Feminina hat im Gen. und Dat. Sing. e, im Nom. Gen. und Acc. Plur. a, im Dat. Plur. um. Der grösste Teil der hierher gehörigen Substantiva geht im Nom. Sing. auf einen Consonanten aus, und hat dann im Acc. Sing. die Endung e. Andere endigen im Nom. Sing. vokalisch und zwar auf u, seltener auf o; diese haben im Accus. Sing. ebenfalls e, dafür aber bisweilen auch u, im Genit. Plur. häufig nach Weise der schwachen Deklination ens statt a. Hiernach sind zwei Paradigmen aufzustellen: 1) dæd Tat-deed und 2) spitu Spiess – spit.

### Singularis.

|             | 1.            | 2.        |
|-------------|---------------|-----------|
| Nominativus | dæd           | spitu     |
| Genitivus   | dæde          | spite     |
| Dativus     | d <b>æ</b> de | spite     |
| Accusativus | dæde          | spite (u) |

#### Pluralis.

| Nominativus    | dæda                                                       | spita .     |
|----------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| Genitivus      | dæda                                                       | spitena (a) |
| <b>Dativus</b> | $\mathbf{d}\mathbf{\hat{z}}\mathbf{d}\mathbf{u}\mathbf{m}$ | spitum      |
| Accusativus    | $\mathbf{d}\mathbf{\hat{x}}\mathbf{da}$                    | spita.      |

Ausser vielen Stammwörtern gehören zu dieser Deklination Ableitungen namentlich auch Abstracta auf ung (ing) und ness (nist) und Ableitungen auf en; letztere stossen bei der Deklination das exter. B. stefen Stimme-stefne, oder verdoppeln das n, z. B. hîner Dienerin - hînenne.

Wörter, welche auf einen einfachen Consonanten ausgehen, mit vorhergehendem kurzem Vokale verdoppeln vor den Casusendungen stet den Consonanten, doch werden diese Wörter auch schon im Nominativus mit verdoppelten Consonanten geschrieben: z.B. hen und henn Henne - hen, Genit. henne.

Wie bei den Maskulinen, so werden auch bei den Femininen die kurzen Vokale der Ableitungssilben häufig ausgestossen, z. B. sculdor Schulter – shoulder, Genit. sculdre, ceaster Burg – chester (in Zusammensetzungen), Genit. ceastre.

In denjenigen Wörtern, in welchen das auslautende u nicht Flexionsvokal ist, sondern das halb consonantische w vertritt, wird dieses letztere
wieder aufgenommen, sobald ein Vokal folgt, z. B. teru Gen. terwe
Teer - tar.

Beispiele zu Paradigma 1.

Âc Eiche - oak.

æfnung Abend - evening.

æsp Espe - asp.

ær (ear) Art - ax, axe.

ågnung (âhnung) Besitzung, Eigenung – owning.

alor (alr) Erle - alder.

år Ruder - oar.

åscung Frage - asking.

awul (awel, âl) Ahle - awl.

bær Bahre - bier.

bât Beize - bait.

beán Bohne - bean.

bedding das Gebett, Bett - bedding.

beheafdung Enthauptung - beheading.

benc Bank - bench.

bend Band - band.

beorhtness (bryhtness) Glanz
- brightness.

betering Verbesserung - bettering.

bidung (biding) Wohnung - biding.

binn Behälter - bin.

biterness Bitterkeit - bitterness.

blêtsung (blêssing) Segnungblessing.

blindness Blindheit - blindness.

blindnetel Taubnessel - blindnettle.

blî ön ess Fröhlichkeit - blitheness.

blîðs (bliss) Freude - bliss.

bôt Zubusse, Entschädigung -boot.

box Büchse - box.

breóst Brust - breast.

bristl Borste - bristle.

brycg (bricg) Brücke - bridge.

brŷd Braut, Ehefrau - bride.

byrging (byrgung) Begräbnis - burying.

byrðen Bürde - burthen, burden.

bytt Butte, Fass - butt.

cæg Schlüssel - key.

candel Kerze - candle.

cearfullniss Sorgfalt - carefulness.

cearleásness Sorglosigkeit - carelessness.

cearung das Sorgen - caring.

ceaster (cester) Burg, Stadt - chester, cester.

ceorliscness Grobheit - churlishness.

cist (cest) Kiste - chest,

citelung Kitzeln - tickling.  $cl \hat{x} g Ton, Lehm - clay.$ clænness Reinheit - cleanness. clænsung Reinigung - cleansing. clatrung Klappern - clattering. cnāwing Kenntnis - knowing. cribb Krippe -crib. crycc Krücke - crutch. cuming (coming) Ankunft coming. curs Fluch - curse. cursung Verfluchung - cursing. cwacung Beben - quaking. cweorn Mühle - quern. cwên Edelfrau, Königin – queen. cynd (cind) Natur, Beschaffenheit -kind. dæd Tat - deed. dagung das Tagen - dawning. deág Farbe - die. deágung Färbung - dying. dræd Furcht - dread. druncenness Trunkenheit-drunkenness. dûn Berg, Düne – down. ealdnyss Alter - oldness. earc Arche - ark. ear & Erde - earth. ecg Schärfe - edge. eln Elle - ell. endung Endung - ending. e ó w (î w) Eibe - yew.fægerness Schönheit - fairness.  $f \approx h \sigma$  Fehde (Krieg) – feud. fæstness feste Platz - fastness. fætniss Fettigkeit - fatness. feald Falte - fold. feáwness Wenigkeit - fewness. feoht Gefecht -fight.

feohtung (fihtung) das Fechten - fighting. feól Feile - file. feorm (fearm) Gasthaus, Lebensunterhalt - farm. feotur (fetor) Fessel - fetter. fîc Feige - fig. finn Flosse - fin. flyht Flug, Flucht - flight. flor Flur - floor. fne ósung das Niesen – sneezing. fûlness Fäulnis, Schmutz-foulness. furh Furche - furrow. fyll Fülle – full, fill.  $f\hat{y}l\hat{\sigma}$  Schmutz – filth. fyrðrung Förderung - furthering. fŷst Faust – fist. gaming das Spielen - gaming. gât Geiss, Ziege - goat. geógoð (geóguð) Jugend youth. gift Gabe - gift. glôf Handschuh - glove. gôdness Güte - goodness. grædigness Gierigkeit - greediness. grânung Seufzen - groaning. greatness Grösse - greatness. grênness Grünheit - greenness. grennung Grinsen - grinning. grêtung (grêting) Grüssen greeting. grôf Grube - groove. grytt Grütze - grit. hælð Gesundheit - health.  $h \approx sp$  Haspe - hasp. hæting Erhitzung - heating. hæð Heidekraut - heath.

Hand - hand. ss das Grau - hoariness. 18 Heiserkeit - hoarseness. g hassen - hating. ess Höhe - highness. Hälfte - half. Halle - hall. ng Häufung - heaping. ness Härte - hardness. ung Beschädigung, Här-; - harming. ung das Spielen auf der - harping. ng das Hauen - hewing. ness Schwere - heaviness. rse - heel. lölle – hell. Henne - hen. Herde – herd. ung Horchen - harkening. Hirschkuh - hind. r (hlædder) die Leiter n. ung Laufen, Springen ng. ess das laute Schallen -1688. ing Wiehern - neighing. ) ung Schlummer – napping. ut, Obhut - heed. ness Rauhheit - rawness. Blatter, Finne - reef. Reue - rue. (für hulw) Gen. hulwe e, Schaale - hull. Weile, Zeit - while. rung Wispern - whisper-

lung das Pfeifen - whist-

 $h \hat{y} d Hufe (Land) - hide.$  $h \hat{y} d Haut - hide.$ hŷr Miete - hire. h ŷring Mieten - hiring. lâr Lehre - lore. leáf Erlaubnis (Urlaub) - leave. lend Lende - loin. lengð Länge - length. leornung Gelehrsamkeit - learning. lîcness Gleichheit - likeness. lîcung Wohlgefallen - liking. lifer Leber - liver. lind Linde - lind. lygen Lüge - lie. macung Machen - making. mægeð Magd, Jungfrau - maid. mæst die Mast (Futter) - mast. meaht (miht) Macht - might. mearc Marke, Merkmal - mark. mêd Lohn, Miete - meed. merh ð (merð, mŷrð) Fröhlichkeit - mirth. mêtung (mêting) Zusammenkunft - meeting. mîl Meile - mile. mildness Mildheit, Milde - mildness. miluc (meoloc, milc) Milchmilk. murnung Trauer - mourning. mylen Mühle – mill. mynet Münze (Geld lat. moneta) - mint. myrgness Fröhlichkeit - merriness. nædl (nêdl) Nadel - needle. neád (nêd) Not - need. neaht (niht) Nacht - night.

ôstorscyll Austerschaale-oystershell.

pærl (pearl) Perle - pearl.

pin Kiefer (Fichte) - pine.

pinn Stift, Pinn - pin.

plant Pflanze - plant.

planting Pflanzung - planting.

pliht (Pflicht) Gefahr, Pfand - plight.

port Pforte - port.

post Pfoste - post.

râd Ritt, Weg - road.

rancness Ueppigkeit - rankness.

rârung (râring) Brüllen - roaring.

râw Reihe - row.

rêceleásness Sorglosigkeit - recklessness.

rêding Vorlesung - reading.

rest Rast, Ruhe - rest.

rind Rinde - rind.

rîpeness Reife - ripeness.

rîpung das Reifen - riping, ripening.

rôd Rute, Maassrute, Kreuz - rood.

rûn Gespräch, magisches Zeichen, Buchstabe – rune.

rŷmø Geräumigkeit - roomth.

salig Weide, Sahlweide - sallow.

sârigness Traurigkeit-sorriness.

sarness Heftigkeit - soreness.

sâwel (sâwl) Seele - soul.

scacul Fessel - shackle.

scær Pflugschar - share.

scadewung Beschattung - shadowing.

scamleásness Schaamlosigkeitshamelessness.

scamung Beschämung - shaming. scearpness Schärfe - sharpness. scebb Schabe, Räude-scab scell Schaale - shell.

scir Abtheilung, Bezirk - 4

scor Kerbe, zwanzig Stück-

scortnyss Kürze – shortn

screadung Zerschneidung shredding.

sculdor Schulter - shoulde sealf Salbe - salve.

sealfung Salbung - salvin

sealtness Salzigkeit - sali

seglung Segeln - sailing.

segnung das Machen des Zeichnung. Segnung – si Zeichnung.

seócness Siechthum – sic seofonniht (Sieben-Nacht) V – sennight.

sicol (sicel) Sichel – sick sinu (für sinw) Gen. s

Sehne - sinew.

sleacness Schlaffheit – slac slêf (slŷf) Aermel – sleeve sleht (Schlacht) Mord-slau slewð (slawð) Trägheit – smerung Salbung – smeari smêðnyss Glätte, Geschm

keit - smoothness.

snægel (snæl) Schnecke -

sôc Gerichtsbarkeit - soc.

sorg (sorh) Sorge - sorrou

sorgfullness Traurigkeit - rowfulness.

sorgung das Sorgen – sorre

sôð Wahrheit - sooth.

spæc Zapfen, Reis - spike.

spearness Sparsamkeit, lichkeit - spareness.

spêd Erfolg - speed.

spelc Span - spelk.

ng das Reden - spelling. ung Spendung, Verwendung ending.

el Spindel - spindle.

:  $(sp \hat{x} c)$  Sprache, Rede – ch.

cel Sprenkel - springe.

ing Beleidigung - spurning. Ständer, Untersetzer - stand.

ard Standarte - standard.

l Stall, Stand - stall.

ing das Stapfen, Schreiten epping.

iess Stille - stillness.

; Strasse - street.

gnyss Stärke – strongness.

g & Stärke - strength.

ung das Streuen-strewing.

1 Stunde - stound.

ng Störung, Bewegung - ing.

ess Säure - sourness.

rd Schwarte - sward.

stor Schwester - sister.

ness Süssigkeit - sweetness.

ness Schnelligkeit - swift-

chwelle - sill.

rung Sonderung – sundering. Sünde – sinn.

ung Bezeichnung - tokening. ng Belehrung - teaching.

l Weberkarde – teasel.

(tow) Werg - tow.

ung Zehent - tithing.

(für terw) Gen. terwe Teer

eit - tide.

l (tigel) Ziegel - tile.

Ackerbau - tilth.

timbrung Zimmerung - timbering.

trôd Trott - trot.

truht Forelle - trout.

trumness (trymness) Festigkeit - trimness.

 $\operatorname{tr} \hat{\mathbf{y}} \mathbf{w} \hat{\boldsymbol{\sigma}} \text{ (tre } \delta \mathbf{w} \hat{\boldsymbol{\sigma}} \text{ o) Treue } - truth.$ 

twibill Doppelbeil, Hellebarde - twibil.

tŷging Binden, Band - tying.

tynder Zunder - tinder.

wâcnyss Schwäche - weakness.

wæd Gewand - weed.

wæps (wesp) Wespe - wasp.

wæsc Wäsche - wash.

wæscing das Waschen - washing.

wâfung das Wogen - waving.

wamb (womb) Wamme, Leib - womb.

weard Warte, Wache - ward.

weart Warze - wart.

weddung Heirat - wedding.

wenn Fleischgeschwulst - wen.

weod Unkraut - weed.

we odung das Gäten - weeding.

weorðness Würdigkeit - worthiness.

wêrigness Ermüdung-weariness.

wêstness Wüste - wasteness.

wîdness Weite - wideness.

wiht (wuht) Wicht, Geschöpfe - wight u. whit.

wilde orness Wild (Wildtiernis), Wildnis - wilderness.

wilig Weide (salix) - willow.

wirt (weort) Würze - wort.

wîtness Zeugnis - witness.

wîðig Weide (salix) - with.

woruld Welt - world.

wræð Zorn - wrath.

wræð Band - wreath. wrist Handgelenk - wrist. wrîtung Schrift - writing. wull Wolle - wool. wund Wunde - wound. Wyrd Schicksal, Zauberin, davon engl. weirdsister Schicksalsschwester. wyrt Wurz (Kraut), Wurzel wort. wŷscing das Wünschen-wishing. y felness Uebelkeit, Schlechtigkeit - evilness. bancung das Danken - thanking. þeófð Diebstahl – theft. bicness Dicke - thickness. bîhsel Deichsel - thill. birsceflor Dreschflur - thrashing-floor. breapung Streit - threaping. bynnung Verdünnung - thinning. bunrung das Donnern - thundering.

II. Beispiele zu Paradigma 2.

Andswaru Antwort – answer.

cearu (caru) Sorge – care.

clawu (clâ, Dat. Pl. clâm)

Klaue – claw.

denu Tal – den.

duru Tür – door.

eawu Mutterschaaf – ewe.

faru Fahrt – fare.

gifu Gabe - gift. hnitu Nisse - nit. hnutu (hnut) Nuss – nut. lagu (lag, lah) Gesetz – lau lufu Liebe - love. nafu Nabe - nave. nasu (nosu) Nase - nose. peru Birn – pear. sacu (Streit) Sache - sake. sagu (Sage) Rede - say. scamu Schaam - shame. scaru (scearu) Abschnitt, 1 - share. scealu Schaale, Rinde - scale scearu (scaru) Schur - shea sceawu die Schau - show. scôlu Schule - school. scôlu Schwarm Menge - shoa siotu (seotu) Sitz, Standort seat. spadu Spaten - spade. spitu Spiess - spit. stacu Pfahl - stake. stalu Diebstahl - stealth. studu Pfoste, Sāule - stud. sugu Sau - sow. talu Erzählung - tale. tæppedu Teppich, Tapete - tap waru Waare - ware. wræcu Rache - wreak. wucu Woche - week. brotu Kehle - throat.

Anmerkungen zur starken Deklination der Fernina.

1. Einige wenige Wörter auf es oder o sind im Singularis gunveränderlich, während sie im Pluralis regelmässig deklinirt werd Hierhin gehören: brædo Breite – breadth, menigo Menge – ma

- rhtu (o) Furcht, Schrecken fright, strengo Strenge, Stärke rength, hælo Heil hail. Diejenigen hingegen, welche vor dem on å haben, werden auch im Singularis mit Auslassung des o und u gelmässig deklinirt, z. B. treówðo (trŷwð) Treue, Pfand truth; sáhðo (hŷhðo) Höhe-height; strengðu Strenge, Stärke-strength.
- 2. Die Wörter auf ung (ing) haben bisweilen im Dat. Sing. die idung a und im Nom. und Acc. Plur. die Endung as.
- 3. neaht (niht) Nacht night, und wiht Wicht wight haben Nom. und Acc. Plur. neaht (niht) und wiht.
  - 4. woruld Welt world bildet bisweilen den Gen. Sing. auf es.
- 5. hand Hand hand hat im Gen. Sing. bisweilen hand, im it. handa und im Acc. hand.
- 6. sæ der See sea wird verschieden deklinirt sowohl als Maslinum als auch als Femininum; bisweilen hat es im Genit. sæs; ch bleibt es meist in allen Casus unverändert.
  - 7. duru Tür door hat bisweilen im Gen. Sing. dura.

### Die starke Deklination der Neutra.

53.

Die starke Deklination der Neutra ist der starken Deklination r Maskulina sehr ähnlich und unterscheidet sich von der letzteren r dadurch, dass der Nominativus und Accusativus Pluralis nicht auf sondern auf u ausgehen, oder mit dem Nominativus Singularis überstimmen. Die einsilbigen Wörter, welche auf zwei Consonanten aushen, oder welche vor dem einfachen Endconsonanten einen langen kal haben, zeigen meist im Nominat. und Accusat. Plur. dieselbe rm wie in denselben Casus des Singularis (Paradigma 1.), während e meisten mehrsilbigen Wörter und namentlich die abgeleiteten im minat. und Accus. Plur. u annehmen (Paradigma 2.)

Die auf el, en, er, or und od abgeleiteten Wörter stossen den skal dieser Ableitungssilben vor den Casusendungen häufig aus.

Wörter, welche im Nominat. Sing. vor einem einfachen Endconsonten ein æ haben, nehmen im Nominat. und Accusat. Plur. u an, d verwandeln in allen Casus des Plur., also vor den Endungen u, a d u m das æ in a.

Die Wörter, deren Nominat. und Accus. Sing auf e ausgehen, besen dieses e in den übrigen Casus aus, und haben im Nominat. und peusat. Plur. die Endung u.

Die starke Deklination der Neutra wird nach folgenden vier Paramen ausgeführt: 1) word das Wort-word, 2) wund or das Wunder wonder, 3) bæc der Rücken – back, 4) spere der Speer – spear.

#### Singularie.

| Nominativus<br>Genitivus<br>Dativus<br>Accusativus | 1.<br>word<br>wordes<br>worde<br>word | 2. wunder wundres wundre wunder           | 3.<br>bæc<br>bæces<br>bæce | 4. spere speres spere spere              |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Nominativus<br>Genitivus<br>Dativus<br>Accusativus | 1.<br>word<br>worda<br>wordum<br>word | Pluralis. 2. wundru wundra wundrum wundru | 3. bacu baca bacum bacu    | 4.<br>speru<br>spera<br>sperum<br>speru. |

#### Beispiele für Paradigma 1 und 2.

æcern Eichel, Ecker - acorn. ban Bein, Knochen - bone. beácen Zeichen - beacon. bearn Kind - bearn. bedd Bett - bed. be or Bier - beer. bill Beil - bill. biword (Beiwort) Sprichwort by-word. blôd Blut - blood. bocland (eingetragenes) unveräusserliches Land – backland für bookland. bod Gebot - bid. brægen Gehirn - *brain.* brandîsern (îsen) Feuerbock brandiron. bread Brot - bread. bredst (auch fem.) Brust - breast. brod Brühe - broth. bûr Hütte, Bauer, Laube - bower. byndel Bündel - bundle.

castel Gen. castelles Schl Festing - castle. ceaf Spreu - chaff. cicen Küchen, Küchlein - chia clåð Kleid - cloth. clif Klippe - cliff. cluster Kloster - cloister. clymper Klumpen - clump. clyster (cluster) Traube -ster. cneó (cneow) Gen. cneor Knie – *knee.* enuel Knöchel – *knuckle*. colt junges Tier, Füllen – 🐼 corn Korn, Getreide - corn. cot Hütte - cot. lode cwicfŷr lebendiges, Feuer - quickfire. cwicseolfer Quecksilber 📵 tum vivum) – quicksilver cynn Verwandtschaft, Gal kin. delf Grube - delf. denn Lager - den. deor Tier - deer.

handgeweere Handwerk, Handtanb - dust. d (igland) Wasserland. arbeit – Aandinork. heáfud (heáfod) Haupt, Kopf-d, Insel – *island*. (ealo für ealew) Gen. heáfudland Vorgebirge - Aendwes Bier - ale. her) Achre – car. land. hilt Heft, Griff - kolt. Grummt – eddish. haum - foam. hiw (he6) Gestalt, Farbe – Auc. Ferkel - far, farrow. hiwon Familie – Aice. hlæst Last – last. Farnkraut - ferm. hlaór Gesicht - leer. 别 *– fell*. en. feós Vieb, Geld (pecus. hlið (hlid) Augenlid - lid. ús) – *fee.* hlot Loos - lot. (feðer) Gefieder - feather. bol Höhle – kole, kellow. Fleisch – flesh. horn Horn - horn. hors Ross - horse, Flies - fleece. lut – *flood*, hrægel Mantel - rail. hrånde or Renntier - raindeer. olk - folk.ng (furlang) Maass von hreód Ried. Rohr – reed. hriddel Sieb – *riddle*. Schritt – furlong. achel, Reiz - goad. hrim Reif (Frost) - rime. Gewinn, Nutzen – gain. hring Ring - ring. Steuer - gavel. hrođer (hreodor) Rind - rother-10 Wurfspiess - gavelock. beast. Spiel – game. hryogban Rückenbein, Rückenahr - year. wirbel - ridge-bone. gat) Gasse, Oeffnung, Tor hunig Honig - honey. hûs Haus – house. hwæg Molken - whey. och - yoke. Bol) Rad - wheel .t Gefecht - fight. h weo wo. Geschoss, Schuss - shot. îs Eis eujahrsfest, Weihnachten i) Eise IBeri arn - yarrı. al - glen. 11 Evangelium old - gold. - have - Acre Handy

leoht Licht - light. leðer Leder - leather. lîf Leben - life. lim (leom) Glied - limb. lîm Leim, Kalk - lime. lîn Lein, Flachs - lint. loc Verschluss - lock. los Verlust - loss. lungenu (Plur.) Lungen - lungs. mægden (mæden) Mädchen maiden. mægen Macht, Kraft - main. mæl Mahl, Mahlzeit - meal. mapeltreow Ahorn, Masholdermapletree. meadu Gen. meadewes Matte, Wiese - meadow. mealt Malz - malt. mearh (mearg) Mark - marrow. melu (melo) Gen. melewes Mehl - meal. meós Moos – moss. middel mittlere Teil - middle. môd Mut, Sinn - mood. morður Mord - murder. mot Stäubchen - mote. mûl Maultier - mule. mynd Geist - mind. mynster Münster (monasterium) - minster. nashyrl Nasenloch - nostril. neát Vieh - neat. nebb Schnabel, Gesicht - neb. nett Netz - net. non Nachmittag (nona hora, 3 Uhr Nachmittags) - noon. or Erz - ore. organ Harfe - organ. papig (popig) Mohn - poppy. pic Pech - pitch.

plaster Pflaster - plasi pocc Pocke - pock. pund Pfund - pound. reaf Raub, Kleid - rape ribb Rippe - rib. riht Recht - right. rôder Ruder - rudder. rûm Raum - room. sæd Saat - seed. sealt Salz - salt. sealtern Salzniederlage sâr Schmerz - sore. scæp Schaaf – sheep. scap Schöpfung, Gestalt sceard Scharte, Scherbe scearn Kot - scarn. sceatel Weberschiff scip Schiff - ship. scinn Haut - skin. scot Schoss, Anteil - s scrîn Schrein - shrine. scrûd Kleid - shroud. scyttel Verschluss - sh seamhors Saumross horse. sigel lat. sigillum Sieg siht Gesicht - sight. silfor Silber - silver. siot (set) das Setzen. untergang - set. sitel (setel) Sessel, Si smeru Gen. smerwe Schmiere - smear. snod Binde - snod. s not Schleim, das Schnäu sol Schmuz - soil, sile, sôt Russ - soot. spell Rede - spell (hier spell Beirede, Beispie sprec Reis - sprig.

stior) das Steuer – steer. ord Steuerbord - starbord. rn Steuerort, Hinterteil des es - stern. eschichte - story. cuterei - stud. (streaw) Stroh - straw. Stumpf - stubble. Ieer, Sund - sound. Sonnenuntergang – sunset. c die südlichen Angeln lk.1 Schwert - sword. chwein - swine. Zeichen - token. k Kragen, Teppich - tippet. Alt - tilt. Tempel (templum) : Zimmerholz - timber. n - tin. rkzeug - tool. (treó, trê) Baum - tree. leóht Zwielicht, Dämme-- twilight.

er gedrehte Faden - twine. weig - twig. uter - udder. (Wappen) Waffe - weapon. Wasser - water. ræg) Gewicht - weigh. Hewebe - web. Pfand - wed. Wetter - weather. c Pfand - wedlock. Werk - work. Wert, Würde - worth. 1 Wüste - waste. eib - wife. lewicht - weight.

wîn Wein - wine.
wir Zweig, Draht - wire.
witt (wit) Witz, Verstand - wit.
word Wort - word.
writ Schrift - writ.
wundor Wunder - wonder.
yfel Uebel - evil.
beóh Gen. beós Schenkel - thigh.
theoht (boht) Gedanke - thought.
biccet Dickicht - thicket.
bing Ding - thing.
borp Dorf - thorp.
byrhel (byrel) Durchbohrung,
Loch; davon nasbyrl Nasenloch - nostril.

# Beispiele zu Paradigma 3:

Bæc Rücken – back.

bæð Bad – bath.

bræc Bruch – (breach) break.

bræs Messing, Erz – brass.

dæl Tal – dell, dale.

fæt Fass – vat.

glæs Glass – glass.

græf Grab – grave.

græs Gras – grass.

hlæd Ladung – load.

bæc (bac) Dach – thatch.

Beispiele zu Paradigma 4:

Aerende Botschaft – errand.

bæte Gebiss – bit.

biscoprice (Bischofreich) Bistum – bishopric.

cinne Kinn – chin.

ele Oel – oil.

getŷme Gespann – team.

hræge Reh – roe.

inne Haus - inn. ligere Lager - lair, laire. mete Mass - mete.

milte Milz - milt. stycce Stück - steak. werre Krieg - war.

# Anmerkung zur starken Deklination der Neutra:

Die Wörter æg Ei - egg, cealf Kalb - calf, cîld Kind - child und lamb Lamm - lamb schieben vor den vokalischen Endungen ein rein, also ægru Eier, cealfru Kälber, cîldru Kinder engl. children, lambru Lämmer; doch findet sich auch der regelmässige Pluralis cîld.

# Die schwache Deklination der Maskulina.

Die schwache Deklination der Maskulina hat im Nominat. Sing. 3, im Genit., Dat. und Accus. Sing., sowie im Nominat. und Accusat. Pluralis an, und wird nach folgendem Paradigma: steorra Stern star ausgeführt:

|                | Singularis. | Pluralis. |
|----------------|-------------|-----------|
| Nominativus    | steorra     | steorran  |
| Genitivus      | steorran    | steorrena |
| <b>Dativus</b> | steorran•   | steorrum  |
| Accusativus    | steorran    | steorran. |

# Beispiele:

Apa Affe - ape. assa Esel - ass. bana Verderben - bane. beorma Bärme, Hefe - barm. bera Bär - bear. boga Bogen - bow. brica (breca) Brecher - breaker. briósa Bremse - breese. bucca Bock - buck. bulluca Bulle, junger Ochs-bullock. buttera Butter - butter. candelstic ca Leuchter - candlestick. cempa Kämpe, Kämpfer - champion.

cita Weihe, Falke - kite. cnapa Knabe, Knappe - knave. cnotta Knoten - knot. côfa Kufe - coop. crabba Krebs - crab. c r ê d a Glaubensbekenntnis (das credo) - creed. cristalla Krystall - crystal. crocca Krug - crock. croda Gedränge - crowd. cum a Ankömmling - comer. cuppa Becher - cup. draca Drache - dragon. dropa Tropfen - drop. e ár lappa Ohrläppchen - earlap. eárwicga Ohrwurm - earwig.

ıxan (neben Eastseaxe) then, Bewohner von Essex. bbe -ebb. a Elnbogen - elbow. oh – flea. ahrung – food. hlen, Füllen - foal. (frogga) Frosch - frog. Halgen - gallows. Gänserich – gander. ppa Grashüpfer, Heuke - grasshopper. Galle - gall. Gewand, Kleid - gear. 1 G(e)laube – belief. Gerät - loom. Stufe, Grad - grade. łaumen – gum. lag, Gehege - haw. ase - hare. asser - heter. (helma) Steuerruder -

Nacken - neck. offnung – hope. Jäger - hunter. Läppchen, Franse – lap. ippe, Lefze - lip. Licht - leam. enoss - make. Iagen - maw. lahr, Alp - mare. Iond - moon. mûwa) Haufen - mow. Iündung - mouth. ı Mörder - murderer. (nafela) Nabel - navel. Vame - name. effe - nephew. 1s - ox.

pāwa Pfau - pea. pisa Erbse -pea, pease. piða Mark - pith. plega Spiel - play. poca Tasche - pocket. pricca Stachel, Stich - prick. prŷta Stolz - pride. râha (râ) Reh - roe. sceacga Zotte - shag. scinja Schein - shine. sciregerêfa Gaugraf, Bezirksvorsteher - sheriff. scorfa Schorf, Räude - scurf. scûra (Regen) Schauer - shower. scytja Schütze - shooter. sluma Schlummer - slumber, sloom. smitta Schmuz - smut. smoca Schmauch, Rauch-smoke. snaca Schlange - snake. snora das Schnäuzen - snore. spâca Speiche - spoke. spearca Funken - spark. spearwa Sperling - sparrow. specca Fleck -speck. spreca Sprecher, Rater - speaker. spura Sporn - spur. staca Pfahl - stake. stêda Hengst - steed. steorra Stern - star. sticca Stock - stick. styrja Stör - sturgeon. Sûðseaxan (-seaxe) Pl. Südsachsen, Bewohner von Sussex. tæppa Zapfen - tap. tætteca Lumpen, Lappen - tatter. telga Reis - tiller. teóna Schaden - teen. tilga Ackermann - tiller. tîma Zeit - time.

ûtlaga (der ausser dem Gesetz ist) Verbannte – outlaw.

wæta Nässe - wet.

weá Weh, Elend - woe.

wela Wohl, Wohlstand, Reichtum

- wealth.

5.

Westseaxan (-seaxe) Plur. die Westsachsen, Bewohner von Wessex.

wilcuma der Willkommene-welcome.

willa Wille - will.

wrecca der Elende, Verbanntewretch.

wrenna Zaunkönig - wren.

wyrhta Bewirker, Arbeiter - wright.

bûm a Daumen - thumb.

Anmerkungen zur schwachen Deklination der Maskulina.

- 1. Wörter, deren Stamm auf einen Vokal ausgeht, contrahiren diesen Vokal mit den Casusendungen, z.B. freá Herr, Frohn, Gen. freán.
- 2. Einige Wörter, vornehmlich die auf ca ausgehenden, haben bisweilen vor dem a ein e als Ueberbleibsel einer älteren Deklinationsweise, z. B. wrecce a statt wrecca der Verbannte wretch.

# Die schwache Deklination der Feminina.

Die schwache Deklination der Feminina ist der schwachen Deklination der Maskulina ähnlich, und unterscheidet sich von dieser nur dadurch, dass der Nominativus sich auf e endigt. Sie wird nach dem Paradigma tunge Zunge – tongue ausgeführt.

|                | Singularis. | Plurali         |
|----------------|-------------|-----------------|
| Nominativus    | tunge       | tungan          |
| Genitivus      | tungan      | tunge <b>na</b> |
| <b>Dativus</b> | tungan      | tungum          |
| Accusativus    | tungan      | tungan.         |

# Beispiele:

Abbudisse Aebtissin – abbess.

adese Zimmeraxt – addice.

ælmæsse Almosen – alms.

æmete Ameise – ant.

arewe Pfeil – arrow.

asce Asche – ashes Plur.

belle Glocke – bell.

berje (herige) Beere – berry.

beó (Gen. beón u. beóan) Biene
- bee.

bicce Betze, Hündin - bitch.

birce Birke - birch.

blæcberige Heidelbeere - blackberry.

blæge Gründling, Blicke - blay. blostme (blosme) Blume blossom.

che - beech. 'leóge Schmetterling у. hlüssel – key. Lappe, Mütze - cap. lanne - can. i) Krähe – chough. ; ê c e) Wange - cheek. : Cypresse - cypress. Glocke - clock. Krähe - crow. Kresse - cress. Krume - crum, crumb. Küche - kitchen. Kirche - church. Zither - cithern. ier - doe. 1be - dove.Ostern Plur. - easter. rde - earth. Jungfer - feme, femme. Gefecht - fight. Fiedel, Saite - fiddle.  $(f l \hat{y} g e)$  Fliege -f l y. lur - floor.Schaafgarbe - yarrow. losse, Auslegung – gloss. itze – heat. (heáfre) Kuh - heifer. Harfe - harp. rge - Herberge (Hafen) -Herz - heart.Harke, Egge - harrow. Löffel - ladle.

ge (hlåfweardige)

de Lamprete - lamprey.

rrin - lady.

ire - whore.

Pfeife - whistle.

lâwerce Lerche - lark. lîne Leine, Schnur - line. loppestre Meerkrebs - lobster. lufe Liebe - love. mæsse Messe - mass. måse Meise (Vogel) - muskin. merihe (mere) Mähre, Stute mare. minte Münze (Pflanze) - mint. mistelta Mistel - misteltoe. molde Dammerde - mould. m ŷre Ameise - mire. nase Nase, Vorgebirge - nose. næsse Vorgebirge - in Zusammensetzungen – ness. netele Nessel - nettle. nihtegale Nachtigall - nightingale. nunne Nonne - nun. ôsle Amsel - ousel. ôstre Auster - oyster. padde Frosch, Kröte - paddock. panne Pfanne - pan. pîpe Pfeife - pipe. pirige Birn - pear. plûme Pflaume - plum. pricele Stachel - prickle. purpure Purpur - purple. rôse Rose - rose. rûde Raute - rue. sage Säge - saw. salwige Salbei - sage. sangestre Sängerin - songster, songstress. sâpe Seife - soap. scame Schaam - shame. scelfe Sims - shelf. scête (scŷte) Leinwand - sheet. scine Schienbein - shin. scire Abteilung, Bezirk - shire.

score Ufer - shore. screáde Schnitzel - shred. seamestre Näherin - seamster, seamstress. sinewe Sehne - sinew. slahe (sla Gen. slan) Schlehe sloe. slêfe (slŷfe) Aermel - sleeve. smiððe Schmiede - smithy. sole Sohle des Fusses - sole. spange Spange - spang. sponge Schwamm - spunge. sprote Sprosse - sprout, sprit. stîge Stall, Stiege - sty. stofe Schwitzstube, Stube - stove. sunne Sonne - sun. swalewe Schwalbe - swallow. swipe Peitsche - whip. tâ (für tâe) Zehe - toe. tådge (tådige) Kröte - toad. tæppe Band - tape.

**56.** 

tange Zange - tongs Plur. targe Tartsche, Schild - target. tigole Ziegel - tile. tôhlîne Zugleine - tow-line. treppe Falle - trap. tunge Zunge - tongue. tunne Tonne - tun, ton. tyndre Zunder - tinder. ûle Eule - owl. wæcce Wache - watch. wæge Wage - weigh. wesle Wiesel - weasel. wice (wuce) Woche - week. wicce Hexe - witch. widuwe Witwe - widow. wîse Weise - wise. wrincle Runzel, Falte - wrinkle. yndse Unze - ounce. brostle Drossel - throstle. brote Kehle - throat.

Anmerkungen zur schwachen Deklination der Feminina.

- 1. Wörter, deren Stamm auf einen Vokal ausgeht, contrahiren diesen Vokal häufig mit dem Vokale der Casus-Endungen.
- 2. Einige Wörter, vornehmlich auf ce und ge, schalten vor den Casus-Endungen ein e ein, z. B. cyricean.

# Die schwache Deklination der Neutra.

Die schwache Deklination der Neutra umfassst mit Sicherheit nur drei Wörter auf e, welche ähnlich wie die Feminina deklinirt werden, nur dass der Accus. Sing. gleich dem Nominativus ist. Die Deklination wird nach dem Paradigma eáge Auge – eye ausgeführt:

| Si          | ngularis.     | Pluralis. |
|-------------|---------------|-----------|
| Nominativus | <b>eá</b> ge  | eágan     |
| Genitivus   | eágan         | eágena    |
| Dativus     | <b>eág</b> an | eágum     |
| Accusativus | <b>eág</b> e  | eágan.    |

### Ebenso werden deklinirt:

Ohr - ear und cliwe Knauel - clew.

#### Anomale Deklination.

**57.** 

Mehrere Maskulina und Feminina lassen im Dativus Singularis, und nsilbigen auch im Nominativus und Accusativus Pluralis den Vokal tammes umlauten; sie sind:

or m. Bruder - brother.

or f. Mutter - mother.

turf f. Torf, Rasen - turf.

burh f. Burg - borough.

cû f. Kuh - cow.

f. Hose - breeches Plur.

f. Gans - goose.

f. Laus - louse.

mûs f. Maus - mouse.

turf f. Torf, Rasen - turf.

burh f. Burg - borough.

cû f. Kuh - cow.

mann m. Mann - man.

fôt m. Fuss - foot.

tôð m. Zahn - tooth.

### Ihre Deklination ist folgende:

### Singularis.

| Nominativus. | Geniti <b>vus</b> .                      | Dativus.                                 | Accusativus.    |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Brôðor       | brôðor                                   | brêðer                                   | brô <b>ð</b> or |
| môdor        | $\mathbf{m}\mathbf{\hat{o}}\mathbf{dor}$ | $\mathbf{m}\mathbf{\hat{e}}\mathbf{der}$ | môdor           |
| dôhtor       | ${f d}{f \hat{o}}{f h}{f t}{f o}{f r}$   | dêhter                                   | dôhtor          |
| bôc          | bôce                                     | bêc                                      | bôc             |
| brôc         | brôce                                    | brêc                                     | brôc            |
| gôs          | gôse                                     | gês                                      | gôs             |
| lûs          | lûse                                     | lŷs                                      | lûs             |
| mûs          | mûse                                     | mŷs                                      | mûs .           |
| turf.        | turfe                                    | tyrf                                     | turf            |
| burh         | burge                                    | byrig                                    | burh            |
| cû           | cûs                                      | $\mathbf{c}\mathbf{\hat{y}}$             | cû              |
| mann         | mannes                                   | men                                      | mann            |
| fôt          | fôtes                                    | fêt                                      | fôt             |
| tôð          | tô <b>ð</b> es                           | tê <b>ð</b>                              | tôð             |

### Pluralis.

| Nominativus. | Genitivus.        | Dativas. | Accusativus.                             |
|--------------|-------------------|----------|------------------------------------------|
| brôdru (a)   | brôðra            | brôðrum  | brôðru (a)                               |
| môdra        | $\mathbf{m}$ ôdra | môdrum   | $\mathbf{m}\mathbf{\hat{o}}\mathbf{dra}$ |

| Aominativus. | Genitivus. | Dativos.       | Accusativus.                 |
|--------------|------------|----------------|------------------------------|
| dôhtra       | dôhtra     | dôhtrum        | dôhtra                       |
| bêc          | bôca       | bôcum          | bêc                          |
| brêc         | brôca      | brôcum         | brêc                         |
| gês          | gôsa       | gôsum          | gês                          |
| lŷs          | lûsa       | lûsum          | lŷs                          |
| mŷs          | mûsa       | mûsum          | mŷs                          |
| tyrf         | turfa      | turfum         | tyrf                         |
| byrig        | burga      | burgum         | byrig                        |
| cŷ           | cûna       | cûnum          | $\mathbf{c}\mathbf{\hat{y}}$ |
| men          | manna      | mannum         | men                          |
| fêt          | fôta       | fôtum          | fêt                          |
| tê <b>ð</b>  | tôða       | tô <b>ð</b> um | tê <b>ð.</b>                 |

Ebenso werden die Composita dieser Wörter deklinirt z. B:

aldormann Aeltester, Ratsherr
- aldermann.
wîfmann Weib - woman.
gummann Mann - yeoman.

58.

ceápmann Käufer — chap heáfodmann Hauptmann man.

Nordmann (Norman)-No

Das Genus der angelsächsischen Substantiva.

Alle germanischen Dialekte, ebenso wie die griechische und nische Sprache - nicht aber die neueren romanischen Sprach unterscheiden drei Genera der Substantiva, welche ursprünglich a dem Geschlechte der zugehörigen Begriffe übereinstimmend gedacht den. Da die Begriffe der Substantiva entweder männlich, oder we oder geschlechtslos sind, so ergeben sich hieraus für die Subst das genus masculinum, femininum und neutrum. Hiernach sind urs lich masculina die Substantiva, welche männliche Wesen bed feminina diejenigen, welche weibliche Wesen bezeichnen, neutra da die Substantiva, welche geschlechtslose Begriffe, oder solche, bei das Geschlecht unbestimmt ist, bezeichnen; in letzterer Beziehung hingegen betont werden, dass bei der Sprachbildung weniger der a hirende Verstand, als die verkörpernde und personificirende Pha maassgebend war, und dass also aus Gründen, die wir nicht meh stehen können, geschlechtslose Begriffe als männlich, weiblich oder als geschlechtslos betrachtet wurden.

In Betreff der angelsächsischen Substantiva sind folgende Regeln zu beachten:

- 1. Die Bezeichnungen männlicher Wesen sind masculina.
- 2. Die Bezeichnungen weiblicher Wesen sind feminina. Ausgenommen sind z.B. wîf n. Weib-wife, mægden (mæden) n. Mädchen maiden, wîfmann m. Weibsperson woman.
- 3. Die Bezeichnungen von Begriffen, welche gar kein Geschlecht haben, oder bei denen das Geschlecht als gleichgültig betrachtet wird (z. B. die Tugend, der Stein, der Rabe, die Maus), sind teils masculina, teils feminina, teils neutra. Die Beantwortung der Frage, welches der drei Genera derartigen Substantiven zukommt, ist für uns, da das bei der Sprachbildung bestimmende Gefühl nicht mehr oder wenigstens nicht in derselben Weise tätig ist, unmöglich. Einigen Anhalt zur Bestimmung des Genus der Substantiva, welche weder männliche, noch weibliche Wesen bezeichnen, gewähren die Formen der Wörter. Wörter, welche nackte Stämme sind, ohne Endungen, können masculina, oder feminina, oder neutra sein, z. B. dæg m. Tag day, &c f. Eiche - oak, b an n. Bein - bone. Auch die mit Endungen versehenen Substantiva bekunden im Allgemeinen hierdurch nicht ihr Genus, indem z. B. e als Endung in jedem der drei Genera vorkommt; doch steht fest, 1) dass alle Wörter, welche sich im Nominativus auf a endigen, masculina sind; 2) dass die Concreta auf ing und ling masculina sind; 3) dass die Abstracta auf ness und ung (dafür auch ing) feminina sind. — Specielleres über das Genus der einzelnen Substantiva geben die Beispiele für die Deklination, sowie die Lehre von der Wortbildung.

# III. Flexion der angelsächsischen Adjectiva.

Die angelsächsischen Adjectiva sind nach Genus, Numerus und 59. Casus veränderlich und lassen ausserdem eine Bildung von Comparationsstufen zu, welche letztere wiederum deklinirbar sind.

# Die Deklination der Adjectiva.

**60.** 

Die angelsächsischen Adjectiva sind mit wenigen Ausnahmen einer starken und einer schwachen Deklination fähig. Welche von diesen beiden Deklinationsweisen in den besonderen Fällen angewandt wird,

hängt von der Verbindung ab, in welcher das Adjectivum mit and Wörtern steht.

Im Allgemeinen ist hier zu erwähnen, dass die schwache Dekl tion angewandt wird, wenn dem Adjectivum ein Pronomen demons tivum oder possessivum oder ein Genitivus vorangeht; in allen übri Fällen wird die starke Deklinationsweise angewandt.

A. Die starke Deklination der Adjectiva wird nach folgen Paradigma (blind blind – blind) ausgeführt:

|            |      | Masculinum. | Femininam. | Neutrum. |
|------------|------|-------------|------------|----------|
| Singularis | Nom. | blind       | blind (u)  | blind    |
| -          | Gen. | blindes     | blindre    | blindes  |
|            | Dat. | blindum     | blindre    | blindum  |
|            | Acc. | blindne     | blinde     | blind    |
| Pluralis   | Nom. | blinde      | blinde     | blindu   |
|            | Gen. | blindra     | blindra    | blindra  |
|            | Dat. | blindum     | blindum    | blindum  |
|            | Acc. | blinde      | blinde     | blindu.  |

B. Die schwache Deklination der Adjectiva wird ganz ausgeführt wie die schwache Deklination der Substantiva, nämlich:

|            |      | Masculinum. | Femininum. | Neutrum. |
|------------|------|-------------|------------|----------|
| Singularis | Nom. | blinda      | blinde     | blinde   |
| 0          | Gen. | blindan     | blindan    | blindan  |
|            | Dat. | blindan     | blindan    | blindan  |
| -          | Acc. | blindan     | blindan    | blinde   |
| Pluralis   | Nom. | blindan     | blindan    | blindan  |
|            | Gen. | blindena    | blindena   | blindena |
|            | Dat. | blindum     | blindum    | blindum  |
|            | Acc. | blindan     | blindan    | blindan. |

Bemerkungen.

1. Ausser den angeführten vier Casus kommt auch für das Miculinum und Neutrum ein Instrumentalis vor, welcher im Singularis estarken Deklination auf ê endigt, im Pluralis mit dem Dativus gleic lautend ist; in der schwachen Deklination ist der Instrumentalis sowe im Singularis als auch im Pluralis mit dem Dativus übereinstimmend

- 2. Adjectiva, welche im Nominativus Singularis sich auf e endigen, ehalten dieses e in der starken Deklination nur im Nominativus Singularis für alle drei Genera und im Accusativus Singularis gen. neutr.; übrigens werden sie nach dem angeführten Paradigma deklinirt; in der schwachen Deklination werfen sie das e aus; nur bei älteren Schriftstellern findet sich dieses e vor den Vokalen a und u bisweilen beibehalten.
- 3. Viele Adjectiva schwanken zwischen dem Auslaut auf einen Consonanten und dem auf e.
- 4. In der Deklination derjenigen Adjectiva, welche vor einem einfachen Endconsonanten ein æ haben, wird dieses æ, ähnlich wie bei den Substantiven, die nach dem Paradigma dæg (§. 51. S. 132) und bæc (§. 53. S. 150) deklinirt werden, in denselben Fällen in a umgeändert, jedoch mit dem Unterschiede, dass a in allen Formen angenommen wird, deren Endungen mit einem Vokale (auch e) anlauten; z. B. glæd froh glad, glædne, glædre, glædra, dagegen gladu, glades, gladum, glade.
- 5. Adjectiva, welche auf Doppelconsonanten auslauten, vereinfachen sie vor den Flexionsendungen, die mit einem Consonanten beginnen, z. B. grimm grimm grim, grimmes, grimmum, dagegen grimne, grimre, grimra.
- 6. Abgeleitete Adjectiva auf er, meist auch auf or, el, ol, en und ig syncopiren den Bildungsvokal, wenn die Flexion vokalisch anlautet; z. B. hâlig heilig holy, hâlgu, hâligne.
- 7. Adjectiva, welche auf o oder u auslauten, entwickeln, sobald die Endung mit einem Vokal anlautet, ein w, z. B. gelu (geolo) gelb yellow, geolwum; sobald jedoch die Endung mit einem Consonanten beginnt, bleibt bald das o, bald wird es ausgestossen, z. B. geolore oder geolre. Adjectiva, welche auf h auslauten, verwandeln dies gewöhnlich in g vor vokalisch anlautenden Flexionsendungen.
- 8. Die Participia, sowohl Präsentis als auch Präteriti werden, ganz wie die Adjectiva stark und schwach deklinirt.

# Beispiele:

Âcen eichen - oaken.

\*\*scen eschen - ashen.

\*\*spen espen - aspen.

\*\*agen eigen - own.

\*\*anlîc einzig - only.

bær bar, nackt - bare.

bald, (beald, bold) kühn-bold.

bealufull elend - baleful.

bêcen buchen - beechen.

beorht (bryht) hell - bright.

biter (bitter) bitter - bitter.

blâc bleich - bleak.

blæc schwarz - black.

blîðe froh - blithe.

blôdeg blutig - bloody. blôdleás blutlos - bloodless. blôdreád blutrot - bloodred. bôtleás busslos, unsühnbar bootless. brâd breit - broad. brôdorlîc brüderlich - brotherly. brûn braun – brown. bysig beschäftigt - busy. calu (o) kahl - callow. ceald kalt - cold. cearfull sorgfältig, besorgt careful.cearleás sorglos - careless. cêle (cŷle) kühl - chill. cêne (cên) scharf, kühn - keen. ceorlisc bäuerisch - churlish. cîldisc kindisch - childish. cîldlîc kindlich-childlike, childly. clæne rein – clean. clænlîc reinlich - cleanly. clifig klippig - cliffy. cnihtlîc jugendlich - knightly. côl kühl - cool. cræfteg (cræftig) klug, erfahren - crafty. crisp kraus - crisp. crumb krumm - crump. cwêmlîc pangenehm, bequem cymlîc | comely. cwênlîc einer Königin gleich, - queenlike, queenly. cwic lebendig - quick. cynde natürlich, angemessen kind. cynelîc königlich – kinglike, kingly. deád todt - dead. deádlîc tödtlich - deadly. deaf taub - deaf.

dearc (deorc) dunkel - dark. deáwig tauig - dewy. de op tief - deep. deóre (dŷre) teuer - dear. dimm dunkel - dim. dreórig traurig – dreary. druncen (Part. von drincan) betrunken - drunk, drunken.  $dryge (dr\hat{y}) trocken - dry.$ dumb stumm (dumm) - dumb. dunn schwarzbraun – dun. d wal (d o l) dumm (toll) – dull. dystig staubig - dusty. eald (ald) alt - old. ealdlic ältlich - elderly. eall all - all. eastern östlich - eastern. efen eben - even. egefull furchtbar - awful. egeleás furchtlos - awless. egle scharf, verhasst, hässlich ugly. emetig leer - empty. endeleás endlos - endless. eorðlîc irdisch - earthly.  $f\hat{a}$  ( $f\hat{a}$  h) feindlich – foe. fæderlîc väterlich - fatherly. fægen (fagen) froh - fain. fæger schön - fair. fæst fest - fast. fæted (fætt) fett - fat. fals lat. falsus falsch - false. fâmig schaumig - foamy. feá (Sing. undeklinirbar) Plus. feawe wenig - few. fealu (fealaw) fahl, falb fallow. fell grausam - fell. fenneg (fennig) sumpfig fenny.

erfête vierfüssig - four, ·d. rein, frisch - fresh. veränderlich - fickle. en flachsen - flaxen. isc frankisch - french. eó, Gen. frîges) frei-free. ig frostig - frosty. ul, schmutzig – foul. oll – full. îc geistlich - ghostly, ghostîc jährlich - yearly. (geolu, geolo) gelb w. z jung - young. froh - glad. ut -good. c gütlich, schön - goodly. c göttlich – godlike. ig (grêdig) gierig dy. grau - gray. gross - great. grün – green. n grimmig - grim. c grässlich - grisly. lleás grundlos, unergründ-- groundless. n golden - golden. g angeklagt - guilty. n heidnisch - heathen. nisc heidnisch - heathenish. eil, ganz - whole, hale.  $(h \hat{a} l i g) heilig - holy.$ rau – hoar. eiser - hoarse. 3iss - hot.hoch - high.halb - half.

healt lahm - halt. heard hart - hard. heardheart hartherzig - hardheart. hefig schwer - heavy. heofonlic himmlisch - heavenly. hlece leck - leak. hlŷd laut - loud. hol hohl - hollow. hreáw roh - raw. hreóh (hreóg, hreów) rauh rough. hungrig hungrig - hungry. hwæten aus Weizen - wheaten. hwît (hwîte) weiss - white. îdel eitel, leer, untätig - idle. îsig eisig - icy. læne mager - lean. lam lahm - lame. landleás landlos - landless. lang lang - long. læt spät – late. lâð abgeneigt - loath. leaden bleiern - leaden. le as los (lose) - loose.lîc (nur in Zusammensetzungen) - lich, gleich, - ly, - like. gelic g(e)leich - like.lîht (leóht) leicht - light. lînen leinen - linen. lîđe gelinde, mild – lithy. luflîc lieblich - lovely. lustfull wollüstig - lustful. lytel (litel) klein - little. mædenlîc jungfräulich - maidenly. mægen mächtig, vorzüglich-main. mæger mager - meager. maêne gemein, schlecht-mean. mân

mære rein, klar - mere. maneg (manig) manch - many. mennisc (männisch, mensch) menschlich - mannish. merh (mirig) fröhlich - merry. mersc marschig, morastig marshy. micel (mucel) gross - much. mid (midde) | mittel - mid, middel middle. mihteleás machtlos - mightless. mihtig (meahtig) mächtig mighty. mild (milde) mild - mild. mistig nebelig - misty.  $m \circ d \circ g$  launisch, geistig - moody. mônaðlîc monatlich - monthly. myrc finster, trübe – mirk. nacod (naced) nackt - naked. namleás namenlos - nameless. nearu (nearo) eng - narrow. neowe (niwe) neu - new. nihtlîc nächtlich - nightly. norðern nördlich - northern. open offen - open. præte geschmückt prætig schlau prût stolz - proud. ræd (råd, ræde) bereit, schnell - ready. ranc geil wachsend, übermütig - rank. read rot - red. rêceleás sorglos - reckless. regenig (rênig) regenig-rainy. rîc (rîce) reich - rich. riht recht, gerecht - right. rîpe reif - ripe. rud rot - rud. rûh (rûg, rûw) rauh - rough.

rûm geräumig - roomy.  $\mathbf{s} \mathbf{a} \mathbf{d} \mathbf{s} \mathbf{a} \mathbf{t} - \mathbf{s} \mathbf{a} \mathbf{d}$ . sæpig saftig - sappy. sæpleás saftlos – sapless. salwig blassgelb - sallow. sandig sandig - sandy. sår heftig, schmerzhaft - sore sârig traurig – sorry. scadwig schattig - shadowy. scære rein, schier - shee scîr scâf schief - skew. scamleás schaamlos - shamei scearp scharf - sharp. sceóh scheu – shy. scîne (scîn) hell - sheeny. scort kurz - short. sealt (salt) salzig - salt. seolocen (seolcen) seiden silken. sib verwandt - sib. sineht sehnig (sehnicht)-sinen sinewy. sióc siech - sick. slæpig schläfrig – sleepy. slæpleás schlaflos – sleeples slaw langsam, träge - slow. sleac schlaff - slack. slipur schlüpfrig – slippery. smæl schmal, klein – small. smeåg sauber, schmuck – sn s m ê ð e geschmeidig, sanft-smo soden plötzlich - sudden. sôfte (sêfte, sôft) sanft - s solcen (Part. v. seolcan) ta - sullen, sulky. sorhfull sorgenvoll - sorrow sorgle ás sorglos - sorrowles. sot dumm - sot. sôtig russig - sooty.

hr - sooth.st wahrhaft - soothfast. pärlich, sparsam – spare. ; erfolgreich - speedy. r stammelnd - stammering. ; steinig - stony. steil - steep. : stark, rauh - stark. est standhaft - steadfast. 'stätig – steady. streng - stern. af - stiff. still - still. art, stark - stith. ig stürmisch – stormy. ; (strong) streng, stark-7. e strömend - streamy. 'esund - sound. ı südlich - southern. stern südwestlich - souther - sour. schweissig - sweaty. ; schwarzbraun – swart. süss – sweet. schnell - swift. ig gesondert, verschieden idry. l sündenvoll – sinful. s sündenlos - sinless. hm - tame. ıll (von tŷman gebären) tbar - teemful. herbe - tart. 1e, zach - tough. s zahnlos - toothless.  $tr \hat{y} w e$  treu, wahr – true. 'est, stark - trim. e ás ohne Zunge-tonqueless.

(ge) twinne Pl. Zwillinge - twins. unweorð unwürdig - unworthy. ûtlendisc ausländisch - outlandish. wâc weich, schwach - weak. w a clic weichlich, schwach-weakly. wær vorsichtig (gewahr) - ware, aware. wæt nass, feucht – wet. wæterisc wässerig - waterish. wealhisc (wælsc) welsch, britisch, gälisch - welsh. weorð wert, würdig - worth. weordleas wertlos - worthless. wêrig müde - weary. western westlich - western. wîd weit - wide. wîflîc weiblich - wifely. wild wild - wild. windig windig - windy. wintrig winterig - wintery. wîs weise - wise. wittig witzig, geistreich - witty. wrâð zornig - wrath. wundorfull wundervoll - wonderful. wyllen (wullen) wollen - woolen. wyrðe würdig - worthy. yfel übel - evil. þeódisc zum Volk gehörig, deutsch, (von be od Volk), verwandt mit dem aus dem hochdeutschen Dialekt entlehnten englischen dutch holländisch. bicce dick - thick. borniht dornig - thorny. bursteg durstig - thirsty. bweorh quer (zwerch) verkehrtthwart.

bynn (bynne) dünn – thin.

# 61. Die Comparation der Adjectiva.

Die Comparationsstufen werden im Angelsäschsischen, wie in anderen germanischen Dialekten durch Anhängung von Suffixen gebildet.

Um den Comparativus zu bilden hängt man im Allgemeinen an den Nominativus Sing. des Positivus die Suffixa – ra, – re, – re im Masculinum, Femininum und Neutrum an. Diese Formen werden nur nach der schwachen Deklination flectirt, gleichgültig in welcher Verbindung sie mit den übrigen Teilen des Satzes stehen; z. B. be orht hell – be orhtra (engl. bright-brighter), brâd breit – brâdra (engl. broad – broader), fæger schön – fægerra (engl. fair – fairer).

Der Superlativus wird durch Anhängung von est oder ost gebildet und sowohl schwach als stark deklinirt. Bei der schwachen Deklination ist die Form – esta, – este, – este vorherrschend, während bei der starken Deklination die Endung ost gebräuchlicher ist.

Bei denjenigen Adjectiven, welche im Nom. Sing. masc. auf e auslauten, wird das e vor den Endungen der Comparationsstufen ausgestossen, z. B. clæne – clænost.

Adjectiva, welche im Nom. Sing. masc. des Positivus vor einem einfachen Consonanten ein æ haben, behalten dieses in den Formen des Comparativus, während sie es im Superlativus in a verwandeln; z. B. smælschmal – smælra – smælost u. smælesta (engl. smæll – smæller – smællest).

Ausser diesen Bemerkungen von allgemeiner Bedeutung sind noch folgende besondere Regeln zu beachten:

- 1. Einige Adjectiva lassen bei der Bildung der Comparationsstufer den Vokal des Stammes umlauten, nämlich:
- strang Comp. strengra, Superl. strengest u. strengest strengstark strong.
- lang Comp. lengra, Superl. lengest, auch longest lang longeald Comp. yldra, Sup. yldest alt old, elder, eldest.
- geong Comp. gyngra, Sup. gyngest jung young.
- scort Comp. scyrtra, Sup. scyrtest kurz short.
- eáð Comp. eáðra u. êðra, Sup. eáðest öde, leicht.
- heáh Comp. hŷra (heáhra, heára), Sup. hŷhst (hêhst) hoch high.
- sôfte (sôft, sêfte) Comp. sôftra, Sup. sêftest sanft soft.
- 2. Ebenso wie von den unter 1. angeführten adjectivischen Positiven die Comparationsstufen durch Umlaut gebildet werden, so werden auch von einigen Adverbien, welchen keine adjectivischen Positive ent-

- sprechen, adjectivische Comparationsstufen durch Umlaut gebildet; nämlich:
- neáh nah nigh (Adv.), davon adject. Comp. nŷra (neára, nêra) Sup. nŷhst (neáhst, nêhst, nêxt, nŷxt, nêst) engl. nigh near - nearer - next.
- à immer, ehe (Adv.), davon Comp. Adv. & r eher ere; hiervon ist gebildet der adject. Comp. & rra, Sup. & rest (erst).
- for a (for e, for) vor fore, Adj. Comp. fyrra, Sup. feorrest, fyrst first.
- foorr und foor fern far (Adv.), Adj. Comp. fyrra, Sup. foorrest (fyrrest, fyrst) furthest.
- forð fort forth (Adv.), Adj. Comp. furðra weiter, grösser (für fyrðra) further.
- 3. Aus mehreren Adverbien und einigen Adjectiven sind durch Anhängung von – ma im Masculinum, und me im Femininum und Neutrum schwach deklinirte Superlative gebildet, welche sodann als Positive aufgefasst durch Anhängung von est und ost in neue adjectivische Superlative umgewandelt sind; sie sind:
- Adv. fora (fore, for) vor adject. Comp. fyrra, Sup. fyrrest, fyrst, forma und von dem letztern ein neuer Superl. formest (fyrmest).
- Adv. hind hinten adj. Superl. hinduma (hindema), davon hindemest.
- Adv. æft wiederum und æftan von hinten, davon adj. Comp. æftera, Superl. æftema, und hiervon der neue Superl. æftemest und æftemest.
- Adv. ufa oben, davon der adj. Comp. ufora (ufera) und Superl. ufema, und hiervon der neue Superl. ufemest, yfemest.
- Adv. ût (ûte) ausserhalb, davon der adj. Comp. ûtter und Superl. ûtemest; ferner ist aus dem Adv. ût ein adjectivischer Positivus ŷte, und hiervon ein Comparativus ŷtra (ŷtera) und ein Superlativus ŷtemest gebildet.
- Adv. inn (innan) innerhalb, davon adj. Comp. inner und Superl. innest und innemest (innemyst).
- Adv. niðe nieder, unter, davon adj. Comp. niðera und niðyrra, und Superl. niðemest.
- Aus den Adverbien sûð, norð, eást, west sind die adj. Superl. sûðmest, norðmest, eástmest und westmest ohne Vermittelung von Formen auf ma gebildet.
- Von dem Adverb sîð spät ist der adj. Comp. síðra und der Superl.

sidest gebildet; für letztere Form kommt auch sidemest vor.

Das Adjectivum læt langsam hat einen Comparat. lætra und einen Superl. latemist oder lætemest.

Von dem nur in Zusammensetzungen vorkommenden Adjectivum med mittler ist ein adj. Superl. medoma in der Bedeutung mittelmässig, würdig gebildet, und hiervon ein neuer Comparativus medema und ein Superl. medemost, medemast.

In Betreff des Englischen ist §. 82 zu vergleichen.

4. Als ganz unregelmässige Comparationsformen werden folgende betrachtet:

Von dem Adverb bet besser ist der adjectivische Comparativus betera (betra) und der Superlativus betest (betst, best) engl. beter, best gebildet; beide werden als Comparationsstufen von dem Adjectivum god gut - good aufgefasst.

Von dem Adverb wyrs (wirs) schlechter ist der adjectivische Comparativus wyrsa engl. worse und der Superlativus wyrsest (wirrest) engl. worst gebildet; beide werden als Comparationsstufen des Adj. yfel übel – evil aufgefasst.

Von dem Adverb må mehr ist der adject. Comparat. måra mehr, grösser – more, und der Superl. mæst meist, grösser – most gebildet; beide werden zu dem Positivus micel (mycel, mucel) gross, viel – much gerechnet.

Aus dem Adverb læs weniger wird der adj. Comp. læssa kleiner, geringer – less und der Superl. læst – least gebildet; beide werden als Comparationsstufen zu dem adjectivischen Positivus lytel (litel) klein – little betrachtet.

# IV. Flexion der angelsächsischen Numeralia.

# 1. Die Cardinalzahlen sind:

1. ân eins - one.

62.

- 2. twegen zwei two.
- 3. þrî drei three.
- 4. feówer vier four.
- 5. fîf fünf five.
- 6. six sechs six.

- 7. seofon sieben seven.
- 8. eahta acht eight.
- 9. nigon neun nine.
- 10. tŷn (tên) zehn ten.
- 11. endlif elf eleven.
- 12. twelf zwölf twelve.

- 3. þreótýne dreizehn thirteen.
- 4. feówertŷne vierzehn fourteen.
- 5. fîftŷne fünfzehn fifteen.
- 6. sixtŷne sechszehn sixteen.
- 7. seofont ŷne siebzehn-seventeen.
- 3. eahtatŷne achtzehn eighteen.
- ). nigontŷne neunzehn nineteen.
- ). twêntig zwanzig twenty.
- l. ân and twêntig einundzwanzig twenty one.
- 0. pritig (prittig) dreissig thirty.

- 40. feówertig vierzig forty.
- 50. fîftig fünfzig fifty.
- 60. sixtig sechzig sixty.
- 70. seofontig siebzig-seventy.
- 80. eahtatig achtzig eighty.
- 90. nigontig neunzig ninety.
- 100. teóntig (hund) hundert hundred.
- 110. ênlufontig one hundred and ten.
- 120. twelftig one hundred and twenty.
- 1000. hûsend tausend thou-sand.

#### Die Cardinalzahlen sind zum Teil deklinirbar:

- n (engl. one, und zugleich Artikel an, a) wird stark und schwach deklinirt wie jedes andere Adjectivum; für den Acc. Sing. masc. anne steht bisweilen ænne. Schwach deklinirt hat es die Bedeutung "einzig".
- lwegen wird folgendermassen deklinirt: Nom. m. twegen, fem. twâ, n. twâ, Gen. twegra und twega, Dat. twâm, bisweilen twêm, Acc. m. twegen, f. twâ, n. twâ. Als Cardinalzahl kommt auch begen, bâ beide vor, es wird ganz wie twegen deklinirt. Häufig wird es mit twâ verbunden zu bâtwâ beide both.
- brî wird deklinirt: Nom. und Acc. m. brî, fem. breć, n. breć. Gen. brira (breora), Dat. brîm.
- feówer hat im Gen. feówera, im Dat. feówerum, Acc. feówer, tŷn (tên) wird meist deklinirt: N. tŷne, G. tŷna, D. tŷnum, Acc. tŷne.
- twelf wird meist deklinirt: N. twelfe, G. twelfa, D. twelfum, A. twelfe.

Die übrigen Zahlen bis 20 werden durchschnittlich nicht deklinirt; ich finden sich bisweilen auch Flexionsformen, z. B. Dat. endlifum.

Von den Zahlen von 20 bis 120 werden nur twêntig und þritig bisweilen flectirt; Gen. twentigra, þritiga, Dat. twentigum,

britigum. Bisweilen werden sie als Substantiva im Singularis gebraucht und dann nach der starken Deklination der Neutra flectirt.

Von se o fontig bis twelftig wird oft ein unflectirtes hund vorgeschoben, also z. B. hund-se o fontig siebenzig, hund-te ontig hundert; dieses hund fällt jedoch stets weg, sobald neben den Zehnem auch Hunderte angeführt werden. z. B. ân hund manna and seofontig engl. one hundred and seventy men. Hund und hüsend sind Substantiva neutr. gen.

Wenn Einer und Zehner zusammengefügt sind, stehen die Einer vor den Zehnern und sind mit ihnen durch and verbunden: z. B. six and fe 6 wert ig 46; sind aber Hunderte mit kleineren Zahlen zusammengesetzt, so stehen die letzteren nach den Hunderten, und das Substantivum wird wiederholt, z. B. bre6 hund manna and eahtat nen en = 318 Männer.

2. Die Ordnungszahlen werden mit Ausnahme der ersten und zweiten aus den entsprechenden Cardinalzahlen gebildet, und zwar im Allgemeinen durch Anhängung von ôða, welches je nach dem vorhergehenden Laute des Stammes in einzelnen Fällen in ta oder da umgeändert wird, und auch seinerseits Einfluss auf den vorausgehenden Stamm ausübt.

Alle Ordnungszahlen, die zweite ausgenommen, werden nach Weise der schwachen Adjectiva gebildet, so dass der Nom. Sing. sich im Mask. auf a und im Femininum und Neutrum auf e endigt.

Die erste Ordnungszahl wird auf mehrfache Weise gebildet:

- a) fyrresta, fyrsta first, Superlativus von dem Adverbium fora, (fore, for) vor;
- b) m. forma, f. forme, n. forme ebenfalls ursprünglicher Superlativus zu dem Adverbium fora (fore, for) vor;
- c) ein neuer aus forma gebildeter Superlativus formesta (fyrmesta);
- d) das Adjectivum fruma anfänglich, ursprünglich;
- e) æresta eigentlich der eheste, Superlativus zu dem Adverb ær ehe, Comp. ærra. (S. 169).

An der Stelle der zweiten Ordnungszahl, welche im Angelsächsischen fehlt, wird das unbestimmte Pronomen ô der der andere-other gebraucht; es wird nur stark deklinirt.

# Die übrigen Ordnungszahlen sind:

- 3. þridda dritte third.
- 4. feórða vierte fourth.
- 5. fifta fünfte fifth.
- 6. sixta sechste sixth.
- 7. seofôða siebente seventh.
- 8. eahtôða achte eighth.
- 9. nigôða neunte ninth.
- 10. teóða zehnte tenth.
- 11. endlifta elfte eleventh.
- 12. twelfta zwölfte twelfth.
- 13. þreðteða dreizehnte thirteenth.
- 14. feówerteóða vierzehnte fourteenth.
- 15. fîfteóða fünfzehnte fifteenth.
- 16. sixteóða sechszehnte sixteenth.
- 7. seofonteóða siebzehute seventeenth.
- 8. eahtateóða achtzehnte eighteenth.

- 19. nigonteóða neunzehnte nineteenth.
- 20. twên tigôða zwanzigste twentieth.
- 30. þrittig ôða dreissigste thirtieth.
- 40. feówertigôða vierzigste fortieth.
- 50. fîftigôða fünfzigste fiftieth.
- 60. sixtigôða sechzigste sixtieth.
- 70. hundseofontigôða siebzigste seventieth.
- 80. hundeahtatigôða eightieth.
- 90. hundnigontigôða ninetieth.
- 100. hundteóntigôða hundredth.

Die Ordnungszahlen von der 100. an fehlen.

Wenn Einer mit Zehnern combinirt sind, so stehen entweder die iner als Cardinalzahlen und sind durch and mit den Ordnungszahlen er Zehner verbunden, oder die Einer stehen hinter den Zehnern, beide ls Ordnungszahlen, und sind dann durch and verbunden, z. B. se ebwer and twentigôðadæg oder se twentigôðadæg and se ebrðadæg.

Die mit feald durch Zusammensetzung gebildeten Multiplikaionszahlen anfeald, twifeald u. s. w. sind Adjectiva.

Healf halb – half wird stark deklinirt; bemerkenswerth ist die lem Hochdeutschen entsprechende Combinirung von healf mit Ordnungszahlen, z. B. ôðerhealf anderthalb, þridde healf drittehalb, d. h. (zwei ganz) und das dritte halb.

# V. Flexion der angelsächsischen Pronomina

#### 1. Die Personal-Pronomina.

Die Personal-Pronomina haben teils substantivischen, teils tivischen Charakter. Man unterscheidet an ihnen die erste, zweit dritte Person; da die erste und zweite Person als die anredende u angeredete anwesend sind, so würde eine Unterscheidung des Gesch überflüssig sein; hingegen ist eine Unterscheidung des Genus in culinum, femininum und neutrum, je nach dem Genus des Nome welches das Pronomen eintritt, bei der dritten Person, d. h. derje von welcher geredet wird, durchaus motivirt. Während bei den V Substantiven und Adjectiven nur zwei Numeri, Singularis und Phyorhanden sind, haben die Personal-Pronomina ausserdem noch den I wenigstens in der ersten und zweiten Person. Der Dualis ist se Mitte des dreizehnten Jahrhunderts nicht mehr in Gebrauch.

#### A. Die substantivischen Personal-Pronomina.

|       |      | 1. Person.                                                    | 2. Person.                                         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Sing. | Nom. | Ic - ich I                                                    | $\mathbf{b} \hat{\mathbf{u}} - \mathbf{du} \ thou$ |
|       | Gen. | mîn – meiner mine                                             | þîn – deiner thin                                  |
|       | Dat. | me – mir                                                      | þe − dir                                           |
|       | Acc. | me - mir $     mec (me) - mich$                               | bec (be) - dich                                    |
| Dual. | Nom. | wit - wir beide                                               | git - ihr beide                                    |
| •     | Gen. | uncer – unser beider                                          | incer - eurer b                                    |
|       | Dat. | unc – uns beiden                                              | inc - euch beide                                   |
|       | Acc. | unc, uncit-uns beide                                          | inc, incit-euch                                    |
| Plur. | Nom. | we - wir we                                                   | ge - ihr ye                                        |
|       | Gen. | ûser, ûre-unser ours                                          | $e \delta w e r - eurer y$                         |
|       | Dat. | ûs, ûsic - uns<br>ûs - uns                                    | eów – euch                                         |
|       | Acc. | $\hat{\mathbf{u}}\mathbf{s} - \mathbf{u}\mathbf{n}\mathbf{s}$ | eów, eówic – eu                                    |

#### 3. Person.

|        | Masculipum.                      | Femininum.        | Noutram.          |
|--------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| . Nom. | he - er he                       | heó – sie ske     | hit - es it       |
| Gen.   | his - seiner his                 | hire - ihrer hers | his - seiner      |
| Dat.   | him - ihm him                    | hire - ihr her    | him - ihm         |
| Acc.   | hine - ihn                       | hî (hit, hig)-sie | hit - es it       |
| Instr. | $\mathbf{h} \; \mathbf{\hat{y}}$ |                   | h <b>ŷ</b>        |
| . Nom. | hie (hig,                        | hî) - sie         | $he \delta - sie$ |
| Gen.   | hira - ih                        | rer               | hira - ihrer      |
| Dat.   | him - ihr                        | nen               | him - ihnen       |
| Acc.   | hie (hig,                        | h î) - sie        | he o - sie.       |

# B. Die adjectivischen Personal-Pronomina.

Sie haben sich aus den Genitiven der substantivischen Personalomina der ersten und zweiten Person herausgebildet, und werden gewöhnliche Adjectiva der starken Deklination flectirt; sie sind:

i mein – (mine) my.

er unser (zwei Besitzer).

incer euer (zwei Besitzer).

incer euer – your.

Von diesen zeigt die Deklination von ûser (ûre) einige Unregelsigkeiten, namentlich insofern als bei derselben häufig Contractionen
Assimilationen eintreten.

|        | Masculinum.                | Femininum.              | Neutrum.                |
|--------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ; Non  | ı. ûser (ûre)              | ûser (ûre)              | ûser (ûre)              |
| Ger    | a. ûseres (ûsses, ûres)    | ûserre (ûsse, ûrre)     | ûseres (ûsses, ûres)    |
| Dat    | î. ûserum (ûssum,<br>ûrum) | ûserre (ûsse, ûrre)     | ûserum (ûssum,<br>ûrum) |
| Acc    | e. ûserne (ûrne)           | ûsere (ûsse, ûre)       | ûser (ûre)              |
| r. Non | ı. ûsere (ûsse, ûre)       | ûsere (ûsse, ûre)       | ûser (ûre)              |
| Ger    | a. ûserra (ûssa, ûra)      | ûserra (ûssa, ûra)      | ûserra (ûssa, ûra)      |
| Da     | t. ûserum (ûssum,<br>ûrum) | ûserum (ûssum,<br>ûrum) | ûserum (ûssum,<br>ûrum) |
| Ac     | e. ûsere (ûsse, ûre)       | ûsere (ûsse, ûre)       | ûser (ûre).             |

Für die dritte Person existirt ausser dem poetischen sin kein etivisches Personal-Pronomen; an ihrer Stelle werden die Genitive substantivischen Personal-Pronomina angewandt.

#### 65. 2. Die Demonstrativ-Pronomina.

|       |        | Masculinum.          | Pemininum.           | Neutrum.                                                    |
|-------|--------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Sing. | Nom.   | Se (be) - der the    | seó (þeó) – die      | hæt – das that                                              |
|       | Gen.   | þæs                  | þære                 | þæs                                                         |
|       | Dat.   | pam (pæm)            | þære                 | þam (þæm)                                                   |
|       | Acc.   | bone (bæne)          | þâ                   | bæt – das that                                              |
|       | Instr. | þŷ, þê               |                      | $\mathbf{\hat{p}\hat{y}}$ , $\mathbf{\hat{p}\hat{e}} - the$ |
| Plur. | Nom.   | þå – they            | þå – they            | þa – they                                                   |
|       | Gen.   | þâra (þæra) – theirs | þâra (þæra) – theirs | þâra (þæra) – theirs                                        |
|       | Dat.   | þâm (þæm) - them     | þâm (þæm) – them     | þâm (þæm) – them                                            |
|       | Acc.   | þâ                   | þâ                   | þа                                                          |
| Sing. | Nom.   | þes – dieser this    | þeós – diese this    | bis - dieses this                                           |
|       | Gen.   | bises                | bisse                | bises                                                       |
|       | Dat.   | þisum                | bisse                | þisum                                                       |
|       | Acc.   | bisne                | þâs                  | þis                                                         |
|       | Instr. | þeós                 |                      | þeós                                                        |
| Plur. | Nom.   | þås – those          | has - those          | þås – those                                                 |
|       | Gen.   | þissa                | <b>b</b> issa        | <b>bissa</b>                                                |
|       | Dat.   | <b>bisum</b>         | þisum                | <b>þisum</b>                                                |
|       | Acc.   | þâs – those          | þås – those          | þås – those                                                 |

Ylc oder ŷlc kommt nur in der Bedeutung derselbe mit dem Demonstrativum se, seó, þæt in Verbindung vor, und wird daher nur schwach deklinirt, se ŷlca, seó ŷlce, þæt ŷlce.

þylc oder þŷlc, þŷlîc solcher, zusammengesetzt aus dem Instrumentalis þŷ und dem Adjectivum lîc, wird nur stark flectirt.

Swilc (swylc, swelc) solch – such, zusammengesetzt aus dem Adverbium swa so und dem Adjectivum lîc, wird ebenfalls nur stark flectirt.

buslîc solch (aus dem Adverb bus und dem Adjectivum lîc zusammengesetzt) wird ebenfalls nur nach der starken Deklination flektirk

# 3. Die Interrogativ-Pronomina.

**6**6.

|       |          | Mascul, Femin.         | Neutrum.            |
|-------|----------|------------------------|---------------------|
| Sing  | y. Nom.  | hwa - wer who          | hwæt – was what     |
| -     | Gen.     | hwæs - wessen whose    | hwæs - wessen whose |
|       | Dat.     | hwam (hwæm) – wem whom | •                   |
|       | Acc.     | hwone (hwæne)          | hwæt - was what     |
|       | Instr.   | · ·                    | hwŷ (hwê, hŷ) - wie |
| Der : | Pluralis | fehlt.                 | why.                |

Hwæðer welcher von beiden (uter) - whether wird regelmässig nach der starken Deklination der Adjectiva flectirt: Sing. Nom. m. hwæðer, f. hwæðeru, n. hwæðer u. s. w.

Das aus dem Instrumentalis hw $\hat{y}$  und dem Adjectivum lîc zuammengesetzte hwilc oder hwylc-which, von welcher Beschaffenheit wie gleich), welcher, hat die starke adjectivische Flexion.

#### 4. Die Relativ-Pronomina.

67.

Eigentliche Relativ-Pronomina existiren nicht; an ihrer Stelle wird eist die Partikel be mit dem Demonstrativ-Pronomen se, seó, bæt rbunden angewandt; statt bæt be steht bætte. Auch vertritt die urtikel be allein das Relativum in allen Casus. Die besonderen Verltnisse gehören in die Syntax.

#### 5. Die unbestimmten Pronomina.

68.

- 1) Das Zahlwort ân ein one, an u. a wird nach der starken jectivischen Deklination flectirt; ebenso nân keiner none, no.
- 2) ôðer ander other wird nur stark deklinirt, auch wenn ein emonstrativ-Pronomen vorangeht. Vor vokalischen Endungen wird das ausgestossen, und im Gen. und Dat. Sing. Fem. fällt vor re auch das weg.
- 3) sum irgend ein some wird regelmässig stark adjectivisch klinirt. Mit Cardinalzahlen in Verbindung drückt es, ähnlich wie im ochdeutschen "einige", "ungefähr" aus z. B. sum e tên geár.
- 4) Das Adjectivum self (self, sylf) selbst self, und mit dem emonstrativ-Pronomen verbunden "derselbe"; in letzterer Bedeutung ird es schwach deklinirt, in der ersteren stark; z. B. hine selfne in selbst; se selfa man derselbe Mann.
- 5) Das Substantiv man in der Bedeutung "man", kommt wie tzteres nur im Nominativ vor.
- 6) wiht (wuht, uht) etwas (eigentlich Wicht wight u. whit eschöpf, Sache) ist Substantiv gen. fem. und wird hiernach deklinirt. benso verhalten sich die Zusammensetzungen mit den Adverbien å nd nå, åwiht (åuht, åht) etwas aught, ought und nåwiht nåuht, nåht) nichts naught, nought, not.
- 7) ânig (ænig) irgend ein any, sowie das negirende nânig aênig) kein haben die starke adjectivische Flexion.
- 8) maneg (mænig) manche many wird ebenfalls stark dekliirt; der Nom. und Acc. Plur. ist gewöhnlich manega.

Loth, Gram.

- 9) Das Pronomen ælc (eigentlich agelic) jeder each, wird wie die übrigen Composita von lic nur nach der starken Deklination flectirt.
- 10) Wie hwa werden deklinirt gehwa und âgehwa jeder, und elleshwa irgend wer; wie hwæt wird flectirt elleshwæt irgend was, und hwæt-hûgu etwas, wobei hûgu (dafür auch hwêgu, hwugu) entstanden aus hwê oder hwŷ (dem Instrumentalis von hwæt) und ju (geó) jemals unverändert bleibt.
- 11) Wie hwæðer werden flectirt gehwæðer und æghwæðer (æghðer) jeder von beiden either, und nâhwæðer (nâwðer) keiner von beiden neither.
- 12) Wie while werden flectirt gehwile, âhwile und æghwile jeder.

# Die Flexionen der englischen Sprache in hrer Beziehung zu den Flexionen der angelsächsischen Sprache.

# 1. Flexion der englischen Verba.

Die Conjugation der englischen Verba lehnt sich völlig an die der 69. ngelsächsischen an, während die französische Conjugationsweise nicht en mindesten Einfluss auf sie geäussert hat. Die Zahl der Tempora, Iodi, Numeri, sowie die Unterscheidung einer starken und schwachen onjugationsweise ist unverändert geblieben; dagegen hat die englische prache in Bezug auf Unterscheidung der Personen und Numeri fast Alles entfernt, was zum Verständnis nicht unumgänglich notwendig ist.

Der Infinitivus, im Angelsächsischen auf an ausgehend, hat sein luffixum, welches bald zu en, dann zu e abgestumpft wurde, endlich anz verloren. In dieser Form stellt der Infinitivus zugleich die erste erson Singularis und den ganzen Pluralis des Präsens dar; letzterer at also seine Endung að verloren. Hierdurch hat jedoch die englische prache keine Einbusse erlitten, weil Numerus und Person, sobald sie us dem zugefügten Subject, besonders aus den substantivischen Peronal-Pronomen hinlänglich erkannt werden, am Verbum nicht unterchieden zu werden brauchen. Dagegen ist in der zweiten Person ingularis das st und in der dritten Person Singularis das s, als Stellertreter des  $\eth$ , beibehalten worden.

Dass der Imperativus im Pluralis sein Suffixium að im Laufe der eit aufgegeben hat, ist dem sparsamen Charakter der englischen Sprache ganz gemäss, und in Bezug auf Verständlichkeit durchaus kein Verlust, da Sprecher und Angeredete recht wohl wissen, ob sie Singularis oder Pluralis sind.

Ebenso wie im Präsens hat die Abwerfung der Suffixa im Präteritum Statt gefunden. Der Pluralis hat seine Endung on gänzlich verloren, und nur in der 2. Person Sing. ist das Suffixum st beibehalten, ja sogar auf die starke Conjugation übertragen worden. Hiernach sind alle in der Umgangssprache angewandten Formen des Präteritums, nämlich die 1. und 3. Person Sing. und alle drei Personen des Plureinander gleich.

Der Conjunctivus ist mit wenigen Ausnahmen dem Indicativus gleich; eine durchgängige Unterscheidung ist für die englische Sprache nicht nötig, da der Conjunctivus sehr leicht durch Hülfszeitwörter ersetzt werden kann.

Die Aenderung des Stammvokals in der zweiten und dritten Person Sing. des Präsens, sowie im Prät. vieler stark conjugirter Verba ist im Englischen weggefallen.

Das Part. Präs. wurde schon sehr früh statt durch Anhängung von ende durch das Suffixum ing gebildet. Veranlassung hierzu gaben weniger die durch die französische Sprache eingeführten Nasallaute, als vielmehr der Umstand, dass die Verbal-Substantive auf ing (ung), sowie die Infinitive in Verbindung mit Präpositionen mit den prädicativen Participien gleichbedeutend sind, wie z. B. im Hochdeutschen: ich bin schreibend = ich bin am Schreiben = ich bin bei der Schreibungengl. I am a writing = I am writing, wo a die Stelle einer Präposition vertritt und in der Schriftsprache meist weggelassen wird.

Die englische Sprache hat sich ferner in Anlehnung an die angelsächsischen Substantivformen auf ung oder ing ein Gerundium gebildet, dessen Anwendung in Bezug auf Kürze und Bestimmtheit des Ausdrucks von grosser Bedeutung ist.

- 70. Um ein englisches Verbum conjugiren zu können, muss man zu nächst aus dem Infinitivus das Präteritum und das Part. Prät. bilden die Regeln, welchen die Bildung dieser Formen unterworfen ist, werde später, wenn die starke und schwache Conjugationsweise behandelt wer den, ihre Stelle finden. Sind diese drei Formen bekannt, so werde die übrigen aus ihnen auf folgende Weise abgeleitet:
  - 1. Dem Infinitivus gleich ist der Singularis und Pluralis de Imperativus;

- 2. Dem Infinitivus gleich ist ferner die erste Person Singularis und der ganze Pluralis des Präsens;
- 3. Aus dem Infinitivus bildet man die zweite Person Sing. Präs. durch Anhängung von est, und die dritte Person Präs. durch Anhängung von s;
- 4. Aus dem Infinitivus bildet man das Part. Präs. (eigentlich Verbal-Substantivum) durch Anhängung von ing;
- 5. Gleichlautend mit dem Part. Präs. ist das Gerundium oder Verbal-Substantivum;
- 6. Mit der ersten Person Sing. Prät. ist die dritte Pers. Sing. und der ganze Plur. Prät. gleichlautend;
- 7. Die zweite Person Sing. Prät. bildet man durch Anhängung von st an die erste Person Sing. Prät.

In Betreff der Orthographie und der Aussprache sind fol-71. nde besondere Regeln zu beachten:

- 1. Endigt sich der Infinitivus auf ein stummes e, so wird dieses vor denjenigen Suffixen, welche mit einem Vokal beginnen, ausgestossen.
- 2. Endigt sich der Infinitivus auf einen Zischlaut (s, sh, ch, x), so wird, um Deutlichkeit der Aussprache zu erzielen, in der 3. Pers. Präs. nicht s, sondern es angehängt. Dasselbe geschieht auch bei denjenigen Wörtern, deren Infinitivus auf o ausgeht.
- 2. Endigt sich der Infinitivus auf y mit vorhergehendem Consonanten, so wird es vor dem s der 3. Pers. Sing. Präs. in ie, und vor allen übrigen Suffixen, welche mit einem e beginnen, in i verwandelt; dagegen bleibt vor ing das y stehen. Verba, deren Infinitivus auf ie ausgeht, verwandeln das ie vor der Endung ing in y, z. B. die sterben dying sterbend.
- 4. Endigt sich der Infinitivus auf einen einzelnen verdoppelbaren Consonanten mit vorhergehendem kurzen Vokal, und ruht der Ton auf der letzten Silbe, so wird der Endconsonant stets verdoppelt, sobald das angehängte Suffixum mit einem Vokal beginnt. Durch die Abänderung wird erzielt, dass der Leser den vor dem Doppel-Consonanten stehenden Vokal kurz spricht, während, wenn auf einen einfachen Consonanten ein Vokal folgt, der vor dem Consonanten stehende Vokal nach Analogie anderer Fälle leicht lang gesprochen werden würde. Einige Schriftsteller verdoppeln bei den Verben, deren Infinitivus sich auf el,

al, ip endigt, den Endconsonanten auch in dem Falle, dass der Ton nicht auf der letzten Silbe des Wortes liegt. Doch ist dies durchaus nicht allgemeiner Gebrauch.

# A. Die starke Conjugation.

- Die im Englischen stark conjugirten Verba schliessen sich an die angelsächsischen eng an, wenngleich sich die Laute in mehrfacher Weise verändert haben. Viele der angelsächsischen stark conjugirten Verba sind in englische schwach conjugirte übergegangen, oder zeigen Formen, welche teils zur starken, teils zur schwachen Conjugation gehören; nur eine kleine Zahl von Verben ist von der schwachen angelsächsischen Conjugation in die starke englische Conjugation übergegangen. Alle englischen stark conjugirten Verba haben im Präteritum in den verschiedenen Personen des Singularis und Pluralis denselben Vokal; ebensowenig wird der Vokal in den verschiedenen Formen des Präsens umgeändert. Bei der hier folgenden Darstellung der stark conjugirten englischen Verba hat sich die Anordnung soviel wie möglich an die in §. 23-43 ausgeführte Anordnung der angelsächsischen stark conjugirten Verba angeschlossen; eine genau congruente Anordnung ist wegen der vielfachen regellosen Abweichungen nicht möglich.
  - I. Aus der 1. Conjugation der angelsächsischen starken Verbahaben sich nur drei in der englischen starken Conjugation erhalten:

fall - fell - fallen fallen; ags. feallan - feóll - fallen.

- hold held holden (held) halten; ags. healdan heóld healden.
  - wax waxed waxen und waxed wachsen; ags. weaxan weóx weaxen.
  - II. Von der 3. ags. Conjugation ist nur ein einziges Verbur übrig geblieben:
  - beat beat beaten (beat) schlagen; ags. beátan beót beáten
  - III. Indem ags. ôw und âw zu engl. ow geworden sind, sind di meisten Verba der 2. und 4. ags. Conjugation zu einer einzigen englischen zusammengeschmolzen; an diese Verba schliessen sich einig andere an, welche im Infinitivus auf einen langen Vokal auslauten ur entweder im Part. Prät. auf awn, own oder ewn, oder im Prät. a ew oder aw ausgehen:
  - blow blew blown blasen; ags. blawan bleow blawen. crow - crown krähen; ags. crawan - creow - crawen.

- grow grew grown wachsen; ags. grôwan greów grôwen.
- know knew known kennen; ags. cnawan cneow cnawen.
- mow mowed mown (mowed) mähen; ags. mawan meow mawen.
- sow sowed sown (sowed) säen; ags. sâwan seów sâwen.
- throw threw thrown werfen; ags. prâwan preów prâwen.
- show (shew) showed shown zeigen (schauen lassen) ist aus dem schwach conjugirten scawjan (sceawjan) übergegangen.
- strew strewed strewn ) streuen; ags. schwach stredwjan oder strow strowed strown ) strewjan oder stredwjan.
- hew hewed hewn (hewed) hauen; ags. hedwan heów hedwen ist aus der 3. ags. Conjugation übergegangen.
- draw drew drawn ziehen (tragen); ags. dragan drôg dragen (9. ags. Conjugation).
- saw sawed sawn und sawed sägen; abgeleitet aus dem ags. sage Säge, also eigentlich schwach zu conjugiren.
- fly flew flown fliegen (fliehen); aus der 19. Conjugation: fleógan - fleáh - flugon - flogen fliegen, vermischt mit fleóhan (fleón) - fleáh - flugon - flogen fliehen.
- slay slew slain schlagen; ags. (aus der 10. Conjugation) sleahan (slahan, slagan, slean, slân) slôh slagen (slægen, slegen).
- see saw seen sehen; ags. (aus der 14. Conjugation) seon seah sawon (sægon, segon) sewen (segen, sen, sŷn, sîn).

# IV. Der 9. ags. Conjugation entlehnt sind:

take - took - taken nehmen; ags. tacan - tôc - tacen.

shake - shook - shaken schütteln - ags. scacan - scôc - scacen. forsake - forsook - forsaken verlassen; ags. forsacan - forsôc - forsacen.

Hieran schliessen sich noch an:

- wake woke und waked waked wachen, wecken, und das Compositum awake awoke und awaked awaked; ags. wacan wôc wacen, und wacjan wacode wacod.
- stand stood stood stehen; ags. standan stôd standen.

Folgende Verba werden schwach conjugirt; doch hat sich nebenbei das starke Part. Prät. erhalten:

- bake baked baked und baken backen; ags. bacan bôc bacen.
- grave graved graven und graved graben; ags. grafan  $gr\hat{o}f grafen$ .

- lade laded laden und laded | laden; ags.  $hladan hl\hat{o}d$  load loaded loaden und loaded | hladen.
- shape shaped shapen und shaped gestalten, schaffen; ags. scapan (sceapan, sceppan) scôp (sceôp) scapen (sceapen) aus der 11. Conjugation.
- shave shaved shaved und shaven schaben; ags.  $scufan sc\hat{o}f scafen$ .
- V. An die 12. und 15. angelsächsische Conjugation schliessen sich verschiedene Verba an, welche im Englischen bei verschiedenen Vokalen des Infinitivus im Prät. und Part. Prät. o haben; folgt diesem o ein r, so wird im Part. Prät. das e der Endung en elidirt.
- break broke broken und broke brechen; ags. brecan bræc bræcon brocen.
- steal stole stolen stehlen; ags. stelan stæl stælon stolen.
- $\left.\begin{array}{ll} bear-bore-borne tragen \\ bear-bore-born gebären \end{array}\right\}$  ags. beran-boren-boren-boren
- wear wore worn tragen; ags. werjan (schwach).
- tear tore torn zerreissen; ags. teran tær tæron toren.
- shear shore (sheared) shorn scheeren; ags. sceran scær scæron scoren.
- speak spoke (spake) spoken (spoke) sprechen; ags. sprecan (specan) spræc spræcon sprecen (sprocen).
- we ave wove woven (bisweilen schwach conjugirt) weben; ags. we fan we f we fon we fen.
- tread trod (trode) trodden und trod treten; ags. tredan træd trædon treden.
- quoth (nur noch gebraucht als 1. und 3. Pers. Sing. Prät.) sagte; ags. cweðan cwæð cwæðon cweðen.

Hieran schliessen sich noch die aus der 11. Conjugation entlehnten Verba:

- heave hove hoven und hove heben (meist regelmässig schwach conjugirt); ags.  $hebban h\hat{o}f hafen$ .
- swear swore sworen schwören; ags. swerjan swôr sworen (swaren).
  - VI. Auf die 19. angelsächsische Conjugation sind zurückzuführen:
- cleave clove cloven spalten (gewöhnlich schwach conjugirt cleft cleft); ags. cleófan cleáf clufon clofen.

- reeze froze frozen frieren; ags. freósan (frŷsan) freás fruron froren.
- hoose chose chosen (chose) küren, kiesen, wählen; ags. ceósan ceás curon coren.
- eethe sod sodden (sod) sieden (meist regelmässig schwach conjugirt); ags. seóðan seáð sudon soden.
- hoot shot shot (shotten) schiessen; ags. sceótan sceát scuton scoten.

Hieran schliesst sich noch aus der 14. Conjugation:

- et got got und gotten erhalten; ags. getan geat geaton geten; ebenso forget vergessen, ags. forgetan.
- 28 Adjectiv forlorn verloren ist auf das Part. Prät. der ags. leósan forleds forluron forloren zurückzuführen.
  - VII. Auf die 18. angelsächsische Conjugation sind zurückzuführen:
- vell swelled swelled, swollen, swoln schwellen; ags. swellan sweall swullon swollen.
- elp holp holpen und holp (doch meist schwach conjugirt) helfen; ags. helpan healp hulpon holpen.
- elt melted melted und molten schmelzen; (transitiv und intransitiv); ags. meltan mealt multon molten intransitiv, und daneben meltan melte melt, und meltan meltede melted transitiv.
  - VIII. Aus der 13. ags. Conjugation sind übergegangen:
- d bade, bid bidden, bid gebieten u. bitten; ags. bidden bade baden bitten; nebenbei hat eingewirkt beóden beden boden gebieten.
  - lay lain liegen; ags. liegan læg lægon legen.

An diese haben sich angeschlossen:

- e gave given geben; ags. gifan geaf geafon gifen, us der 14. Conjugation.
  - a te und e a t e a te n und e a t essen; ags. etan aeta aeta eten, aus der 12. Conjugation.
- IX. An die 20. angelsächsische Conjugation schliessen sich zust diejenigen englischen Verba an, welche im Infinitivus ein diphgisches wie ei lautendes i, im Part. Prät. ein kurzes i und die ing en, und im Präteritum ein o haben:
- re drove (drave) driven treiben; ags. drîfan drâf ifon drifen.

- ride rode ridden (rid, rode) reiten; ags. rîdan râd ridon riden.
- rise rose risen (rose) aufstehen; ags. rîsan râs rison risen.
- smite smote smitten schmeissen; ags. smîtan smât smiton smiten.
- stride strode (strid) stridden (strid) schreiten; ags. stridan strâd striden.
- thrive throve thriven gedeihen; ags. prîfan prâf prifon prifen.
- write wrote written (writ) schreiben; ags. wrîtan wrât writon writen.
- strive strove striven streben ist nach der Weise der obigen Verba conjugirt, obgleich ihm kein angelsächsisches Verbum zu Grunde liegt.
- X. Aus der 20. angelsächsischen Conjugation hervorgegangen, in Präsens mit diphthongischem i, im Part. Prät. mit kurzem i und den Suffixum en, doch im Präteritum nicht mit o, sondern mit kurzem versehen sind:
- bite bit bitten und bit beissen; ags. bitan bat biton biten.
- chide chid chidden und chid schelten; ags. cîdan câd cidon ciden.
- slide slid slidden und slid gleiten; ags. slidan slåd slidon sliden.
- XI. Aus der 20. angelsächsischen Conjugation hervorgegangen im Präsens mit diphthongischem i, und im Prät., sowie im Part Prämit o versehen sind:
- abide abode abode bleiben; ags. âbîdan âbâd âbiden.
- shine shone shone scheinen; ags. scînan scân scinon scinen.
- XII. Weniger eng an die 20. angelsächsische Conjugation schliesse sich an:
- rive rived riven spalten; ags. reófan reáf rufon rofei writhe writhed writhen flechten, winden; ags. writan-writen.

- trike-struck struck und stricken streichen, schlagen; ags. strîcan strâc stricon stricen.
- XIII. Das n im Part. Prät. haben noch beibehalten, wenngleich mit veränderter Orthographie, folgende beiden Verba:
- go gone gehen; ags. gangan geóng (neben eode und wende) gangen, zusammengezogen gân; das verloren gegangene Prät. wird im Englischen durch went (Prät. von wend wenden, gehen) ersetzt (vgl. S. 192).
- do did done; ags. dôn dide gedôn (s. S. 126).
- XIV. Von den englischen Verben der starken Conjugation, welche das n im Part. Prät. abgeworfen haben, steht zunächst eins allein:
- come came come kommen; ags. cwiman (cuman) cwam (cam, com) cwâmon (câmon, cômon) cumen (cymen). 16. ags. Conjugation.
- Verba hat im Infinitivus als Stammvokal ein kurzes i, im Sing. Prät. ein a, im Plur. Prät., sowie im Part. Prät. ein u. Die aus ihnen enttandenen englischen Verba haben im Part. Prät. das n verloren. Ganz eng an diese angelsächsische Conjugation schliessen sich die folgenden englischen Verba an, welche im Infinitivus ein kurzes i, im Prät. nach lorgange des ags. Sing. Prät. ein a, oder nach Vorgange des ags. Plur. Prät. ein u, und im Part. Prät. ein u haben:
- egin began begun beginnen; ags. beginnen begann begunnen.
- ling clung clung anhaften; das entsprechende ags. clingan clung clungen hat die Bedeutung ermatten.
- rink drank (drunk) drunk (drank und drunken) trinken; ags. drincan - dranc - druncon - druncen.
- hrink shrunk (shrank) shrunk schrumpfen; ags. scrincan scranc scruncon scruncen.
- ing sang und sung sung singen; ags. singan sang sungen sungen.
- ink sunk (sank) sunk (sunken) sinken; ags. sincan sanc suncon suncen.
- ing slung slung schlingen, schleudern; ags. slingan slang slungon slungen.
- ink slunk slunk schleichen; ags. slincan slanc sluncon sluncen.

- spin spun spun spinnen; ags. spinnan spann spunnon spunnen.
- spring sprang, sprung sprung springen; ags. springen (sprincan) sprang sprungen sprungen.
- sting stung stung stechen; ags. stingan stang stungen stungen.
- stink stunk stunk stinken; ags. stincan stanc stuncon stuncen.
- swim swam (swum) swum schwimmen; ags. swimman swamm swummon swummen.
- swin swang swung schwingen; ags, swingan swang swungen swungen.
- wring wrung wrung ringen, drehen; ags. wringan wrang wrungon wrungen.

An diese der 21. angelsächsischen starken Conjugationweise entlehnten englischen Verba schliessen sich noch einige andere an, welche nach Analogie der vorhergehenden conjugirt, aber aus andern Conjugationsweisen in diese übergegangen sind:

- dig dug dug (auch regelmässig schwach conjugirt) graben verwandt mit dem ags. schwach conjugirten dîcjan mit einem Deiche umgeben.
- fling flung werfen, sich heftig bewegen; aus nordischen Dialekten übergetreten.
- ring rang rung läuten; ags. schwach hringan.
- stick stuck stuck stechen; ags. schwach sticjan.
- string strung strung spannen; ags. schwach strengan.

XVI. Ein aus der 21. Conjugation entlehntes Verbum behält im Infinitivus ein kurzes i, nimmt aber im Prät. und Part. Prät. ein o an:

win - won - won gewinnen; ags. winnan - wann - wunnon wunnen.

XVII. Ein anderes derselben Conjugation entlehntes Verbunden vollagen vollagen vollagen vollagen. Prät. an:

run - ran - run rinnen, rennen; ags. rinnan - rann - runnen.

XVIII. Ein der 8. Conjugation entlehntes Verbum, welches im in initivus im Angelsächsischen ein a hat, nimmt im Prät. den dunkelen okal der Verba an, welche der 21. Conjugation entstammen:

ang - hung - hung hängen; auch regelmässig schwach conjugirt: hanged - hanged; ags. hangan - hêng - hangen, und hangjan - hangode - hangod.

XIX. Vier Verba der angelsächsischen 21. starken Conjugation ehmen im Englischen im Infinitivus ein diphthongisches i an, und verlänern im Prät. und Part. Prät. den kurzen dunkelen u = Laut zu ou:

ind - bound - bound binden; ags. bindan - band - bundon - bunden.

nd - found - found finden; ags. findan - fand - fundon - funden.

rind - ground - ground zermalmen; ags. grindan - grand - grundon - grunden.

ind - wound - wound winden; ags. windan - wand - wundon - wunden.

XX. Ein englisches Verbum, in seinen Vokalen der Schreibweise sch mit den Verben der vorigen Gruppe übereinstimmend, ist der 18. onjugation der starken angelsächsischen Verba entlehnt:

ght - fought - fought fechten; ags. feohtan - feaht - fuhton fohten.

# B. Die schwache Conjugation.

Zur schwachen Conjugation gehören zunächst alle Verba, welche 73. hr Präteritum und Participium Präteriti nicht durch Ablautung, sonern durch Anhängung des Suffixum ed bilden. Diese bilden die egelmässige schwache Conjugation.

Zur schwachen Conjugation gehören ferner solche Verba, welche leränderungen in den Lauten des Stammes oder des Suffixum ed erahren, und ihrer Abstammung nach auf ursprünglich schwach conjuirte Verba zurückzuführen sind. Dies sind die anomalen Verba der chwachen Conjugation.

Von ihnen sind die Hülfsverba zu unterscheiden, welche soohl in Bezug auf Form, als auch in Bezug auf Inhalt wesentlich von en Begriffsverben abweichen, zum Teil auch wohl an die starke Congationsweise angrenzen.

# 74. 1. Die regelmässigen Verba der schwachen Conjugation

Die Zahl der regelmässig schwach conjugirten Begriffsverba ungemein gross; ausser einer bedeutenden Zahl von Verben, welche dem Angelsächsischen in das Englische übergegangen sind, gehö hierher noch fast alle aus dem Französischen oder aus anderen Sprac stammende Verba. In Bezug auf die Conjugation dieser Verba sind in §. 69-71 gegebenen Regeln zu beachten. Zum Zweck der gleichung der neuenglischen schwachen Conjugation mit der entspreck den angelsächsischen, möge hier das angelsächsische Paradigma le jan lernen neben dem englischen Paradigma le arn durchconjuwerden.

|              |       | Ange      | elsächsisch.      | Englisch.   |
|--------------|-------|-----------|-------------------|-------------|
| Indic. Präs. | Sing. | 1.        | leornje           | learn       |
|              | 0     | 2.        | leornast          | learnest    |
|              |       | 3.        | leornað           | learns      |
|              | Plur. | 1.        | leornjað          | learn       |
|              |       | 2.        | leornjað          | learn       |
|              |       | <b>3.</b> | leornjað          | learn       |
| Conj. Präs.  | Sing. | 1.        | leornje           | learn       |
| Ū            | Ũ     | 2.        | leornje           | learn       |
|              |       | 3.        | leornje           | learn       |
|              | Plur. | 1.        | leornjen          | learn       |
|              |       | 2.        | leornjen          | learn       |
|              |       | 3.        | leornjen •        | learn       |
| Indic. Prät. | Sing. | 1.        | leornode          | learned     |
|              |       | 2.        | leornodest        | learnedst   |
|              |       | 3.        | leornode          | learned     |
|              | Plur. | 1.        | leornodon         | learned     |
|              |       | 2.        | leornodon         | learned     |
|              |       | 3.        | leornodon         | learned     |
| Conj. Prät.  | Sing. | 1.        | leornode          | learned     |
|              |       | 2.        | leornode          | learned(st) |
|              |       | 3.        | leornode          | learned     |
|              | Plur. | 1.        | leornoden         | learned     |
|              |       | 2.        | leornoden         | learned     |
| •            |       | <b>3.</b> | leornoden         | learned     |
| Imperat.     | Sing. | 2.        | leorna            | learn       |
|              | Plur. | 2.        | leornj <b>a</b> ð | learn       |

# Angelsächsisch. Englisch.

Infinit. leornjan lear n
Partic. Präs. leornigende lear nin g
Partic. Prät. geleornod lear nin g
Verbal-Substantivum leornung lear nin g.

Beispiele für die regelmässige schwache Conjugation nebst Angabe der Abstammung der englischen Verba aus dem Angelsächsischen finden sich in grosser Zahl in §. 45-47.

# 2. Die anomalen Verba der schwachen Conjugation.

1. Folgende Verba, deren Infinitivus auf d mit vorhergehendem langen Vokal auslautet, nehmen im Prät. und Part. Prät. kein Suffxum an, unterscheiden aber diese Formen von dem Infinitivus und den hiervon abgeleiteten Formen dadurch, dass sie durch Verkürzung des Stammvokals den Ton weiter nach dem auslautenden d verlegen.

bleed - bled - bled bluten; ags. blêdan - blêdde - blêded.

breed - bred - bred brüten; ags. brêdan - brêdde - brêded.

feed - fed - fed füttern; ags. fêdan - fêdde - fêded.

peed - sped - sped eilen, sputen; ags. spêdan - spêdde - spêded.

lead - led - led leiten; ags. lædan - lædde - læded.

ead - read - read lesen; ags. rêdan - rêdde - rêded.

lide – hid – hid verbergen; ags.  $h\hat{y}dan - h\hat{y}dde - h\hat{y}ded$ .

detide - betid - betid sich ereignen; ags. tîdan - tîdede - tîded.

2. Folgende Verba, welche auf t mit vorhergehendem langen Vokale auslauten, nehmen ebenfalls kein Suffixum an und erreichen ebenso wie die vorher genannten Verba die Unterscheidung der Hauptformen daturch, dass sie durch Verkürzung des Stammvokales den Ton weiter aach dem auslautenden t verlegen.

neet – met – met begegnen, treffen; ags. mêtan – mêtte – mêted. ight – lit – lit besteigen, wird jetzt fast nur regelmässig schwach conjugirt; ags. lîhtan – lîhte – lîhted.

3. Viele Verba, welche auf d mit vorhergehender Liquida und kurzem Vokal auslauten, verwandeln im Prät. und Part. Prät. das d in t:

bend - bent - bent beugen; ags. bendan - bende - bended.

lend - lent - lent leihen; ags. lænan - lænde - læned.

rend - rent - rent reissen; ags. hrendan - hrende - hrended.

**75.** 

- send sent send senden; ags. sendan sende sended.
- shend shent shent schänden; ags. scendan scende scended.
- spendan spent spent spenden; ags. spendan spende spended.
- wend went (Part. fehlt) wenden, gehen; der Infinitivus ist wenig gebräuchlich, dagegen wird das Präteritum für die entsprechende Form von go gehen gebraucht; ags. wendan wende wended.
- build built built bauen; fehlt im Angelsächsischen, dock wahrscheinlich abgeleitet von dem ags. Substantivum bold n. Hand
- geld gelt gelt verschneiden; wird auch regelmässig conjugit; von unsicherer angelsächsischer Abstammung.
- gird girt girt gürten; wird auch regelmässig conjugirt; ag gyrdan gyrde gyrded.
- 4. Verkürzung des Stammvokales mit gleichzeitiger Anhängung von dim Prät. und Partic. Prät. findet bei folgenden Verben Statt: hear heard heard hören; ags. hŷran (hêran) hŷrde hŷred shoe shod shod beschuhen; ags. scôjan scôde scôd. flee fled fled fliehen; es ist von der stark conjugirten angel sächsischen Form flechan (flech) flech flugon flogen in dischwache Conjugation übergegangen.
- 5. Folgende Verba, welche mit einem einfachen Lippenlaute, meiner Liquida oder mit s, vor dem ein langer Vokal steht, auf lauten, verkürzen den letzteren und hängen im Prät. und Part. Prät. den umgeänderten Stamm ein tan:

keep - kept - kept behalten; ags. cêpan (cŷpan) - cêpte - cêpal

Als Nachbildungen dieses mit einem langen i = Laut versehent und auf p auslautenden Wortes sind folgende aus der starken Conjugit tion übergegangene Verba zu betrachten:

- creep crept crept kriechen; ags. creopan credp crupon cropen.
- sleep slept slept schlafen; ags. slæpan (slæpan) slæp slæpen (slæpen).
- sweep swept swept fegen; ags.  $sw\hat{a}pan swe\delta p sw\hat{a}pen$ . weep – wept – wept weinen; ags.  $w\hat{e}pan - we\delta p - w\hat{o}pen$ .
- leap lept (leapt) lept (leapt) laufen; wird auch regelmässe schwach conjugirt; ags. hleapan hleapen.

Folgende 3 Verba verwandeln vor dem Suffixum t das v in f: leave – left – left verlassen; ags. læfan – læfde – læfed. ave - reft - reft rauben; ags. redfjan - redfode - redfod. eave - cleft - cleft spalten, klauben; ags. stark: cleófan - cleáf - clufon - clofen.

### Ferner gehören hierher:

se - lost - lost verlieren; ags. losjan - losode - losod;

el - felt - felt fühlen; ags. fêlan - fêlde - fêled.

eel – knelt – knelt knien; wird auch regelmässig schwach conjugirt; es ist wahrscheinlich entstanden durch Vermischung des angelsächsischen cneówjan mit dem französischen genouiller.

al – de alt – de alt teilen, auch bisweilen regelmässig schwach conjugirt; ags.  $d\hat{e}lan - d\hat{e}lde - d\hat{e}led$ .

eam – dreamt – dreamt träumen, bisweilen auch regelmässig schwach conjugirt; verwandt mit dem ags. drêman – drêmde – drêmde jauchzen, während im Deutschen und Dänischen die entsprechenden Wörter die Bedeutung "träumen" haben.

an - leant - leant lehnen, auch regelmässig schwach conjugirt; ags. hlinjan - hlinode - hlinod.

ean - meant - meant meinen; ags. mênan - mênde - mêned.

6. Wenn auf einen kurzen Vokal des Stammes einer von den nsonanten, deren Aussprache die Organe in grössere Tätigkeit vertzt, nämlich p, s, x, n oder l, folgt, so wird bei einigen Verben (früher ufiger als jetzt) im Prät. und Part. Prät. t statt ed dem Stamme gefügt; endigt sich der Stamm auf ss oder ll, so wird vor dem t ner der Consonanten ausgestossen. Hierzu gehören u. a.:

ip - dipt - dipt tauchen; ags. dyppan - dypte - dypt.

rop - dropt - dropt tropfen; ags. dropjan - dropode - dropod, und drŷpan - drŷpte - drŷped.

tep - stept - stept stapfen, schreiten; ags. steppan - stepte - steped.

less - blest - blest segnen; ags. blêssjan - blêssode - blêssod.

(Wie dieses letztere Verbum werden auch bisweilen einige Verba anzösischen Stammes conjugirt, z. B. press-prest, pass-past, ossess-possest u. a. m.)

lix - mixt - mixt mischen; ags. miscan - miscte - misced.

urn - burnt - burnt brennen; ags. stark beornan - bearn - burnon - bornen, und schwach: bernan - bernde - berned.

earn - learnt - learnt lernen; ags. leornjan-leornode - leornod.
Loth, Gram.

- spell spelt spelt buchstabiren; ags. spelljan spellode spellod. spill - spilt - spilt verschütten; ags. spillan - spilde - spilled.
- 7. Wie schon im Angelsächsischen Wörter, welche sich auf t mit einem vorhergehenden Consonanten endigten, im Prät. vor dem Suffixum te das t des Stammes ausfallen liessen (§. 47, 7), so ist es auch im Englischen bei vielen Wörtern dieser Art der Fall. Indem hier auch der Endvokal e im Präteritum ausfällt, und das Prät. mit dem Part. Prät. übereinstimmt, so bekommen diese Verba, jedenfalls nicht zu ihrem Vorteil, im Infinitivus (also auch im Präsens) Prät. und Part. Prätigleiche Form. Hieran schliessen sich noch mehrere Verba fremder Stammes, welche vor dem t einen kurzen Vokal haben. Mehrere von den hierher gehörigen Wörtern wurden früher nach der starken Conjugation flectirt. Sie sind:
- burst burst burst bersten; ags. berstan bearst burston borsten (§. 40).
- cast cast cast werfen; aus nordischen Dialekten entlehnt.
- cost cost cost kosten; aus dem Französischen entnommen.
- cut cut cut schneiden; aus nordischen Dialekten entlehnt.
- hit hit hit treffen; aus nordischen Dialekten entlehnt.
- hurt hurt hurt verletzen; ebenfalls aus fremden Sprachen ent lehnt.
- knit knit knit stricken; auch regelmässig schwach conjugirt; ags. cnyttan cnytte cnyted.
- let let let zulassen; ags.  $l\hat{e}tan l\hat{e}t l\hat{e}ten$  (§. 29).
- put put put setzen, aus dem Dänischen entnommen.
- quit quit quit verlassen; in neuerer Zeit auch regelmässig schwach conjugirt; aus dem Französischen abgeleitet.
- set set set setzen; ags. settan sette seted und sett.
- shut shut shut schliessen; ags. scyttan scytte scytted!
- slit slit slit schlitzen; daneben kommt auch bisweilen das Participium slitten und selten auch das Prät. und Part. Prät. slitted vor; ags. stark: slîtan slât sliton sliten (§. 42), und schwach: slêtan slêtte slêted.
- spit spit spit speien; ags. spittan spitte spitted.
- split split split spleissen; wahrscheinlich aus dem Dänischen entlehnt.
- sweat sweat sweat schwitzen; ags. swêtan swêtte swêtte. thrust - thrust - thrust werfen; prêstan - prêste - prêsted.

wet - wet - wet nässen; auch regelmässig schwach conjugirt; ags. wêtan - wêtte - wêted.

An die vorhergebenden Verba, deren Stamm einen kurzen Vokal hat, schliesst sich noch ein mit einem langen Vokal versehenes Verbum an, nämlich das jetzt nur noch von Dichtern gebrauchte:

- hight hight hight heissen; ags. hâtan hêt und hêht hâten (§. 28).
- 8. Wie die genannten auf t auslautenden Verba, so stimmen auch einige auf d auslautenden und mit kurzem Vokale versehenen Verba in allen drei Hauptformen überein:
- shed shed shed schütten; ags. sceddan scôd und sceod scaden (§. 33).
- shred shred shred zerschneiden; ags. screádjan screádode screádod.
- pread spread spread spreiten (ausbreiten); ags. sprædan sprædde spræded.
- 9. An die angelsächsische vierte schwache Conjugation, d. h. dienige, bei welcher Prät. und Part. Prät. durch Anhängung von Zahntuten und zugleich durch Umänderung des Vokales des Stammes geildet werden (S. 126), schliessen sich zunächst zwei Verba an, welche d nnehmen und dabei das e des Infinitivus in o verwandeln:
- ell told told erzählen; ags. tellan tealde teald, und telede teled.
- ell sold sold verkaufen; ags. sellan (syllan) sealde seald.
- 10. Ferner schliessen sich an die vierte Conjugation mehrere Verbaun, welche im Angelsächsischen auf c oder g auslauten, und dieses vor lem Suffixum te und t in h verwandeln; diese nehmen im Englischen instatt h ein g h und anstatt der Vokale ea, o und u den Vokallaut h geschrieben ou, an.
- ▶ring brought brought bringen; ags. bringan brohte broht.
- Duy bought bought kaufen; ags. bycgan bohte boht.
- Beek sought sought suchen; ags. sêcan sôhte sôht.
- beseech besought (beseeched) besought ersuchen; ags. bisêcan bisôhte bisôht.
- think thought thought denken; ags. pencan peahte und pohte peaht und poht.

- think thought (defectiv; nur in den Verbindungen methinks, methought vorkommend) dünken; ags. *pyncan puhte puht.*work wrought wrought (doch auch regelmässig schwach conjugirt) wirken; ags. wyrcan worhte und wrohte worht und wroht.
- 11. An diejenigen angelsächsischen Verba der dritten Conjugation, deren Stamm mit einem Doppel = c, oder mit einem einfachen c, dem ein langer Vokal vorangeht, schliesst, und welche im Prät. und häufig auch im Part. Prät. hte resp. ht annehmen (§. 47, 6), schliessen sich an:
- reach raught raught (auch regelmässig schwach conjugirt); reichen; ags.  $r\hat{e}can r\hat{e}hte r\hat{e}ht$ .
- teach taught taught zeigen (lehren); ags. têcan têhte têht.
- catch caught caught (haschen) fangen; wahrscheinlich aus nordischen Dialekten entlehnt.
- 12. Einige Verba stossen vor dem d = Laut des Prät. und Part Prät. den letzten Consonanten des Stammes aus und verändern auch wohl den Vokal des Stammes:

make – made – made machen; ags. macjan – macode – macod. clothe – clad – clad kleiden, auch regelmässig schwach conjugirt; ags. clâðjan – clâðode – clâðod.

Hierzu gehört auch have haben, welches §. 76 unter den Hülfsverben behandelt ist.

14. Fast rein orthographischer Natur sind die Unregelmässigkeiten folgender Verben:

lay – laid – laid legen; ags. lecgan – lêde (legde) – lêd (leged).
say – said – said sagen; ags. secgan – sêde (sægde) – sêd (sægd).
pay – paid – paid bezahlen; aus dem Französischen entlehnt.
stay – staid – staid (dafür auch die regelmässigen Formen) bleiben; aus dem Altfranzösischen entlehnt.

#### C. Die Hülfsverba.

**76**.

Von durchgreifenderer Unregelmässigkeit als die anomalen Verbader schwachen Conjugation ist die Conjugation der Hülfsverba. Mit Ausnahme von have, be und do sind sie defectiv, indem sie nur Präsens und Präteritum besitzen. Sie schliessen sich an angelsächsische

an, von denen das dem have zu Grunde liegende habban nter der dritten schwachen Conjugation, die übrigen aber §. 49 gelmässige Verba angeführt sind. Nach dem Zwecke, welchem fsverba dienen, zerfallen sie in solche, welche gebraucht werden, Tempora, 2) Modi, 3) Genus der Zeitwörter zu bilden. Zur der Tempora werden im Englischen verwandt have, shall 11, zur Bildung der Modi may, can, shall, will, must, ind ought, ausserdem, vornehmlich zur Bildung von Fragen rneinungen, und als Ersatz von ausgelassenen Verben, do. Die des Passivs werden durch das Part. Prät. und das Verbum tivum be gebildet.

der folgenden Zusammenstellung sind den englischen Formen sprechenden angelsächsischen beigefügt, von den letztern sind hier nur diejenigen Formen angeführt worden, welche zur Erder englischen Formen dienen.

# Englisch. Angelsächsisch.

| c. Präs. Sing. 1. | have habe  | habbe            |
|-------------------|------------|------------------|
| 2.                | hast       | hafast           |
| 3.                | has (hath) | $hafa \delta$    |
| Plur. 1. 2. 3.    | bave       | hafja            |
| j. Präs. Sing. 1. | hav e      | habbe            |
| 2.                | h a v e    | habbe            |
| 3.                | h a v e    | $m{habbe}$       |
| Plur. 1. 2. 3.    | have       | habben           |
| 3. Prät. Sing. 1. | h a d      | hæfde -          |
| 2.                | hadst      | h lpha f dest    |
| 3.                | h a d      | h xef de         |
| Plur. 1. 2. 3.    | h a d      | h xefdon         |
| . Prät. Sing. 1.  | h a d      | $h lpha \! f de$ |
| 2.                | had(st)    | h x f de         |
| 3.                | h a d      | h x e f de       |
| Plur. 1. 2. 3.    | h a d      | h xefden         |
| Imperat. Sing.    | have       | hafa             |
| Plur.             | h a v e    | habbað           |
| Infinit.          | have       | habban           |
| Part. Präs.       | having     |                  |
| Part. Prät.       | h a d      | h x e f.         |
| Gerund.           | having     |                  |

| O India Daga Cina 1      | Englisch.       | Angelsächs              |
|--------------------------|-----------------|-------------------------|
| 2. Indic. Präs. Sing. 1. | am bin          | eom                     |
| 2.                       | art             | eart                    |
| 7) 1 0 2                 | is              | is                      |
| Plur. 1. 2. 3.           | are             | aron                    |
| Conj. Präs. Sing. 1.     | b e             | beó                     |
| 2.                       | b e             | beó                     |
| 3.<br>Dl., 1 0 1         | b e             | beó                     |
| Plur. 1. 2. 3.           | b e             | beón                    |
| Indic. Prät. Sing. 1.    | was             | wæs.                    |
| 2.                       | wast            | wære                    |
| 3.                       | was             | wæs                     |
| Plur. 1. 2. 3.           | were            | <b>v</b> æron           |
| Conj. Prät. Sing. 1.     | were            | <b>v</b> ĉre            |
| 2.                       | wert            | wêre                    |
| 3.                       | were            | w <i>œ</i> re           |
| Plur. 1. 2. 3.           | were            | wêren                   |
| Imperat. Sing.           | b e             | beó                     |
| Plur.                    | b e             | beó <b>ð</b>            |
| Infinit.                 | b e             | beón                    |
| Part. Präs.              | being           |                         |
| Part. Prät.              | been            |                         |
| Gerund.                  | being           |                         |
| 3. Indic. Präs. Sing. 1. | do tue          | $d\hat{o}$              |
| 2.                       | dost (doest)    | $oldsymbol{d}\hat{e}st$ |
| 3.                       | $\mathbf{does}$ | $d\hat{e}\delta$        |
| Plur. 1. 2. 3.           | d o             | $d\hat{o}$              |
| Conj. Präs. Sing. 1.     | d o             | $d\hat{o}$              |
| 2.                       | do              | $d\hat{o}$              |
| 3.                       | d o             | $d\hat{o}$              |
| Plur. 1. 2. 3.           | d o             | $d \hat{o} n$           |
| Indic. Prät. Sing. 1.    | did             | dide                    |
| 2.                       | didst           | didest                  |
| 3.                       | did             | dide                    |
| Plur. 1. 2. 3.           | · did           | $oldsymbol{did}{on}$    |
| Conj. Prät. Sing. 1.     | did             | dide                    |
| 2.                       | did(st)         | $m{did}e$               |
| 3.                       | did             | $oldsymbol{dide}$       |
| Plur. 1. 2. 3.           | did             | diden                   |

|                   | Englisch. | Angelsächsisch.                   |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|
| Imper. Sing. 1.   | d o       | $d\hat{o}$                        |
| Plur.             | d o       | $d\hat{o}oldsymbol{\dot{\sigma}}$ |
| Infinit.          | d o       | $dm{\hat{o}n}$                    |
| Part. Präs.       | doing     |                                   |
| Part. Prät.       | done      | $ged \hat{o}n$                    |
| Gerund.           | doing     | •                                 |
| 4. Präs. Sing. 1. | will will | wille                             |
| 2.                | will      | wilt                              |
| 3.                | will      | wille                             |
| Plur. 1. 2. 3.    | will      | $willa oldsymbol{\delta}$         |
| Prät. Sing. 1.    | would     | wolde                             |
| 2.                | wouldst   | $oldsymbol{woldest}$              |
| 3.                | would     | wolde                             |
| Plur. 1. 2. 3.    | would     | wold on                           |

Alle übrigen Formen des englischen Zeitworts fehlen. Mit diesem lfsverbum ist das regelmässig schwach conjugirte will durch Testant (letzten Willen) verfügen, welches dem angelsächsischen willjan villode – willod entspricht, nicht zu verwechseln.

|             |                                                                           | Englisch.                                                                                                                   | Angelsächsisch.                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Präs. Sing. | 1.                                                                        | shall soll                                                                                                                  | $m{s}ceal$                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | 2.                                                                        | shalt                                                                                                                       | scealt                                                                                                                                                                                                                                              |
| •           | 3.                                                                        | shall                                                                                                                       | sceal                                                                                                                                                                                                                                               |
| Plur. 1. 2. | 3.                                                                        | shall                                                                                                                       | sculon                                                                                                                                                                                                                                              |
| Prät. Sing. | 1.                                                                        | should                                                                                                                      | scolde                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | 2.                                                                        | shouldst                                                                                                                    | scoldest                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | 3.                                                                        | should                                                                                                                      | scolde                                                                                                                                                                                                                                              |
| Plur. 1. 2. | 3.                                                                        | should                                                                                                                      | scold on                                                                                                                                                                                                                                            |
| Präs. Sing. | 1.                                                                        | can kann                                                                                                                    | can                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | 2.                                                                        | canst                                                                                                                       | canst                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | 3.                                                                        | c a n                                                                                                                       | can                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plur. 1. 2. | 3.                                                                        | can                                                                                                                         | cunnon                                                                                                                                                                                                                                              |
| Prät. Sing. | 1.                                                                        | could                                                                                                                       | $c \hat{u} \dot{\sigma} e$                                                                                                                                                                                                                          |
|             | 2.                                                                        | couldst                                                                                                                     | cûðest                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | 3.                                                                        | could                                                                                                                       | cûðe                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plur. 1. 2. | 3.                                                                        | could .                                                                                                                     | cû <b>ð</b> on                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | Plur. 1. 2. Prät. Sing.  Plur. 1. 2. Präs. Sing.  Plur. 1. 2. Prät. Sing. | 3. Plur. 1. 2. 3. Prät. Sing. 1. 2. 3. Plur. 1. 2. 3.  Präs. Sing. 1. 2. 3. Plur. 1. 2. 3. Plur. 1. 2. 3. Prät. Sing. 1. 2. | Präs. Sing. 1.  2. shalt 3. shall Plur. 1. 2. 3. shall Prät. Sing. 1. should 2. should st 3. should Plur. 1. 2. 3. should Plur. 1. 2. 3. should Präs. Sing. 1. can kann 2. canst 3. can Plur. 1. 2. 3. can Prät. Sing. 1. could 2. couldst 3. could |

Alle übrigen Formen fehlen im Neuenglischen. Die Schreibwe von could ist aus Unkenntnis entstanden, indem das 1 in Anlehm an die ähnlich gesprochenen should und would aufgenommen ist.

|    |                | Englisch.                          | Angelsächsisc     |
|----|----------------|------------------------------------|-------------------|
| 7. | Präs. Sing. 1. | may mag                            | m x g             |
|    | 2.             | mayst                              | meaht             |
|    | 3.             | may                                | $m 	extcolor{e}g$ |
|    | Plur. 1. 2. 3. | $\mathbf{m} \mathbf{a} \mathbf{y}$ | magon             |
|    | Prät. Sing. 1. | $\mathbf{might}$                   | <b>mi</b> ĥte     |
|    | 2.             | mightst                            | mihtest           |
|    | 3.             | might                              | $m{mihte}$        |
|    | Plur. 1. 2. 3. | might                              | mihton            |

Alle übrigen Formen fehlen im Neuenglischen.

|    |             |           | Englisch. | Angelsächsisc |
|----|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 8. | Präs. Sing. | 1.        | must muss | môste (Prät.) |
|    |             | 2.        | must      | môstest       |
|    |             | <b>3.</b> | must      | $m{m\^oste}$  |
|    | Plur. 1. 2. | <b>3.</b> | must      | $m{m\^o}ston$ |

Wenngleich das englische must der Abstammung nach eigent nicht Präsens, sondern Präteritum ist, so wird es doch meist als Prä und nur ausnahmsweise als Präteritum verwandt.

|    |       |       |           | Englisch.               | Angelsächsisc             |
|----|-------|-------|-----------|-------------------------|---------------------------|
| 9. | Prät. | Sing. | 1.        | ought ich wäre schuldig | âhte                      |
|    |       |       | 2.        | oughtest                | $\hat{a}htest$            |
|    |       |       | <b>3.</b> | ought                   | $\boldsymbol{\hat{a}hte}$ |
|    | Plur. | 1. 2. | <b>3.</b> | ought                   | $\hat{a}hten$             |

Andere in dieser unregelmässigen Weise flectirte Formen existim Englischen nicht. Neben ought ist das regelmässig schwach jugirte owe schuldig sein vorhanden.

|     |           |       | Englisch.       | Angelsächsisc |
|-----|-----------|-------|-----------------|---------------|
| 10. | Präs. Sin | g. 1. | dare darf, wage | dear          |
|     |           | 2.    | darest          | dearst        |
|     |           | 3.    | dare und dares  | dear          |
|     | Plur. 1.  | 2. 3. | dare            | durron        |

|                | Englisch.        | Angelsächsisch. |
|----------------|------------------|-----------------|
| Prät. Sing. 1. | durst            | dorste          |
| 2.             | durst            | dorstest        |
| 3.             | durst            | dorste          |
| Plur. 1. 2. 3. | durst            | dorston         |
| Infinit.       | dare             | durran          |
| Part. Präs.    | daring kühn adj. |                 |
| Part. Prät.    | dared            |                 |

In der Bedeutung "herausfordern" wird dare regelmässig schwach onjugirt.

# II. Flexion der englischen Substantiva.

Mehr als die Conjugation ist die Deklination bei der Verwandlung 77. er angelsächsischen Sprache in die englische beeinflusst worden. Wenn uch die Sachsen bald nach der Eroberung Englands die Sprachformen er Normannen nicht in ihre Sprache aufnahmen, so wurden sie doch, umal da sie des Lesens und Schreibens unkundig und somit der Gegenheit beraubt waren, die Sprache ihrer Väter in ihren vielfachen nd durch das Alter fest begründeten Formen kennen zu lernen, in dem lebrauche derselben unsicher; und nur das blieb bestehen und setzte ich auch wohl in weiterem Umfange fest, was entweder durch den äufigen Gebrauch dem Sprachgefühle fester eingeprägt war, oder durch eine kräftigere Form einen tieferen und bleibenderen Eindruck machte, der zum Zweck des Verständnisses nicht entbehrt werden konnte. In brem alleinigen Bestreben sich verständlich zu machen achteten die ingelsachsen nicht auf Correctheit und Schönheit der Form, und statt ne Mannigfaltigkeit von Mitteln anzuwenden zum Zweck der Darstelng derselben Beziehungen von Begriffen, begnügten sie sich mit einer öglichst geringen Zahl von Mitteln, auch wohl nur mit einem einzigen, imlich demjenigen, welches ihnen wegen der Häufigkeit der Anwendung s geläufigste war, oder sie setzten, ohne auf das Herkömmliche zu hten, das Denken als Gebieter ein. Eine solche Vereinfachung ist in zug auf Casus, Numerus und Genus der Substantiva eingetreten.

Die angelsächsische Sprache unterschied neben dem No- 78. nativus, Genitivus, Dativus, Accusativus in einzelnen Fällen einen trumentalis; letzterer, überhaupt schon im Verfall begriffen, hielt in

der englischen Sprache nicht Stand und verschwand bald vollständig. Die durch den Instrumentalis ausgedrückten Beziehungen werden im Englischen durch Präpositionen angedeutet.

Schon in der angelsächsischen Sprache hatten die meisten Substantiva für den Nominativus keine besondere Endung; dieser Mehrheit folgend verloren auch die übrigen, also z. B. die auf e ausgehenden Masculina der starken Deklination und alle schwach deklinirten Substantiva, ihr Kennzeichen. Doch wurde keineswegs durch diesen Verlust Undeutlichkeit veranlasst. Denn immer mehr bildete sich unter der Herrschaft des Denkens die Regel aus, dass das Subject, wie im Gedanken, so auch in dem Ausdruck desselben, dem Satze, die erste Stelle einzunehmen habe. Die logische Wortfolge griff weiter um sich: das Object nahm seine Stelle hinter dem Verbum ein, von welchem es abhängig ist, und bedurfte nun, da es sich als Object durch seine Stellung auswies, keines besonderen Zeichens mehr. Hierdurch wurde das Object in Bezug auf Form gleich dem Subject. Diese Vereinfachung wurde noch mehr durch den Umstand befördert, dass auch schon in der angelsächsischen Sprache der Accusativus der meisten Substantiva, nämlich besonders der stark deklinirten Masculina und Neutra, mit dem Nominstivus übereinstimmte.

Eine fernere Umänderung der Deklination, und zwar wiederum eine Vereinfachung, zeigt sich in dem Zusammenschmelzen des Dativus mit dem Accusativus, welche beide als Object auftreten können. Der Unterschied ihrer Begriffe ist an und für sich gering und das Bestehen des Unterschiedes in der Sprache des Gebildeten wird eher durch die Observanz des Herkömmlichen als durch das Bedürfnis veranlasst. Das das Bedürfnis der Unterscheidung jedenfalls nicht dringend ist, zeigt sich u. a. auch darin, dass die plattdeutscheu Mundarten in den meisten Fällen keine getrennten Formen aufweisen und dass auch die hochdeutsche Sprache im Munde des weniger gebildeten Volks, sowohl wenn diese Casus von einem Verbum, als auch wenn sie von einer Präposition oder irgend einem andern Worte abhängig sind, vielfache Verwechselungen zulässt. In der englischen Sprache bezeichnet man diesen die Stelle des Accusativus und Dativus vertretenden Casus am zweckmässigsten mit dem Namen Objectivus, so dass dann consequenter Weise der Nominativus als Subjectivus zu bezeichnen ist.

Neben diesen beiden in Bezug auf Form übereinstimmenden, doch in Bezug auf Stellung unterschiedenen Casus, dem Subjectivus und Objectivus, hat die englische Sprache noch einen dritten Casus, den Possessivus, oder wie er häufig genannt wird, den angelsächsischen Genitivus.

Der letztere Name deutet auf seinen Ursprung hin. Der Genitivus Singularis der meisten angelsächsischen Masculina und Neutra endigt sich auf es; dieses Zeichen ist in späterer Zeit nicht allein auf den Genit. Sing. aller Substantiva, sondern merkwürdiger Weise auch auf den Genitivus Pluralis übertragen worden. Das e der Endung es wurde im Laufe der Zeit elidirt, und die Ausstossung desselben durch einen Apostroph angedeutet. Da ferner der Pluralis der englischen Substantiva, wie weiter unten gezeigt werden wird, sich im Allgemeinen schon auf s endigt, so lässt man in diesem Falle beim Schreiben des Possessivus das zweite s aus und begnügt sich mit dem blossen Apostroph. Der angelsächsische Possessivus ist im Allgemeinen nicht in häufigem Gebrauche und durchaus auf die Bezeichnung des Besitzers beschränkt, der aber ebensogut und vielleicht noch häufiger durch die Präpositionen of und to eingeführt wird. Der Possessivus steht im Englischen nicht im Angelsächsischen — stets vor dem Worte, welches das Besitztum anzeigt. Diese Stellung ist wohl aus der Gewohnheit zu erklären, dass demselben Zwecke in der Volkssprache früher häufig durch das adjectivische Personal-Pronomen his mit vorangehender Bezeichnung des Besitzers genügt wurde, z. B. my father his horse anstatt my father's horse; so findet sich bei Shakspeare noch the duke his gallies, Vincentio his son, Mars his heart; dieselbe Ausdrucksweise findet sich auch im Deutschen, sowohl in den hochdeutschen Volksdialekten, als auch im Niederdeutschen, z. B. meinem Vater sein Pferd. Dass aus diesem Gebrauche des adjectivischen Personal-Pronomens his nicht der englische Possessivus abzuleiten ist, wie einige Grammatiker wollen, ist unzweifelhaft; aber höchst wahrscheinlich ist es, dass auf das Volk beide Ausdrucksweisen eingewirkt haben, und dass die Eigentümlichkeit der Wortstellung gerade hieraus zu erklären ist.

Numerus. Die Bildung des Pluralis fand im Angelsächsischen 79. bei den am häufigsten vorkommenden Casus, Nominativus und Accusativus, der stark deklinirten Masculina durch Anhängung von as Statt, während die stark deklinirten Neutra und Feminina in denselben Casus entweder gar keine Flexion zeigten, oder nur einen Flexionsvokal anhängten, und die schwache Deklination die Endung an annahm. Das suslautende n ist schwach consonantisch und stumpft sich bald ab; ebenso werden die auslautenden Vokale bald abgeschwächt in e, das sodann völlig wegfällt; dagegen ist das s stärker und dauernd; es ist laher nicht zu verwundern, dass die englische Sprache, indem sie sich

im Laufe der Zeit aus den Trümmern der angelsächsischen Sprache formte, gerade der letzteren Endung die Herrschaft einräumte, wenngleich auch das a vor dem s zunächst in e und i abgeschwächt wurde und sodann ganz aussiel. Die französische Weise der Pluralbildung mag die englische Weise schneller und kräftiger zur Entscheidung gebracht haben, aber ausgegangen ist die letztere jedenfalls von der angelsächsischen Deklination.

Die Hauptregel in Bezug auf die Bildung des Pluralis der englischen Substantiva ist demnach: Um den Pluralis zu bilden hänge man an den Subjectivus des Singularis ein san. Dieses s wird ausgesprochen; hierdurch unterscheidet sich die englische Pluralbildung wesentlich von der französischen, und zwar jedenfalls zum Nachteil für die letztere, da in Betreff der Aussprache der französische Plural nicht vom Singularis unterschieden ist. Bestimmte Unterscheidung von Formen, sobald das Verständnis davon abhängig ist, tritt also auch hier als charakteristisch für die englische Sprache hervor.

Die besondern Fälle, in welchen englische Wörter vor dem sich des Pluralis Abänderungen eintreten lassen, sind nicht auf das Angelsächsische zurückzuführen, sondern durch Nachgiebigkeit gegen die mit der Zeit sich ändernde Aussprache oder durch das Streben nach Deutlichkeit zu erklären. Sie sind:

- 1. Wörter, welche auf s, x, ch (wenn es Zischlaut ist) und shauslauten, nehmen statt s im Pluralis es an. Der Grund ist das Streben, auch in der Aussprache den Pluralis von dem Singularis stets deutlich zu unterscheiden.
- 2. Ursprünglich angelsächsische Wörter auf fe verwandeln nicht in Uebereinstimmung mit dem Angelsächsischen das fe im Pluralis in ves.
- 3. Ursprünglich angelsächsische Wörter auf f mit vorhergehenden langem Vokale (mit Ausnahme von oo), oder mit vorhergehendem verwandeln im Pluralis das f in ves; auch das französische Wort beet bildet den Pluralis beeve's. Dagegen bilden die romanischen Wörter und ausserdem fast alle Wörter auf oof, ff oder f, unabhängig von ihrer Abstammung, den Pluralis nach der Hauptregel. Doch finden sich auch einige Abweichungen von dieser Regel.
- 4. Wörter auf y mit vorhergehendem Consonanten verwandeln das y im Pluralis in ies; dagegen richten sich diejenigen Wörter, in welchem dem y ein Vokal vorangeht, nach der Hauptregel.
- 5. Wörter auf o mit vorhergehendem Consonanten, wenigstens diejenigen, welche im allgemeinen Gebrauch sind, hängen im Pluralis es

in; dagegen nehmen diejenigen, welche weniger allgemein gebrauchte, namentlich aus dem Italienischen entlehnte Kunstausdrücke sind, und besonders die auf io ausgehenden, im Pluralis ein s an.

Von der angelsächsischen anomalen Deklination (§. 57), welche den Vokal des Stammes ändert, haben sich, gerade weil diese starke Aenderung sich dem Ohre fester einprägte, noch mehrere Reste erhalten; die am häufigsten vorkommenden sind:

man Mann, Mensch, Plur. men – ags. mann (man) Plur. men; hierzu gehört auch woman Weib, Plur. women — entstanden aus dem ags. wîfman, Plur. wîfmen; ferner gehören hierher die Composita von man, ausgenommen Norman, Plur. Normans, da man die eigentliche Ableitung von Nordman wohl vergessen hat.

foot Fuss, Plur. feet Füsse; ags. fôt, Plur. fêt.

goose Gans, Plur. geese Gänse – gôs, Plur. gês.

tooth Zahn, Plur. teeth Zähne - tôð, Plur. têð.

louse Laus, Plur. lice Läuse – lûs, Plur. lŷs.

mouse Maus, Plur. mice Mäuse - mûs, Plur. mŷs.

cow Kuh, hat gewöhnlich cows, doch kommt auch der Plur. kine vor, während das ags. cû im Nom. Plur. cŷ hatte, im Genit. aber nach Weise der schwachen Deklination ein n aufnahm: cûna.

Von der angelsächsischen schwachen Deklination stammt:

ox Ochs, Plur. oxen Ochsen - oxa Plur. oxan.

Als Erzeugnisse der Verwirrung der starken und schwachen Deklination sind die Plurale von child Kind, und brother Bruder anzusehen.

child Kind, Plur. children ist entstanden aus dem ags. cîld, dessen Pluralis meist cîldru war, woraus durch Einfluss der schwachen Deklinationsweise das englische children entstanden ist.

selben leiblichen Vaters den regelmässigen Plur. brothers; in der kirchlichen Sprache, also in der Bedeutung Kinder des himmlischen Vaters, hat es meist brethren, in Anlehnung an das ags. brôder Dat. Sing. brêder (Nom. Plur. brôdru) und an die schwache Deklinationsweise.

Unregelmässig sind ferner noch:

penny Pfennig (ags. pending, pening, penig) hat im Pluralis pennies, wenn es wirklich Mehrzahl ausdrückt; als Wertbezeichnung hat es dagegen die Form eines Singularis – pence.

pea Erbse, ags. pisa hat im Plur., wenn eine Mehrzahl von Erbsenkörnern gemeint ist, peas, doch in der Bedeutung von Frucht oder Stoff die Form eines Singularis, pease.

80. Genus. Das Aufgeben des Herkömmlichen, wenn es nicht Mittel zu einem bestimmten hervortretenden Zweke war, und das Streben, die Sprache als Ausdruck der Gedanken mit der Wirklichkeit in Einklang zu bringen, zeigt sich deutlich in der Bestimmung des Genus der englischen Substantiva, für welche eine einzige Regel massgebend ist:

Das Genus der Substantiva stimmt überein mit dem Geschlecht der Begriffe, welche durch die Wörter bezeichnet werden — im Besonderen: die Bezeichnungen männlicher Wesen sind masculina, die Bezeichnungen weiblicher Wesen feminina, und die Bezeichnungen geschlechtsloser Begriffe neutra.

Wenn die Engländer in der poetischen, überhaupt in der gehobenen Sprache, geschlechtslose Gegenstände und abstrakte Begriffe personificiren und die Bezeichnungen derselben als Masculina und Feminina betrachten, so sind dies eben nur besondere Auffassungsweisen; die ächt prosaische Sprache wird von den oben genannten Grundregeln beherrscht. Die Aufführung solcher Fälle gehört in die specielle Grammatik der englischen Sprache, nicht aber hierher, wo nur die leitenden Grundsätze und die Beziehungen zum Angelsächsischen in Betracht gezogen werden.

# III. Flexion der englischen Adjectiva.

# 81. Die Deklination der Adjectiva.

Wie sich die Formen der Substantiva in der Zeit, als die angelsächsische Sprache in Verfall kam und als sich auf ihren Grundlagen und aus ihrem Material ein neues Gebäude erhob, dadurch vereinfachten, dass die Angelsachsen unter dem Drucke der normannischen Herrn den Sinn für Bewahrung der herkömmlichen Sprachformen verloren und ihre ganze Aufmerksamkeit allein der Vertsändig ung zuwandten, so geschah es auch in Betreff der Adjectiva, die bald von ihren mannigfachen Suffixen entblösst nur den kahlen Stamm zeigten. Die verschiedenen Casus-Flexionen der Adjectiva wurden, weil sie zum Verständnis unwesentlich sind, schon in früher Zeit mit einander verwechselt, sodann

estumpft, auf wenige Endungen, bald nur auf das e reduzirt und lich ganz vernachlässigt. Logisch unwesentlich und zum Zweck des ständnisses nutzlos sind die Flexionsformen der Adjectiva, weil ein jectivum sich stets auf ein Substantivum oder auf ein das Substanum vertretendes Wort bezieht, und an diesem, wie früher erklärt ist, nus, Numerus und Casus, ersteres durch den Begriff, letztere durch zien und Stellung schon hinreichend unterschieden sind. Auf diese eise bildete sich bald für die englischen Adjectiva die Regel aus: e englischen Adjectiva sind in Bezug auf Genus, Nutrus und Casus unveränderlich.

## Die Comparation der Adjectiva.

Die Comparationsstufen werden im Englischen auf doppelte Weise bildet, entweder durch Vorsetzung von Adverbien, welche mehr und eist bedeuten, oder durch Anhängung von Suffixen.

- 1. Die erstere, d. h. die umschreibende Weise besteht darin, dass dem Positivus des Adjectivs das Adverb more für den Comparativus und most für den Superlativus vorgesetzt wird. Da more und most von ächt angelsächsischem Stamme sind, entsprechend den angelsächsischen Adverbien mâre mehr und mæst meist, so kann diese Bildung nicht aus dem Französischen entlehnt sein, sondern muss als eine durch das Sprachgefühl erfundene Umschreibung der angelsächsischen Weise gelten. Sie wird in den Fällen angewandt, wo der an kurze Wörter gewöhnte Engländer eine zu grosse Silbenzahl vermeiden wollte, also bei mehrsilbigen Adjectiven, während die alte Weise vornehmlich auf die einsilbigen und auf diejenigen zweisilbigen Wörter, deren letzte Silbe betont ist, oder die sich auf le oder y mit vorhergehenden Consonanten endigen, beschränkt ist.
- 2. Die alte, ächt angelsächsische Bildung der Comparationsstufen besteht darin, dass im Comparativus das Suffixum er und im Superlativus das Suffixum est an den Positivus angehängt wird (vgl. §. 61).

Die in besonderen Fällen bei der Bildung der Comparationsstufen englischer Adjectiva zu beobachtenden Verfahrungsweisen beziehen sich nur auf Orthographie; sie sind in folgenden besonderen Regeln ausgedrückt:

a) Adjectiva, welche sich im Positivus auf ein stummes e endigen, elidiren es vor den Suffixen er und est:

82.

- b) Adjectiva, welche im Positivus auf y mit vorhergehendem Consonanten ausgehen, verwandeln dieses im Comparativus und Superlativus in ier und iest, diejenigen dagegen, bei welchen vor y ein Vokal steht, sind der Hauptregel unterworfen;
- c) Adjectiva, welche auf einen einfachen verdoppelbaren Consonanten auslauten mit vorhergehendem kurzen Vokale und bei welchen diese Silbe betont ist, verdoppeln den Endconsonanten vor den Endungen er und est. Diese Verdoppelung findet auch bei auslautendem 1 mit tonloser Silbe Statt.

Diejenigen Adjectiva, welche im Angelsächsischen bei der Bildung der Comparationsstufen den Vokal des Stammes ändern, sind mit Ausnahme von old im Englischen zur Hauptregel zurückgekehrt. Old (ags. eald – yldra – yldest) bildet im Englischen regelmässig older oldest, ausserdem aber auch mit Aenderung des Vokales elder – eldest. Erstere Formen werden vornehmlich gebraucht, wenn Gegenstände nach der Zeitdauer verglichen werden sollen, während die beiden letzteren Formen meist Rangunterschied, gestützt auf früher datirten Anfang des Lebens, andeuten.

Das Adjectivum late spät, hat, während es im Angelsächsischen nur auf regelmässige Weise die Comparationsstufen bildete, im Englischen neben den regelmässigen Formen later – latest, noch die unregelmässigen latter – las't erhalten. Die regelmässigen Formen werden in der eigentlichen Bedeutung "später, spät" angewandt, während die beiden unregelmässigen Formen dem deutschen "letzterer, letzt" entsprechend, auf eine Reihenfolge hindeuten.

Der angelsächsische Comparativus  $ne\acute{a}ra$  (von dem Adverb  $ne\acute{a}h$ , engl. nigh) liegt dem englischen Positivus near zu Grunde; aus dieser Form sind sodann in regelmässiger Weise nearer und nearest gebildet; daneben hat sich aber auch der zu dem ags.  $ne\acute{a}h$  gehörende Superlativ next (ags.  $ne\^{x}t$ ) erhalten.

Zu dem angelsächsischen Adverb forð gehört ein adjectivischer Comparativus furðra, weiter, ferner, welcher den englischen Adjectiven further, furthest ferner, weiter, zu Grunde liegt. Diese Formen werden von den Engländern als Comparative zu far fern (ags feorr) gefasst, und darum auch wohl farther – farthest geschrieben.

Die Form first der erste ist entstanden aus fyrst, fyrrest, wesprünglich Superlativ zu for vor. Eine andere Form des Superlativ, forma ist später von den Engländern als Positivus aufgefasst und weßeildung eines Comparativus, former, verwandt worden.

Eigentümlichen Verlauf zeigen die auf most ausgehenden Superlative

rsprünglich sind diese Superlativformen in gewöhnlicher Weise durch nhängung von est aus Positivformen gebildet; letztere endigten sich if ma im Masculinum und auf me im Femininum und Neutrum, und aren ebenfalls ursprünglich Superlative, die zu einem adverbialen Potivus gehörten (vgl. S. 169). In späterer Zeit betrachtete man die agelsächsische Endung mest als entstanden aus dem ags. Adverb mæst eist, engl. most, und bildete nun nach Analogie der im Angelsächischen schon vorhandenen Superlative neue superlativische Formen, indem an fälschlich most an Adverbien, Adjectiva und Substantiva anfügte. Die wichtigsten dieser Superlative sind:

ftermost der hinterste, entstanden aus dem angels. Adverb æftan, Superl. æftema – æftemest und æftemost.

mest (endemes), dessen Ableitung zweifelhaft ist, entstanden, oder nach Analogie anderer Wörter durch Anhängung von most an das englische Substantivum end das Ende gebildet.

foremost der vorderste, entstanden aus dem ags. for Superl. forma – formest; doch gewöhnlich aufgefasst als Zusammensetzung von for e und most.

furthermost der weiteste, fernste, Nebenform zu dem oben erwähnten furthest, wie furthermore neben dem eigentlichen Comparativ further vorkommt.

hindmost und hindermost der hinterste, entstanden aus dem ags. hind, Superl. hinduma oder hindema – hindemest.

hithermost hierherwärts, am nächsten nach hier, findet sich nicht im Angelsächsischen, ist also jedenfalls misverstandene Nachbildung anderer Wörter dieser Art.

inmost und innermost innerst, als Superlativ zu inner betrachtet, in Anlehnung an ags. innemest.

lowermost der niedrigste; Neubildung aus dem Comparativ von low niedrig und most.

midmost und middlemost der mittelste, in Anlehnung an das ags. medemost, aus dem englischen mid, middle und most gebildet.

lethermost der niedrigste, entstanden aus dem ags. nicemest.

den angelsächsischen Superlativen ûtemest und ŷtemest entstanden.

pmost, uppermost und overmost sind dem angels. ufemest (v. nufema) nachgebildet.

ndermost der unterste, eine Neubildung, irrtümlich aus under und most zusammengesetzt.

Loth, Gram.

southmost am südlichsten, aus dem angelsächsischen südmest entstanden.

topmost der höchste, eine Neubildung aus top Gipfel und most.

Als Steigerungsformen, welche verschiedenen Wortstämmen entlehnt sind, sind anzuführen:

good gut - better - best, ags.  $g \circ d$  - betera - betest (best).

- evil, il oder bad schlecht worse worst; ags. yfel wyrsa wyrsest oder wirst.
- much, Pl. many viel more most; ags. micel (mycel, mucel) mâra mêst.
- little, Plur. few wenig less least; ags. lytel (litel) læssa læst und feá, Plur. feáwe, Superl. feáwosta.

# IV. Flexion der englischen Numeralia.

83. Die englischen Numeralia sind ebenso wie die Adjectiva im Algemeinen nicht flectirbar. Da sie schon bei Gelegenheit der Erörterung der angelsächsischen Zahlwörter genannt sind, so kann sich ihre Behandlung auf wenige Bemerkungen beschränken:

Die Cardinalzahl one ist als eigentliches Zahlwort nicht flectirbar; als unbestimmtes Fürwort bildet es aber sowohl im Possessivus Singularis one's, als auch im Pluralis ones.

Neben two findet sich bisweilen, aber veraltet, twain; ersteres ist aus dem Femininum und Neutrum twâ, letzteres aus dem Masculinum twegen entstanden.

Die übrigen Cardinalzahlen sind der Flexion nur dann fähig, wenn sie als Substantiva betrachtet werden, z. B. the tens die Zehner, some hundreds, thousands.

Die Nenner der Brüche werden durch Ordnungszahlen ausgedrückt und flectirt, z. B. three sevenths dreisiebentel.

Wenn die Ordnungszahlen substantivisch, namentlich als Apposition gebraucht werden, so können sie wie jedes andere Substantivum flectirt werden, z. B. Henry the Fifth's reign.

# V. Flexion der englischen Pronomina.

#### 1. Die Personal-Pronomina.

Die englischen Personal-Pronomina sind wie die übrigen Pronomina 84. aus dem Angelsächsischen in das Englische übergegangen, und zwar, mit Ausnahme der Formen des Pluralis der dritten Person, welchen entsprechende Formen des angelsächsischen Demonstrativ-Pronomens se, (be), seó, þæt zu Grunde liegen, aus dem angelsächsischen Personal-Pronomen entstanden. Der Dualis ist verloren gegangen. Wie bei den Substantiven ist der Dativus und Accusativus zu einem einzigen Casus, dem Objectivus, verschmolzen, und zwar ist im Allgemeinen die Form des Dativus in die englische Sprache übergegangen, nur im Neutrum des Singularis ist die Form des Accusativus geblieben. Bei der hier folgenden Deklination sind die entsprechenden angelsächsischen Formen beigefügt (vgl. §. 64).

#### A. Die substantivischen Personal-Pronomina.

|                | 1. Person.      | 2. Person.                          |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Sing. Subject. | I - Ic          | thou - Ba                           |
| Possess.       | mine - mîn      | thine $-\mathbf{p}\hat{\mathbf{n}}$ |
| Object.        | m e - <i>me</i> | thee - pe                           |
| Plur. Subject. | we - we         | you, ye - ge                        |
| Possess.       | ours – ûre      | yours – eówer                       |
| Object.        | $us - \hat{u}s$ | you – eów.                          |

#### 3. Person.

|       |          | Masculinum.                          | Femininum.                 | Noutrum.             |
|-------|----------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Sing. | Subject. | he - he                              | $she - he\delta$           | it - hit             |
| J     | Possess. | his - his                            | hers - hire                | its - his            |
|       | Object.  | him - him                            | her - hire                 | it - hit             |
| Plur. | Subject. | $\mathbf{they} - \mathbf{p}\hat{a}$  | $they - \mathbf{p}\hat{a}$ | $they - \not Da$     |
|       | Possess. | theirs – $p\hat{a}ra$                | theirs - pâra              | theirs-pâra          |
|       | Object.  | $\mathbf{them} - \mathbf{p}\hat{a}m$ | them - pam                 | them $- p\hat{a}m$ . |

Die zweite Person Singularis ist im Englischen nur wenig im Ge-Frauch, nur in der Anrede von Personen bei einzelnen religiösen Secten, stets bei der Anrede Gottes, in der Sprache der Poesie und in der Sprache der Leidenschaft findet sie sich vor; dagegen wird die zweite Person Pluralis in der Anrede an eine oder mehrere Personen gebraucht; die am häufigsten vorkommende Form ist you, doch ist ye noch nicht völlig ausser Gebrauch.

Als Objectivus der dritten Person Pluralis findet sich bisweilen em für them, entstanden aus dem angelsächsischen Dativus Plur. der dritten Person him.

Die Possessivi hers, its, ours, yours, theirs haben, nicht in Uebereinstimmung mit den entsprechenden Casus der angelsächsschen Fürwörter, ein sangenommen, nach Weise des Possessivus der Substantiva. Diese Abstammung deutet darauf hin, dass diese Formen nicht eigentlich deklinirbare Pronomina possessiva, wie im Deutschen "der unserige" u. s. w. sind, wofür sie meist gehalten werden, sondem Possessivi (Genitivi) der substantivischen Personal-Pronomina. Wie man daher die Frage: Whose book is this? beantwortet mit dem Possessivus: it is Richard's, so wird sie auch entsprechend beantwortet mit: it is mine, thine, his, hers, ours, yours, theirs. Die Form its ist sehr selten. Früher schrieb man bisweilen auch our's, your's, her's, it's. Uebrigens stehen diese Formen nur unverbunden; in Verbindung mit einem Substantivum werden die sogleich folgenden adjectivischen Personal-Pronomina angewandt.

## B. Die adjectivischen Personal-Pronomina.

Die neu-englischen adjectivischen Personal-Pronomina sind:

- my (mine) mein; entsprechend dem angelsächsischen adjectivischen, also deklinirbaren Personal-Pronomen mîn.
- thy (thine) dein; entsprechend dem angelsächsischen adjectivischen also deklinirbaren Personal-Pronomen *pîn*.
- our unser, entsprechend dem angelsächsischen adjectivischen, also deklinirbaren Personal-Pronomen ûre.
- your euer, entsprechend dem angelsächsischen adjectivischen, also de klinirbaren eówer.
- his und her sein, ihr, mit Bezug auf einen Besitzer generis masculini oder feminini, entstanden aus ags. his und hire, den Genitiven der substantivischen Personal-Pronomen he und heó.
- its sein, mit Bezug auf einen Besitzer generis neutrius, ist modernes Ursprungs, nämlich als Possessivus von it zu betrachten.
- their ihr, mit Bezug auf mehrere Besitzer, entstanden aus pâra, den Genitiv Plur. des Demonstrativ-Pronomens se, seó, pæt.

Die genannten adjectivischen Personal-Pronomina sind wie die übrien englischen Adjectiva in Bezug auf Genus, Numerus und Casus ungränderlich.

Die Pronomina my und thy haben in näherem Anschluss an die sprünglichen angelsächsischen Formen mîn und pîn die Nebenformen ine und thine. Im Altenglischen wurden beide ohne Unterschied igewandt; später setzte sich jedoch — ähnlich wie jetzt noch in Betreff is unbestimmten Artikels an und a — der Gebrauch fest, mine und nine vor Vokalen und vor h, und my und thy vor Consonanten anwenden; in neuerer Zeit sind aber die letztern Formen die allgemein dichen geworden.

# 2. Die Demonstrativ-Pronomina und der bestimmte Artikel.

- a. Der bestimmte Artikel the ist aus dem angelsächsischen Demon- 85. trativ-Pronomen Nom. Sing. masc. gen. be, einer Nebenform von se, ntstanden, und ist mit der Zeit, ebenso wie die Adjectiva und die djectivischen Personal-Pronomina, in Bezug auf Genus, Numerus und traus unveränderlich geworden. Zum Zweck des blossen Verständnisses iegt für die Deklination des Artikels kein Bedürfnis vor, da das Genus der Wörter aus dem Geschlecht der durch sie bezeichneten Begriffe, and Numerus und Casus an den Endungen oder an der Stellung des nigehörigen Substantivs zu erkennen ist.
- b. Das Neutrum des vorhergenannten Demonstrativ-Pronomens se be), seó, bæt wurde in der Form that schon sehr früh ohne Unterthied für alle drei Genera im Singularis in Anwendung gebracht und at diese Verwendung im Neuenglischen bewahrt. Während der Nomistivus und Dativus Pluralis desselben angelsächsischen Fürworts, bad bam, in they und them verwandelt, als Subjectivus und Objectus Pluralis des substantivischen Personal-Pronomens betrachtet wurden, ihm das neuenglische that den Nominativus Pluralis von bes, beós, s, nämlich bas, in der Form those als Pluralis an. Dieses neuengsche Demonstrativ-Pronomen, Sing. that Plur. those, wird auch als onomen determinativum in der Bedeutung "derjenige" angewandt.
- c. Das Neutrum des Demonstrativ-Pronomen pes, peós, pis wurde im Verfall des angelsächsischen in der Form this ohne Unterschied s Genus im Singularis angewandt. Der Pluralis these hat sich erst iter aus dem Singularis entwickelt; die Länge des Vokals und das durch veranlasste stumme e müssen wohl als Nachahmungen von those trachtet werden. In Bezug auf die Bedeutung ist that nicht so be-

stimmt hinweisend als this; stehen beide im Gegensatz zu einander, so zeigt this auf einen nahe liegenden, that auf einen fern liegenden Gegenstand.

d. Das weniger gebräuchliche yon, yond und yonder, verwandt mit dem hochdeutschen "jener" hat sich aus dem angelsächsischen Adverb geond dorthin gebildet,

### 3. Die Interrogativ-Pronomina.

86. a. Substantivisch d. h. ohne Verbindung mit anderen Wörtern werden gebraucht who und what; ersteres fragt nach Personen, letzteres, als Neutrum von who, nach Sachen, oder fragt ganz allgemein; sie haben, wie das angelsächsische hwa, hwæt, an deren Deklination sie sich anlehnen (§. 66), wie diese keinen Pluralis.

#### Masculinum. Femininum.

Neutrum.

Subjectivus who wer -hwa what was -hwatPossessivus who se wessen -hwas who se wessen -hwatObjectivus who mwem, wen -hwam, what was -hwat.

- b. Ausserdem wird what noch adjectivisch gebraucht in Verbindungen mit Wörtern von jedem Genus und Numerus; es fragt nach Beschaffenheit, entsprechend dem deutschen "was für ein" lat. qualis. Mit darauf folgendem unbestimmten Artikel drückt what Verwunderung aus z. B. what a fine sunshine!
- c. Which welcher, entstanden aus dem angelsächsischen hwise, hwylc oder hwile, steht 1) verbunden mit Substantiven von jedem Genus und Numerus und verlangt als Antwort ein Demonstrativum; 2) ohne directe Verbindung mit Substantiven und in Bezug auf jedes Genus und Numerus hat es meist of nach sich und verlangt Angabe eines Gegenstandes aus der Zahl mehrerer anderen.
- d. Whether welcher von beiden? dem angelsächsischen hweber entstammend, ist jetzt als Pronomen veraltet, doch als Conjunction, dem lateinischen utrum entsprechend, noch im Gebrauch.

#### 4. Die Relativ-Pronomina.

- 87. Während im Angelsächsischen keine eigentlichen Relativ-Pronomissie existirten, bedient sich die neuenglische Sprache der Interrogativ-Pronomina, mit geringen Abänderungen in ihrer Anwendung.
  - 1. Nur auf Personen, also áuf Masculina und Feminina, bezieht sich who, (ags. hwa), Poss. whose (hwæs), Obj. whom (hwam)

eicher Form für Singularis und Pluralis; der Possessivus whose beeht sich jedoch, ebenso wie das ags. hwæs, auch auf Neutra.

- 2. Als Neutrum wird im Neuenglischen das aus hwŷlîc, hwylc oder vilc entstandene which gebraucht; der Objectivus ist dem Subjectivus eich; als Possessivus dient whose; der Pluralis stimmt mit dem Sinlaris überein. Bisweilen wird das Substantivum, auf welches es sich zieht, wiederholt und mit which verbunden; in diesem Falle kommt auch in Verbindung mit Bezeichnungen von Personen vor.
- 3. That, ursprünglich das Neutrum des Demonstrativ-Pronomens (be), seó, bæt, wird im Neuenglischen als Subjectivus und Objectivus gleicher Form für Singularis und Pluralis und für alle drei Genera gewandt.
- 4. What, ursprünglich das Neutrum zu who, ags. hwæt, vertritt neuenglischen das Neutrum eines Demonstrativ-Pronomen mit dem trauf folgenden Relativ-Pronomen, steht also für that which.
- 5. Zur Verallgemeinerung des Begriffs der Relativa braucht man neuenglischen whosoever, whoever, whatsoever, what-ver, which soever, which ever, in welchen who, what und hich wie sonst flectirt werden, während ever und soever unveränderch bleiben.

# 5. Die unbestimmten Pronomina und der unbestimmte Artikel.

1. Das angelsächsische Zahlwort ân ist teils in den englischen un- 88. Etimmten Artikel an und a, teils in das Zahlwort one, welches auch Fürwort gebraucht wird, übergegangen.

Die neuenglische Form an als unbestimmter Artikel wird jetzt anwandt, wenn das darauf folgende Wort mit einem Vokale anlautet, ihrend die daraus abgeschwächte Form a vor Worten mit consonanchem Anlaut angewandt wird. Im Besonderen gelten für den Geuch von an und a mit Rücksicht auf die Schreibweise der beitenden Wörter, folgende Regeln:

An wird angewandt 1) wenn der erste Buchstabe des darauffolgenWortes ein Vokal ist, vorausgesetzt, dass derselbe auch vokalisch
prochen wird; 2) wenn das darauffolgende Wort mit einem stummen
beginnt; 3) wenn das mit einem consonantischen h beginnende folide Wort den Ton auf der zweiten Silbe hat. A wird angewandt:
wenn das darauffolgende Wort mit einem Consonanten beginnt, mit
snahme der unter 2. und 3. oben bemerkten Fälle; 2) wenn das
auffolgende Wort mit einem Vokale beginnt, der consonantich ge-

sprochen wird; letzteres findet Statt a) bei Wörtern, die mit einem consonantischen y beginnen, b) bei Wörtern, die mit einem langen u beginnen, welches ju gesprochen wird, im Besonderen bei denjenigen, die vom lateinischen unus und usus abgeleitet sind z. B. union, use; c) bei Wörtern, die mit eu beginnen, besonders von griechischem Stamme, sobald es ju gesprochen wird, z. B. European, euphemism; d) bei Wörtern, die mit einem ew beginnen, welches ju gesprochen wird, z. B. ewe, ewer; e) vor dem consonantisch anlautenden one in dem Ausdrucke such a one.

Aus demselben angelsächsischen ân ist ferner das Zahlwort one entstanden, das zugleich als unbestimmtes Personal-Pronomen in den Bedeutung "irgend Einer" angewandt wird. Es wird wie ein Substantivum deklinirt, indem es sowohl einen Possessivus Singularis one's, als auch einen Pluralis one s bildet. Ersteres vertritt den Possessivus eines unbestimmten Substantivs (z. B. a man), letzteres den Pluralis von ausgelassenen Substantiven, namentlich auch in Begleitung von Adjectiven, z. B. to love one's parents seine Eltern lieben; my little ones meine Kleinen.

- 2. Wie aus dem angelsächsischen ân die Formen an, a und one entstanden sind, so sind aus der angelsächsischen Negation ne und die Pronomina no und no ne entstanden; doch ist die Anwendung der letzteren der der ersteren nicht entsprechend. No ist nur adjectivisch und als Adjectivum unveränderlich; es entspricht daher dem deutschen "keine". Mit diesem adjectivischen no wird das substantivische one verbunden, dieses no one ist negirendes Substantivum, namentlich auf Personen bezogen und dem deutschen Keiner, Niemand entsprechend Die Verbindungen nobody Niemand und nothing Nichts, aus dem adjectivischen no und dem Substantivum body (ags. bodig Körper) und thing (ags. bing Ding), werden häufig gebraucht. Die neuenglische Sprache fasst none als entstanden aus no one auf; doch unterscheiden sie sich dadurch, dass ersteres sich auf jedes beliebige Substantivum beziehen kann, während letzteres hauptsächlich die Negation der Person ist.
- 3. Aus dem angelsächsischen ânig (ânig) ist das englische an y irgend ein beliebiger, jeder abgeleitet; beide werden vorzugsweise adjectivische gebraucht; an y ist als Adjectivum unveränderlich. An y body, and one irgend Jemand, anything irgend etwas können als substantivische unbestimmte Fürwörter aufgefasst werden.
- 4. Aus dem angelsächsischen wiht (wuht) Geschöpf, Wesen (Wicht), welches mit â "irgend" und sodann mit der Negation ne zusammer-

gezogen âwiht (âuht) und nâwiht (nâuht) giebt, sind im Neuenglischen aught (ought) irgend etwas und naught (nought) nichts entstanden. Für diese Formen wendet man häufiger anything und nothing an.

- 5. Das englische some irgend ein (lat. quidam) ist aus dem angelsächsischen sum irgend ein entstanden; es drückt nicht, wie any etwas Beliebiges, sondern etwas Bestimmtes, Tatsächliches aus. Es ist Adjectivum und steht sowohl in Verbindung mit Substantiven, als auch allein, sobald das Substantivum leicht ergänzt werden kann. Auch mit Stoffnamen tritt es häufig in Verbindung, z. B. som e win e. Verbindungen wie somebody und som e one Jemand, som ething etwas sind häufig; som e what etwas wird vornehmlich adverbialisch gebraucht.
- 6. Aus dem angelsächsischen âlc (âgelîc) jeder, ist das englische each entstanden (wie aus hwŷlîc which). Es kann als Substantivum und als Adjectivum stehen. In Verbindung mit each steht häufig other in der Bedeutung "einander", davon findet sich auch der Possessivus each other's.
- 7. Every, eine neuenglische Ableitung von ever ags. &fre immer wird nur adjectivisch gebraucht in der Bedeutung "jeder". Häufig tritt es mit one, body und thing in Verbindung.
- 8. All all, ags. eall, ist im Englischen unveränderlich, und als Adjectivum und Substantivum gebräuchlich; als Substantivum ist es entweder Neutrum "Alles", oder Pluralis "Alle". Der bestimmte Artikel, ebenso wie Adjectiva und adjectivische Pronomen stehen hinter all.
- 9. Either jeder von beiden, und neither keiner von beiden, aus dem angelsächsischen  $\hat{x}g\bar{\sigma}er$  und  $n\hat{a}w\bar{\sigma}er$ , sind nur im Singularis sowohl substantivisch als adjectivisch im Gebrauch.
- 10. Other ander, ags. ôðer, ist Adjectivum und Substantivum; als Adjectivum ist es unveränderlich, als Substantivum wird es wie andere Substantiva deklinirt. Mit dem unbestimmten Artikel schreibt man es a nother ein anderer, sowohl als Substantivum, als auch als Adjectivum. One a nother einander wird gebraucht bei gegenseitiger Tätigkeit von zwei Subjecten; Präpositionen treten vor one, wie im Deutschen.
- 11. Both beide, d. h. der eine und der andere, ags. bâtwâ, ist adjectivisch und unveränderlich.
- 12. Aus dem angelsächsischen Adjectivum self (silf, sylf) ist das nglische self entstanden; doch hat sich der Gebrauch bedeutend verndert. Die demonstrative Bedeutung "derselbe" hat es verloren, doch

wird es allgemeiner, als es im Angelsächsischen der Fall war, reflexiv gebraucht. Da self bisweilen mit dem Possessivus von Substantiven und regelmässig mit dem Possessivus von one zu one's self verbunden wird, und da es ferner einen Pluralis bildet selves, so ist es keinem Zweisel unterworfen, dass die Engländer der neueren Zeit self als Substantivum behandeln und die Fälle, wo sie dem angelsächsischen Gebrauche folgen, als Ausnahmen betrachten; diese Ausnahmefälle beziehen sich nur auf die 3. Person Sing. masc. und neutr. und auf die 3. Person Plur., wenn es reflexiv gebraucht wird, oder zur Hervorhebung eines Gegenstandes in der Bedeutung "selbst" (S. 177). Als Reflexiva sind daher im Gebrauch: myself, thyself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves, one's self. Der Engländer fasst daher self als Substantivum in der Bedeutung "eigene Person" und nicht, wie der Angelsachse, als Adjectivum. Hiermit steht auch in Zusammenhang, dass, wenn eine Person sich mit dem Pluralis we bezeichnet, oder mit dem Pluralis you angeredet wird, nicht ourselves oder yourselves, sondern ourself und yourself gesagt wird. Dieselben Formen werden auch als Apposition zu persönlichen Fürwörtern oder Substantiven gesetzt z. B. I myself ich selbst u. s. w.

- 13. Such solcher entstanden aus dem ags. swylc (S. 176), wird adjectivisch gebraucht und ist daher unveränderlich.
- 14. Aus dem angelsächsischen micel (mycel) gross, hat sich das englische much gebildet. Als Substantivum ist es Singular in der Bedeutung Vieles, als Adjectivum ist es ebenfalls nur Singular und steht in der Bedeutung "viel" vor Stoffnamen und Abstrakten; als Adverb entspricht es dem deutschen "sehr".
- 15. Many manch, entstanden aus dem angelsächsischen Adjectivum maneg (manig) von derselben Bedeutung; es ist unveränderlich. Im Singular tritt der unbestimmte Artikel zwischen many und das Substantivum; der Pluralis vertritt die Stelle des fehlenden Pluralis von much. In Anlehnung an das angelsächsische Substantivum menigeo die Menge, wird a great many in der Bedeutung "sehr viele" gebildet, das zugehörige Substantivum aber, wie bei dem adjectivischen many, ohne die Präposition of hinzugefügt.
- 16. Little, entstanden aus dem ags. Adjectivum lytel (litel), ursprünglich "klein", wird vor Stoffnamen und Abstracten im Singularis auch als unbestimmtes Zahlwort in der Bedeutung "wenig" gebraucht und zwar substantivisch, adjectivisch und adverbial. Tritt der unbestimmte Artikel vor little, so denkt sich der Engländer, wie bei athousand, a hundred, das Quantum als ein Ganzes, als bestimmte

Menge, während es sonst die Annäherung an nichts bezeichnet: I have little money ich habe wenig (fast kein) Geld; I have a little money ich habe etwas Geld.

- 17. Aus dem ags. Adjectivum feá wenig, welches im Singularis nicht deklinirbar ist und den Genitivus regiert, im Pluralis aber in der Form feáwe als Adjectivum stark deklinirt wird, ist das als Pluralis gebräuchliche few wenige entstanden. Wie vor little, tritt auch vor few bei Bewahrung der adjectivischen Bedeutung der unbestimmte Artikel, in welchem Falle die dadurch ausgedrückte Menge als abweichend von Nichts dargestellt wird, während few ohne Artikel die Annäherung an nichts anzeigt: I have a few friends ich habe einige Freunde; I have few friends ich habe wenige (fast keine) Freunde.
- 18. En ough genug, genügend, aus dem angelsächsischen genôh (genôg) entstanden, kann wie dieses als Adverb und Adjectiv gebraucht werden, und steht mit einem Substantivum in Verbindung bald vor, bald nach demselben.
- 19. Sundry verschieden, zur Bezeichnung einer unbestimmten Anzahl, ist aus dem angelsächsischen synderig "gesondert", im Pluralis "einzelne" entstanden. Im Neuenglischen ist es wenig gebräuchlich; anstatt dessen werden die aus dem Französischen entlehnten several, different, divers, diverse häufig angewandt.

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

# WORTBILDUNGSLEHRE.

# WORLDIED WOSLEHRE

Die Wortbildungslehre beschäftigt sich mit der Erörte-89. Img der Vorgänge, durch welche aus gegebenen Wörtern neue Wörter gebildet werden. Diese Vorgänge sind höchst mannigfach. Zunächst ist eine innere und eine äussere Wortbildung zu unterscheiden.

Unter innerer Wortbildung ist diejenige zu verstehen, durch welche ein Wort entweder ohne Aenderung der Form oder indem sich die Laute innerhalb des Worts ändern, zu einem andern wird, z. B. Weg (Subst.) – weg (Adverb), unter (Präpos.) – unter (Adverb) – unter (Adject.), weise (Adject.) – weise (Adv.) – der Weise (Subst.), engl. lead (Subst. Blei) – lead (Verbum verbleien); binden – Band – Bund, biegen – beugen.

Aeussere Wortbildung umfasst diejenigen Vorgänge, durch Welche aus einem Worte ein anderes entsteht vermittelst äusserer Hinzufügung von Lauten oder Silben. Dieser Zuwachs kann ursprünglich Plexion sein, z. B. anfangs, rechts; oder er besteht aus an und für tich dunkelen bedeutungslosen Buchstaben oder Silben, welche dem Ende des Stammes angefügt werden - Ableitung, z. B. Stein - steinig, betteln – Betteler, Zigeuner – Zigeunerin, lachen – lächeln; oder er Besteht aus mehr oder minder deutlichen Wurzeln, welche vor oder Minter den Stamm treten - Zusammensetzung, z. B. Menschheit, Bottlich, Bettelmann, Zigeunerweib, ertrinken, übersetzen, Vaterland, Die gleiche Bedeutung von Betteler und Bettelmann, Seunerin und Zigeunerweib ist eine Andeutung des Beweises für die Heichheit des Zwecks der Ableitung und Zusammensetzung. Von der Asammensetzung ist noch verschieden die Zusammenziehung, rch welche zwei nach der grammatischen Construction zusammenshörige Wörter als ein einziges Wort aufgefasst, geschrieben und betont orden, z. B. keineswegs, einmal, nimmer (aus ne und immer) lat. lo (aus ne und volo), ags. nabban (aus ne und habban), zuweilen, ichmittag, nachdem.

# Die Wortbildung der angelsächsischen Sprache.

# 1. Bildung der angelsächsischen Verba.

90. Als Wurzeln der angelsächsischen Sprache sind die stark opjugirten Verba anzusehen. Ausser denjenigen stark conjugirten Verba, welche sich wirklich in den angelsächsischen Schriften vorfinden, man man zur Erklärung vieler Wörter eine grosse Zahl anderer Verba nehmen, welche sich zwar in den Schriften nicht vorfinden, jedoch miglicherweise in früherer Zeit existirt haben und, nachdem sie aus sich heraus Wortstämme getrieben haben, untergegangen sind. Die durch den Ablaut entstehenden, von den Flexionssilben entblössten Worfformen sind als Wurzelbildungen oder Stämme zu betrachten. Inder diese entweder unmittelbar, oder durch Vermittelung eines Vokals (e.) und dafür auch j oder ig) mit den Flexionssilben versehen werden, stehen daraus neue Verba. In einer grossen Zahl von Fällen ist von den Flexionssilben entblösste Ablautsform ein Nomen, welches das Stammwort für das neu gebildete Verbum angesehen werden kun

Aber nicht allein durch Ablaut gebildete Nomina, sondern iben haupt Wörter, sowohl solche, welche die Form von Wortstämmen haben als auch solche, welche durch äussere Ableitung entstanden sind, könnt durch Annahme der Verbalflexion zu Verben werden. Diese Bildung weise der Verben soll im Folgenden Uebertragung genannt werden

Eine dritte Art der Bildung von Verben ist die Ableitung dur Zutritt von consonantischen Ableitungssilben. Die vierte Art der Bildung von Verben ist die Zusammenzung.

Die fünfte Art der Bildung von Verben ist die Zusammenhung.

# 1. Bildung der Verba durch Laut und Ablaut.

Durch Laut und Ablaut der stark conjugirten Verba werden na- 91. Alich zwei Classen von schwach conjugirten Verben gebildet: die mit laut versehenen Verba der dritten Conjugation, welche häufig causative leutung haben, und die nicht mit Umlaut versehenen Verba der en Conjugation, in welchen die intransitive Bedeutung verherrscht.

A. Mit Umlaut versehene Verba der dritten schwachen njugation. Aus der Ablautform der stark conjugirten Verba, vormlich aus dem Ablaut des Singularis Praeteriti, bilden sich bisweilen nina, welche ursprünglich auf e ausgingen oder zum Teil noch ausen und in Folge dessen den Vocal des Stammes umlauten lassen; thin gehören z. B. die starken Masculina:

ence (drene) Trank - drench, von drincan - dranc - druncon - lruncen trinken - drink.

ne Gestank - stench, von stincan - stanc - stuncon - stuncen tinken - stink.

enge (sweng) Schwang - swinge, von swingan - swang - wungon - swungen schwingen - swing.

ence Rank, Trug - wrench (Verrenkung), von wring an - wrang - rungon - wrungen ringen - wring.

Aus diesen Substantiven sind durch unmittelbare Ableitung Verbaschwachen dritten Conjugation gebildet: drencan tränken – drench, nach stinken (stänkern) – stench, sweng an schwenken – swinge, encan Ränke schmieden – wrench renken. Solche Verbabedeuten chschnittlich ein Veranlassen der Tätigkeit des Stammverbs, z. B. encan tränken, d. h. trinken machen, veranlassen dass Jemand trinkt.

Nach Analogie dieser Verba haben sich mit und ohne Vermittelung i Substantiven viele schwach conjugirte Verba der dritten Conjugation den Ablautformen der stark conjugirten Verba gebildet. Reich an chen Bildungen ist namentlich die 21. starke Conjugation, z. B.:

maan beugen - bend, von bindan - band - bundon - bunden binden - bind.

brunnon - brunnen verbrennen - bren, von brinnan - brann - brunnon - brunnen verbrennen - burn.

Loth, Gram.

- cwencan auslöschen quench, von cwincan cwanc cwuncon cwuncen verlöschen.
- scremman hindern, von scrimman scramm scrummon scrummen schrumpfen.
- screncan schränken, hindern, von scrincan scranc scruncon scruncen schrumpfen, zurückweichen shrink.
- sencan senken sink, von sincan sanc suncon suncen sinken sink.
- sendan senden send, von dem hypothetischen sindan sandsundon sunden gehen.
- sengan sengen singe, von singan sang sungon sungen singen sing.
- sprencan sprengen, von sprincan spranc spruncon spruncen springen.
- sprengan sprengen, von springan sprang sprungen sprungen spring.
- swencan quälen, von swincan swanc swuncen leiden.
- swendan verschwenden, von swindan swand swundon swunden schwinden.
- wendan wenden wend, von windan wand wundon wunder winden wind.
- þrengan drängen throng, von þringan þrang þrungon þrungen dringen.

Aus andern Conjugationen sind in ähnlicher Weise gebildet, z. B.

- bêgan (bŷgan) beugen bow, von beógan beáh bugon bogen biegen bow.
- drŷpan träufen (drŷp f. Traufe), von dreópan dreáp drupon dropen triefen.
- flêgan (flŷgan) in die Flucht schlagen, von flechan flech flugon flogen fliehen flee.
- hrŷran rühren, zerstören, von hreósan hreás hruron hroren stürzen.
- lêsan (lŷsan) lösen loose, von leósan leás luron lorenverlieren.
- rêcan rauchen reek, von reócan reác rucon rocen rauchensêðan sieden seethe, von seóðan seáð sudon soden siedensmêcan (smýcan) schmauchen, von smeócan smeác smucon smocen schmauchen smoke.

- prŷtan sprossen sprit, von spreótan spreát spruton sproten spriessen sprout.
- ŷcan säugen, von sûcan seác sucon socen saugen suck. âdan zum Bleiben veranlassen, zwingen, von bîdan – bâd – bidon – biden bleiben – bide.
- ætan das Gebiss anlegen, zügeln, von bîtan bât biton biten beissen bite.
- læcan bleichen bleach, von blîcan blac blicon blicen bleichen.
- ræfan austreiben, von drîfan drâf drifon drifen treiben drive.
- æfan bleiben machen, zurücklassen leave, von lîfan lâf lifon lifen bleiben.
- ædan leiten lead, von lîðan lâð lidon liden (leiden) reisen.
- æran aufrichten rear, von rîsan râs rison risen aufstehen rise.
- lætan schlitzen slit, von slîtan slât sliton sliten schleissen.
- êcan suchen seek, von sacan sôc sôcon sacen streiten. êran fahren, von faran - fôr - fôron - faren fahren - fare.

Beispiele für anderweitige Bildungen durch Laut und Ablaut sind:

- wêman bequemen, gefallen queme, von cwiman cwam cwâmon cumen kommen come.
- têman nehmen, von niman nam nâmon numen nehmen.
- ecgan lêde lêd legen lay, von licgan læg lægon legen liegen lie.
- ettan setzen set, von sittan sæt sæton seten sitzen sit.
- ellan (fyllan) fällen fell, von feallan fe $\delta$ ll fe $\delta$ llon feallen fallen fall.
- eldan bewahren, von healdan heóld heóldon healden halten hold.
- rellan wallen well, von weallan weoll weollon weallen wallen.
- reltan wälzen, von wealtan weólt weólton wealten walzen. pyrnan beleidigen - spurn, von speornan - spearn - spurnon -
- pyrnan beleidigen *spurn*, von speornan spearn spurnon spornen spornen – *spurn*.
- ryndan gründen ground, von grindan grand grundon grunden zermalmen grind.

- B. Nicht mit Umlaut versehene schwache Verha der ersten Conjugation, z. B.
- bâtjan beizen, speisen bait, von bîtan bât biton biten beissen bite.
- bîdjan erwarten, von bîdan bâd bidon biden bleiben, erwarten bide.
- bodjan Botschaft bringen bode, von beódan beád budon boden bieten.
- clifjan (cleofjan) kleben, von clîfan clâf clifon clifen kleben cleave.
- dropjan tropfen drop, von dreópan dreáp drupon dropen triefen drip.
- fandjan versuchen, von findan fand fundon funden inden find.
- flotjan fluten float, von fleótan fleát fluton floten flieszen. galjan zaubern, von galan – gôl – gôlon – galen singen.
- gifjan geben, von gifan geaf geafon gifen geben give grâp jan begreifen grope, von grîpan grâp gripon gripen greifen gripe.
- hangjan hangen hang, von hangan hêng hêngon hangen hangen hang.
- hâtjan geloben, von hâtan hêt hêton hâten heissen hight héawjan hauen, von heáwan heów heówon heáwen hauen hew meolcjan melken, von meolcan mealc mulcon molcen
- melken milk.
- murnjan trauern, von murnan mearn murnon mornen trauern mourn.
- râsjan aufheben raise, von rîsan râs rison risen aufstehen - rise.
- reafjan rauben reave, von reofan reaf rufon rofen spatten rive.
- sacjan streiten, von sacan sôc sôcen socen streiten.
- sceapjan schaffen shape, von sceapan (scapan, sceppan) sceôp sceôpon sceapen schaffen shape.
- scerjan zuerteilen, bescheren share, von sceran scer sceran sceran
- scotjan schiessen, von sceótan sceát scuton scoten schiessen shoot.
- smocjan schmauchen smoke, von smeócan smeác smuconsmocen schmauchen.

- tearfjan sterben, vor Hunger oder Kälte umkommen starve, von steorfan stearf sturfon storfen sterben.
- wîcjan verführen, von swîcan swâc swicon swicen täuschen.
- trâcjan streicheln stroke, von strîcan strâc stricon stricen streichen strike.
- swânjan in Ohnmacht fallen swoon, von swînan swân swinon swinen schwach werden.
- swarjan bestätigen, von swerjan swôr swôron swaren (sworen) schwören swear.
- weddjan verloben wedd, von wedan wæd wædon weden vereinigen.
- Wandjan verehren, von windan wand wundon wunden winden wind.
- treddjan treten, gehen, von tredan træd trædon treden treten tread.
- wacjan wachen watch, von wacan woc wocon wacen wachen wake.
- wâcjan erweichen, schwach werden weak, von wîcan wâc wicon wicen weichen.
- Wâtjan gehen, von wîtan wât witon witen gehen.
- wlâtjan anschauen, von wlîtan wlât wliton wliten schauen. brâfjan drängen, von brîfan - brâf - brifon - brifen behandeln.

Während die obigen Verba den Laut oder Ablaut der ihnen zu Frunde liegenden starken Verba enthalten, giebt es noch viele andere, leren Laute von den Lauten der Wurzelverba abweichen, im Besonderen uch solche, welche den Vokal des Sing. Præt. durch Rückumlaut rerändern, z. B.

- taljan stehlen, von stelan stæl stælon stolen stehlen steal. Fagjan bewegen wag, von wegan wæg wægon wegen bewegen.
- Fracjan verbahnen, von wrecan wræc wræcon wrecen tächen wreak.
- ilgjan zürnen, von belgan bealh bulgon bolgen schwellen – belly.
- brechen break.
- \*Widdjan sagen, von cweðan cwæð cwædon cweden sagen (quoth).
- erjan fahren, von faran fôr fôron faren fahren fare.
- lagjan legen, von licgan læg lægon legen liegen lie.

sticjan stechen - stitch, von stecan - stæc - stæcon - stecen stechen - stick.

teorjangabfallen, ablassen, von teran - tær - tæron - toren zerreissen - tear.

# 2. Bildung der Verba durch Uebertragung.

92.

Da die Ablautformen der stark conjugirten Verba zum Teil wirklich existirende Nomina sind, und aus diesen durch unmittelbare Uebertragung, d. h. ohne Vermittelung ableitender Consonanten, durch blosse Anhängung der Flexionssilben schwach conjugirte Verba gebildet werden, so ist es nicht zu verwundern, dass diese Bildungsweise weiter um sich griff und sich auch solcher Wörter bemächtigte, die nicht als Ablautformen starker Verba erscheinen. In dieser Weise sind z. B. folgende Verba zu erklären:

bôcjan buchen, einschreiben – book, von bôc f. Buch – book. weódjan gäten – weed, von weód f. Kraut, Unkraut – weed. hwîtjan weiss werden und hwîtan weissen – white, von hwît (1) weiss – white.

þynnjan verdünnen – thin, von þynne dünn – thin. ûtjan austreiben, von ût (ûte) aus, heraus – out. feorjan (fyrran) entfernen, von feor adv. fern – far.

Durch solche Uebertragung sind auch Nomina, welche durch comsonantische Ableitung entstanden sind, in Verba übergegangen, so dass z. B. das Verbum wæterjan wässern - water auf das Substantivum wæter Wasser - water, hwistlan pfeifen - whistle and das Substantivum hwistle Pfeife - whistle, fugeljan Vögel fangen - fowl auf das Substantivum fugol Vogel - fowl zurückzuführen sein würden. Diese Erklärungsweise kann nur für eine beschränkte Zahl von schwachen Verben Geltung haben, während die grössere Zahl derselben wegen Mangels consonantisch abgeleiteter Nomina, selbst als consonantische Ableitungen angesehen werden müssen. Da letztere Auffassung auch für die zuerst genannten Verba zulässig ist, so soller beide Abteilungen von Verben in dem folgenden Abschnitte gemeinschaftlich behandelt werden. Es wird also hiernach z. B. das schwach conjugirte Verbum lŷgnan leugnen unter denjenigen Verben aufzusuchen sein, welche mit Hülfe des Consonanten n aus einfacheren Wörtern abgeleitet sind; das einfachere Wort ist hier das starke Verbum le ógan lügen - lie; doch steht nichts der Annahme entgegen, dass von dem Verbum leégan zunächst das Adjectivum leágene durch consonantische

Ableitung gebildet und aus diesem durch Uebertragung bei gleichzeitigem Eintritt des Umlauts das schwache Verbum lygnan gebildet ist.

Auch Substantiva, welche durch Zusammensetzung gebildet sind, können durch Uebertragung in Verba übergehen; so ist z. B. das Verbum godspelljan das Evangelium predigen nicht aus dem Substantivum god und dem Verbum spelljan zusammengesetzt, sondern aus dem zusammengesetzten Substantivum godspell n. das Evangelium - gospel durch Uebertragung abgeleitet. (Vgl. §. 105.)

# 3. Bildung der Verba durch consonantische Ableitung.

Die consonantischen Ableitungen sollen in der Reihen- 93. folge durchgegangen werden, dass die einfachen Ableitungsconsonanten den Verbindungen von zwei oder mehreren Consonanten vorangehen, die einfachen Consonanten aber so geordnet werden, wie dies in der Lautlehre geschehen ist. Den Anfang macht hiernach das halbvokalische w; das halbvokalische j, welches in der Flexion der schwachen Verba einerseits in e oder i, andererseits in ig übergeht, ist bei den vokalischen Ableitungen, also in den beiden letzten Abschnitten behandelt worden.

Ableitungen durch w. Das w nimmt nur sparsamen Anteil an 94. den Ableitungen; als deutliche Ableitungen erweisen sich nur wenige, z. B. scadwjan beschatten – shadow, von scad m. und f. Schatten – shade, durch Vermittelung von scadu m. u. f. (Genit. scadwes und scadwe) Schatten – shadow.

Windwjan fächeln - winnow, von wind m. Wind - wind.

nch wan näheren - nigh, von néah (nêh) nahe (Adverb.) - nigh.

cáwjan (ŷwan) zeigen - eye, von eáge n. schw. Auge - eye.

Von undeutlichem Stamm sind z. B.

fealwjan gelb werden - fallow, vermittelt durch fealu (fealaw) lat. flavus - fallow.

frætwjan schmücken — frætun. Gen. -wes, u. f. Gen. -we Schmuck. gearwjan (gerwan) gar machen, bereiten — gearu (gearaw) gar. herewjan (hyrwjan) verachten, unterdrücken – harrow, von herjan verheeren.

8yrwan verfolgen, bekriegen — searu Gen. searwes n. Kriegsgerät.

Ableitungen durch die Labial-Liquida m.

95.

Die meisten der durch m abgeleiteten Verba sind durch Vermittelung von Substantiven abgeleitet; hierher gehören z. B. æðmjan atmen - æðum m. Atem, Odem.

blôsmjan (blôstmjan) blühen – blossom, von blôw an blühen – blow, vermittelt durch blôsma (blôstma) Blume m. blossom.

cwelman tödten, von cwellan tödten – quell, vermittelt durch cwelm (cwelm) m. Tod.

dwelman täuschen, von dweljan irren - dwalma m. Irrtum.

feormjan (fearmjan) Lebensmittel besorgen - farm, von feorh m. Leben — feorm (fearm) f. Lebensmittel - farm.

flêman (flŷman) vertreiben, von fleóhan (Präter. fleáh) fliehenflee — fleám m. Flucht.

glitmjan glänzen, von glitjan glänzen.

96.

teám jan ziehen - team, von teóhan (Prät. teáh) ziehen - teám m. Zucht, Nachkommenschaft - team.

twæman trennen, von twegen - twå zwei - two.

welman wallen, von weallan wallen — wealm (welm) m. das Wallen.

# Ableitungen durch die Dental-Liquida n.

Die durch n abgeleiteten Verba sind teils durch Vermittelung von Substantiven und Adjectiven, welche selbst durch n abgeleitet sind, entstanden, teils sind sie, ohne solche Vermittelung, von Substantiven, Adjectiven oder Verben durch die Endung njan oder nanabgeleitet, z. B. âgnjan eigenen, besitzen – own — âgan (§. 42) owe — âgen Park

Prät. und Adj. eigen – own – âgen n. Eigentum.

bâsnjan erwarten — bîdan (Prät. bâd) erwarten - bide.

beácnjan zeigen - beácen n. Zeichen - beacon.

brosnjan zerbrechen — brectan (Part. Prät. broten) brechen.

bysnjan ein Beispiel geben — bodjan verkündigen — bysen f. Befehl, Beispiel.

copnjan wünschen, lieben — cop teuer.

costnjan kosten — costjan kosten - cost.

druncnjan sich betrinken — druncen drunk u. drunken, Part. Prät von drincan trinken – drink — druncon f. Trunkenheit.

eácnjan vermehren, erzeugen — êcan vermehren - eke — eác Conjauch - eke.

fægnjan (fagnjan, fahnjan) sich freuen — feohan sich freuen — — fægen (fagen) froh – fain.

fæstnjan befestigen – fæst fest – fæst an befestigen – fæst en n. Festung.

dihtnjan befehlen — dihtan dictiren.

drohtnjan Umgang haben — drohtjan Umgang haben,

lisnjan glitzen — glisjan glitzen - glisten.

litnjan glitzern - glitjan glitzern - glisten.

rornjan Grausen empfinden — greósan (Part. Prät. groren) grausen — grorn m. das Grausen.

afenjan erheben — hebban (Part. Prät. hafen) heben – heave. æftenjan in Haft bringen — hæftan in Haft bringen — hæften f. Haft.

wyrftnjan sich umdrehen — hwearft (hwearft) m. Kreis.

âcnjan heilen — læce m. Arzt - leech.

ŷgnan (lêgnjan, lŷgnjan) leugnen — leógan lügen – *lie* — leágene unwahr.

lænan belehnen – lend — læn n. das Lehen (= læhen) – loan — lihan (Prät. lah) leihen.

mægnjan kräftig sein — magan vermögen – may — mægen n. Kraft – main.

murchjan im Elend sein, murren — murcjan im Elend sein, murren. fecnjan rechnen – reckon — reccan zählen, erzählen.

tnjan auflauern — sætan besetzen.

weinjan träumen - sweian schlafen - sweien n. Traum.

Wearcnjan bestürzt werden - swearcjan bestürzt werden.

Acenjan bezeichnen — tæcan zeigen – teach — tâcon m. u. f. Zeichen – token.

onjan schmähen — tîhan contr. teón zeihen, anklagen — teóna Anklage, Schmähung.

ahtnjan behandeln — trahtjan behandeln.

Weónjan zweifeln — tweóan zweifeln — tweóna Zweifel.

acnjan wachen - waken -- wacan wachen - wake -- wacon f. das Wachen.

ernan hindern, leugnen — werjan wehren — wearn (wern) f. Hindernis.

Brenjan (wearnjan) warnen - warn - warjan bewahren - ware. isnjan verwesen — wesan verwesen.

ilnjan wünschen — willan wollen – will — wiln f. der gute Wille, Gunst.

cenjan wohnen — wîcjan wohnen — wîc f. Wohnplatz (in Zusammensetzungen wick u. wich).

tnjan strafen — wîtan anrechnen — wîte n. Strafe.

egnan täuschen — wægan täuschen.

\*æcnjan (wracnjan) in die Verbannung gehen — wrecan (Prät, wræc) rächen — wræcn f. Rache, Verbannung.

## 97. Ableitungen durch die Lingual-Liquida 1.

Die hierher gehörigen Verba sind teils unter Vermittelung der abgeleiteten Substantiva und Adjectiva entstanden, teils sind sie ohne solche Vermittelung durch consonantische Ableitung aus Substantiven, Adjectiven und Verben gebildet. Sie bezeichnen zum Teil öfters wiederholte geringfügige Handlungen oder Zustände, wie z. B. die hochdeutschen Verba kränkeln, klingeln, während bei anderen diese Bedeutung wenig oder gar nicht hervortritt.

Ableitungen unter Vermittelung von Adjectiven sind z. B.

acoljan (acljan) erschrecken — acan Schmerz empfinden — acol erschreckt, elend.

eglan (egljan, êlan) Schmerz empfinden, ekeln – ail — ege m. Furcht — egle heftig, ekel.

hwerfeljan abweichen — hwerfan drehen — hwerfel veränderlick wædiljan umherschweifen, betteln – waddle wackeln — wadan gehen, waten – wade — wædla (schwach) umherschweifend, elend.

wæflan u. wæfljan ohne Ueberlegung sprechen, plappern — wåfjan wanken, betäubt sein — wåfol wankend, betäubt.

wîcoljan weichen, wanken — wîcan weichen — wîcol wankend.

wigljan weissagen — wih, wig m. Heiligtum, Götzenbild — wig ol weissagend.

wâpoljan wallen — wâpean wallen — wâpol wallend, aufbrausend

Ableitungen unter Vermittelung von Substantiven sind z. B. byreljan Getränke einschenken — byre m. Knabe — byrel m. Knabchen, Mundschenk.

brastljan (bærstljan) brasseln — berstan bersten – burst — brastl m. das Brasseln.

handeljan streicheln, betasten – handle — hand f. Hand – hand — handel n. Handhabe – handle.

nægljan nageln – nail — nagan nagen — nægel m. Nagel – spåtljan spucken, schäumen — spætan (spåtan) speien — spåtl (spætl) m. Speichel.

swingeljan peitschen — swingele schw. f. u. swingel st. f. Peischung, Schlag — swingan schwingen, schlagen – swing.

tihtljan anklagen — tihtan anklagen — tihtle f. schw. Anklagen twiseljan gabeln, in zwei Teile teilen — twisel f. Gabel — twisel f. doppelt.

yrheljan (þyrljan) durchbohren - thrill - þurh durch - through - þyrhel (þyrl) n. Loch - thrill.

andljan sich umwandeln — wandel m. Umwandlung, Wandel — windan (Prät. wand) winden – wind.

rincljan runzeln - wrinkle - wringan drehen, ringen - wrincle f. Runzel - wrinkle.

rixljan wechseln — wrixan wechseln — wrixl n. Wechsel.

### Ohne Vermittelung sind abgeleitet:

- 1) aus Substantiven, z. B.

  1amoljan die Kniekehle durchschneiden hamm f. Kniekehle ham.

  1 wearftljan sich umdrehen, kreisen hwearft m. Kreis.

  1 estljan nisten nestle nest n. Nest nest nistjan nisten nest.

  1 vordljan plappern, schwatzen word n. Wort word.
- 2) aus Adjectiven, z. B. ŷclan siechen, kränkeln — seóc siech, krank – sick. wincljan schimmern, blinzeln, doppelt erscheinen – twinkle — twinn doppelt – twin.
- 3) von Verben, z. B.
  lidljan nicken, wackeln glîdan (glâd, glidon, gliden) gleiten.
  ehtljan (sahtljan) versöhnen sehtan (sehtjan) versöhnen.
  pearnljan hinzustürzen, beleidigen speornan (Prät. spearn)
  treten, beleidigen spurn.
  earfljan sich wälzen, wirbeln terfjan (tyrfjan) wälzen.
  ræstljan ringen wrestle wræstan drehen, ringen wrest.

Ableitungen durch die Lingual-Liquidar.

Unter Vermittelung von Substantiven und Adjectiven sind abgeeitet, z. B.

98.

lyferjan abschaben — cleófan (cleáf – clufon – clofen) spalten, klauben – cleave — clyfer zerschlitzt, geschabt.

ægerjan schmücken — fægjan schmücken — fæger schön – fair. osterjan nähren – foster — fôda m. Nahrung – food — fôster n. Nahrung — fôstre f. Nährerin.

iôdrjan füttern — fôda m. Nahrung – food — fôdur (fôder) n. Futter. zeómer jan jammern – yammer — geám m. Sorge — geómor besorgt, traurig.

leóðorjan tönen — hleóð laut — hleóðor m. der Laut.
eahtrjan lästern, schmähen — leahan tadeln — leahtor m. Laster.
nyrðrjan morden — murder — morð n. Tod—morður n. Mord—murder.

sigrjan siegen - sige m. Sieg - sigor m. Sieg.

slumerjan schlummern – slumber – slum a Schlummer – slumere der Träumer.

wæterjan wässern - wæter - wæt feucht - wet - wæter n. Wasser - water.

bunorjan donnern - thunder - bunjan donnern - bunor m. Donner - thunder.

Ohne Vermittelung sind durch r abgeleitet:

- 1) von Adjectiven und Substantiven, z. B.
  tealtrjan toltern, taumeln tealt wankend.
  swîderjan stark sein swîd stark swîdjan stark sein.
  mistrjan sich umnebeln mist m. Nebel mist mistjan
  sich umnebeln mist.
- 2) von stark conjugirten Verben; sie haben kurze Vokale und drücken meist unbeständige oft wiederholte Handlungen aus, ähnlich wie die hochdeutschen Ableitungen splittern, klappern u. a., z. B. glidrjan gleiten glîdan glâd glidon gliden gleiten glide; flyccerjan flattern flicker fleógan fleáh flugon flogen fliegen fly.

scimerjan schimmern - shimmer - (scîman - scâm - scimon scimen glänzen?) scimjan glänzen.

sicerjan seihen, sickern — sîhan - sâh - sihon - sihen seihen, sliderjan auseinander fallen - slidder — slîdan - slâd - sliden sliden - slide.

wandrjan wandern, umherschweifen - wander - windan - wandwundon - wunden winden - wind.

boterjan heulen, schreien — beótan - beát - buton - boten duten, heulen.

## 99. Ableitungen durch den Sauselaut s.

Einige wenige Verba auf sjan sind durch Vermittelung von schwach deklinirten Substantiven masc. gen. auf sa, oder stark deklinirten Substantiven fem. gen. auf s von Stammwörtern abgeleitet; die meisten sind ohne solche Vermittelung aus Verben, andere aus Substantiven Adjectiven oder Adverbien gebildet.

Durch Vermittelung von Substantiven auf sa und s sind abgeleitet: egesjan (egsjan) schrecken — ege m. Furcht — egesa m. Schrecken gælsjan geil sein, schwelgen — gælsa übermütig sein — gælsa Uebermut.

lîdsjan (blissjan) sich freuen -- blîde froh - blitte -- blîds (blîss, bliss) f. Fröhlichkeit - bliss.

dsjan (lissjan) gelinde sein — lîde gelinde — lithe — lîds (liss) f. Gelindheit, Ruhe.

nildsjan (miltsjan) milde sein, mitleidig sein — mild mild – mild — mildes (milts) f. Milde, Mitleiden.

Ohne Vermittelung sind durch s viele Verba abgeleitet, und zwar ie meisten aus schwach conjugirten Verben, welche durch Uebertragung us substantivischen, adjectivischen und adverbialen Stämmen gehildet ind, wenige unmittelbar aus diesen Stämmen, z. B.

pênsjan bitten — bên f. Bitte.

•lêtsjan und blêssjan segnen - bless — blôt n. Opfer — blôtan (Prät. blêt, bleót) opfern.

rýcsjan nützen -- brýce m. Nutzen -- brýcjan nützen.

Pênsjan reinigen – cleanse — clêne rein – clean — clênan rei-Inigen – clean.

nylsan läuten — cnyll m. Geläute — cnyllan läuten – knoll. Irsjan ehren — dŷre, (deóre) teuer – dear — dŷran teuerhalten, liebhaben.

rsjan (irsjan, yrsjan) zürnen — corre (irre, yrre) erzürnt.
orsjan (fyrsjan) entfernen — feorr adv. fern — feorrjan
(fyrran) entfernen.

\*jan (für fêðsjan) auf die Füsse bringen, in die Flucht schlagen — fêða der Fussgänger.

isjan (für glitsjan) glitzern, glänzen — glitjan glitzern, glänzen. imsjan ergrimmen — grimm grimm — gremman ergrimmen. Ilsjan und hâlsjan weissagen — hæl n. Heil – hail — hælan heilen – heal.

ynsjan schallen — hlyne m. Schall — hlynjan (hlynnan) Schallen.

Seówsjan (hrŷwsjan) reuen — hreówan reuen – rue — hreów L. Reue – rue.

met sjan vergleichen — gemet n. Maass – mete — gemet jan mete.

Atsjan speisen — mete m. Speise, Matz – meat — metjan speisen. Arsjan, gemærsjan verherrlichen — mære herrlich — gemæran verherrlichen.

zajan regieren — rîce n. Reich.

tajan sich freuen - rôt freudig.

- swinsjan (für swingsjan) sich im Kreise schwingen swingan schwingen swing.
- treówsjan (trŷwsjan) versprechen, Bürgschaft leisten treówe treu true treów (trŷw) f. Treue treówjan (trŷwjan) vertrauen.
- wansjan verkleinern wanjan verkleinern wane.
- Ableitungen durch die Dental-Media d finden nur in beschränktem Maasse statt und nur durch Vermittelung abgeleiteter Nomina, z. B.
  - blêdan zur Ader lassen bleed blôwan blühen blow blod n. Blut – blood.
  - eardjan Ackerbau treiben erjan pflügen eard m. Ackerland. fyrdjan fahren faran fahren fyrd (færd, ferd) f. Fahrt.
  - glêdan erwärmen glôwan glühen glow glêd m. Glut gleek myndan eingedenk sein mind mynjan eingedenk sein myn n. Gedächtniss mind.
  - scyldan beschuldigen sceal (Plur. sculon) soll shall scyld f. Schuld.
  - sêdan säen seed sâwan säen sow sæd n. Saat seed spêdan gelingen, glücken speed spâwan Glück haben spêde f. Glück speed.
  - weardjan warten, wachen ward werjan wehren weard and der Wart, Wächter ward weard f. die Warte, Wacht ward
- Die Ableitungen durch die Dental-Tenuis t sind zweierleichen Art: 1) Die einen sind durch Vermittelung von Substantiven meist fent gen. abgeleitet, indem t für & oder d steht; diese Stellvertretung dadurch veranlasst, dass die Tenuis durch die Consonanten f, s und vor der Lautverschiebung geschützt ist, so dass durch die drei Sprachstufen hindurch derselbe Consonant t stattfindet; diese Verba sind nicht intensiva, wie die folgende Abteilung. 2) Verba auf etan, welche unmittelbare consonantische Ableitungen angesehen werden müssen; sind Verba intensiva und drücken daher durchschnittlich eine Verstärkung. Wiederholung oder längere Dauer des ursprünglichen Verbum aus; sinden sich im Angelsächsischen sehr häufig, entsprechen nach Formund Bedeutung den hochdeutschen Verben auf zen, z. B. schluchsen seufzen, und sind in Bezug auf Bedeutung den hochdeutschen Ableitungen auf ern und eln ähnlich. Bei dem Uebergange der angelsächsische

rache in die englische sind diese Verba ganz verschwunden. Der isste Teil derselben wird aus Verben gebildet, und zwar aus schwam Verben, dadurch dass die Endung des Infinitivs durch et an erzt wird; bei starken Verben dagegen tritt der Vokal des Part. auf, bei einigen findet sich der Vokal des Sing. Prät. Einige nige dieser Verba sind aus Substantiven, Adjectiven und sogar aus rtikeln gebildet.

Zur ersten Classe der durch t abgeleiteten Verba (nicht intena) gehören z. B.

æstan anblasen -- blæst m. Windstoss - blæst -- blæsan blasen. tan verfolgen -- ôht f. Schrecken -- ôga m. Schrecken.

ftan vergeben, zur Frau geben – gift — gift f. Gabe – gift — gifan geben – give.

htan hoffen — hyht f. Hoffnung — hygjan eifrig sein.

nohtjan genügen — genyht f. Genüge — genugan genügen — genôh genug – enough.

ihtan einer Gefahr aussetzen – plight verpfänden — pliht f. Gefahr – plight Pfand.

itan sieben – sift — sifôða m. das Ausgesiebte, die Kleie — sife f. Sieb – sieve.

htan anklagen — tiht f. Anklage — tîhan zeihen.

htan züchten, anregen — tyht f. Zucht, Unterricht — teóhan – teáh – tugon – togen ziehen.

êhtan anklagen — wrôht f. Anklage — wrêgan anklagen – bewray. ahtjan überlegen — þeaht m. Gedanke – thought — þencean (Part. Prät. þeaht) denken – think.

rstan dürsten – thirst — þurst m. Durst – thirst — þyrre dürr. Zur zweiten Classe der durch tabgeleiteten Verba (intensiva) nören z. B.

a) aus schwachen Verben abgeleitet:

alcetan rülpsen — bealcjan rülpsen – belch.

arcetan knarren — cearcjan knarren - chirk.

ippetan klappern, zappeln — clappjan klopfen - clap.

netan eben oder gleich machen — emnjan und efenjan eben der gleich machen — even.

zetan bunt machen — fâgjan bunt machen.

fetan verhöhnen — gabban (für gafjan) verhöhnen – gab.

emetan brüllen, toben — gremjan erzürnen.

fetan klatschen — hæbban (für hafjan) halten, haben – have. letan grüssen — hælan (für hâljan) heilen – heal und hail. hoppetan hüpfen, frohlocken — hoppan hüpfen — hop.
lyfetan liebkosen, schmeicheln — lufjan lieben — love.
lâðetan verabscheuen — lâðjan hassen — loathe.
leásetan schmeicheln — leásjan lügen.
lêgetan blitzen — lêgan entzünden.
lîcetan heucheln — lîcjan gefallen — like.
ræscetan schwirren — ræscjan schwingen.
rocetan rülpsen — rocjan wiederkäuen.

b) aus starken Verben abgeleitet, mit dem Vokal des Part. Prat:

blicetan blitzen, schimmern — blîcan (blicen) glänzen.

brodetan beben, zittern — bredan (broden) bewegen.

dropetan tropfeln — dreópan (dropen) triefen — dropjan tropfat

- drop.

falletan (für fealletan) zusammenfallen — feallan (feallet)

falletan (für fealletan) zusammenfallen — feallan (feallen) fallen – fall.

flogetan flattern — fleógan (flogen) fliegen – fly.

hleápetan aufspringen — hleápan (hleápen) laufen, springen - kept siccetan seufzen — sîcan (sicen) seufzen — sigh.

spornetan (spurnetan) mit Füssen ausschlagen — speornen (spornen) treten — spurn.

spigetan speien, spitzen – spit — spîwan (spiwen) speien – speien – swolgetan gurgeln — swelgan (swolgen) schlingen, schwelgen - s allow.

sworetan seufzen, ächzen - swerjan (sworen) schwören - swer-

- c) von starken Verben abgeleitet, mit dem Vokal des Sing. Prit: sprangetan zittern, zappeln springan (sprang) springen springs swangetan schwanken swingan (swang) schwingen swing.
- d) aus Substantiven und Adjectiven abgeleitet:

  crâcetan und crâhetan krächzen crâwe f. Krähe crow.

  grimetan wüten, toben grimm grimm grim.

  rîcetan sich bemächtigen, regieren rîce n. das Reich.

  stommetan stammern stamor stammelnd stommer stammeri.

  hâmetan ein Haus anweisen hâm m. Haus home.
  - e) aus Partikeln abgeleitet:

andetan entgegnen, bekennen — and ent (nur in Zusammensetzungen).

onetan eilen — on (Präposition) an – on. oretan angreifen, schmähen, vielleicht aus der Partikel or. Ableitungen durch die Guttural-Media g.

102.

Mit diesen Ableitungen durch den Consonanten g sind nicht diejenigen Verbalformen zu verwechseln, in welchen ig die Stelle von j vertritt, z. B. sealfige. Die eigentlichen consonantischen Ableitungen sind zum grösseren Teil Uebertragungen von Adjectiven auf ig, nur in inzelnen Fällen unmittelbar aus Wortstämmen entstanden.

Durch Vermittelung abgeleiteter Adjectiva sind gebildet, z. B. Diodegian blutig machen - bloody — blod n. Blut - blood — blodeg blutig - bloody.

>ysegjan beschäftigen – busy — bysig beschäftigt – busy.

zræftigean künstlich bearbeiten — cræfteg kunstfertig – crafty cræft m. Kunst - craft.

"åmigjan schäumen — fâmig schaumig – foamy — fâm n. Schaum - foam.

nålgjan heiligen - hallow - håleg heilig - holy - hæl n. Heil hail — hâl adj. heil - whole und hale.

nyndigjan eingedenk sein — mynd n. Gedächtnis – mind — myndig eingedenk.

eyldigjan beschuldigen — scyld f. Schuld — scyldig schuldig. Ohne Vermittelung abgeleiteter Adjectiva ist gebildet, z. B.

10 egjan mildern, lindern — lîo e gelind - lithe.

Ableitungen durch c sind sparsam. Hierhin gehört: 103. gearcjan bereiten - gearu bereit.

Durch c und hierauf durch n ist abgeleitet:

hercnjan zuhören, horchen - hearken - heran hören - hear (hercjan horchen findet sich nicht vor).

Verbindungen von zwei oder mehreren Consonanten - 104. at, ld, ls, nc, nd, ng, rn, sc, st, str — welche bei der Bildung der Nomina von ungemeiner Bedeutung sind, werden zur Ableitung von Werben sehr selten angewandt; ebenso selten gehen Nomina, welche auf iese Weise gebildet sind, durch unmittelbare Uebertragung in Verba Mer; Ausnahmen sind — vielleicht neben sehr wenigen andern — Petelsjan gürten, welches durch Vermittelung des Substantivs fætels oder fetels m. Gürtel wahrscheinlich aus dem Verbum fetan - fæt - Leton - feten vereinigen abgeleitet ist.

rêcersjan räuchern, von rêcels m. Weihrauch - rêcan rauchen - reek.

Brendjan verkündigen von ærende n. Botschaft-errand-år m. der Bote. Loth, Gram. 16

fôsterjan nähren foster — fôstre f. Näherin, Amme — fôda m. Nahrung – food.

# 4. Bildung der Verba durch Zusammensetzung.

mit dem Verbum, solange dieses eigentliches Verbum ist, d. h. nicht etwa als Participium den Charakter von Adjectiven oder Substantiva annimmt, keine Zusammensetzung eingeht. Eine Anzahl von Verbalist nur scheinbar aus Substantiven und Verben zusammengesetzt, in Wirklichkeit sind sie durch Uebertragung aus zusammengesetzten Sustantiven entstanden. Wie z. B. das hochdeutsche "wetteifern" nicht aus Wette und eifern zusammengesetzt, sondern aus dem zusammengesetzten Substantivum Wetteifer durch Uebertragung abgeleitet ist, sist auch z. B. das angelsächsische godspelljan das Evangelium podigen nicht aus god und spelljan zusammengesetzt, sondern aus godspell Evangelium (Gottes Wort) – gospel durch Uebertragung algeleitet. Dahin gehören u. a. auch

ellen campjan heftig kämpfen, von ellen camp m. heftiger Kampfengere ord jan zu Abendessen, von æfengere ord f. das Abendesse grund weall jan gründen, von grund weall m. Grundmauer.

Einige dieser Verba sind durch Rückableitung entstanden, z. B. wistfulljan schmausen, von wistfyll f. Schmaus.

Von einigen ist das zu Grunde liegende Substantivum nicht

bräuchlich; dies gilt namentlich von denjenigen Verben, welche aus mit lâc n. Spiel zusammengesetzten Substantiven gebildet sind, z. wistlæcan schmausen, von dem hypothetischen wistlâc der Schmausen.

Alle diese Ableitungen werden schwach conjugirt, wie dies in Betreff aller Verba der Fall ist, welche durch Ableitung aus Substantingebildet sind.

Die Participia sind, da sie Adjectiva sind, einer Zusamssetzung mit Substantiven fähig, und es findet sich daher namentlich angelsächsischen Gedichten eine bedeutende Auswahl solcher Bildungez. B. garberende speertragend, landbüende landbauend, sæliben seefahrend, bencsettende auf der Bank sitzend, sweordwiggen mit dem Schwert kämpfend u. a. m.; ferner Zusammensetzungen dem Partic. Prät., z. B. heewboren als Sklav geboren, wind weintrunken, gilphladen ruhmbedeckt, u. a. m.

Diese Wortbildungen gehören zu der Bildung der Adjectiva.

Da das Verbum seine nähere Bestimmung nicht durch Adjectiva, 106. ndern durch Adverbia erhält, so geht auch das Adjectivum mit dem erbum in der Regel keine Zusammensetzung ein. Was als eine Iche Composition erscheinen könnte, ist in Wirklichkeit Ableitung Irch Uebertragung aus zusammengesetzten Substantiven oder Adjectiven, wen erster Teil ein Adjectiv ist; so ist also z. B. gemænsumjan itteilen nicht etwa Zusammensetzung des Adjectivs gemæne mit nem (nicht existirenden) Verbum sumjan, sondern Uebertragung des Isammengesetzten Adjectivs gemænsum. — Ausgenommen von der ben genannten Begel sind die Bildungen von Verben durch Zusammentzung von Verben mit den Adjectiven efen (eben) gleich — even und Ill voll — full, die hierbei ihre adjectivische Natur verlieren und Betutungen annehmen, die sonst durch Partikeln ausgedrückt werden. lierher gehören folgende Zusammensetzungen:

fencuman zusammenkommen, von cuman kommen - come.

fengedælan gleich verteilen, von gedælan teilen - deal.

fengeheahtjan übereinstimmen, von geheahtjan beraten.

fenlæcan nachahmen von læcan spielen (in Zusammensetzungen fast ohne Bedeutung).

fenmetan vergleichen, von metan messen - mete.

fensârjan Mitleid empfinden, von sârjan Schmerz empfinden - sore. fen browjan Mitleid empfinden, von browjan Schmerz empfinden.

Die Bedeutung vollständig, völlig hat full (ful) in folgenden Zuammensetzungen:

ulbrecan vollständig brechen.

uld on vollständig tuen, vollenden.

alendjan vollenden.

ulfæstnjan vollständig befestigen.

julfyllan vollfüllen – fulfill.

fulfremman vollbringen.

fulgangan (fulgân) vollbringen.

fullæstan helfen, leisten.

fultreówjan vollständig vertrauen.

fulwyrcan vollbringen.

Die Zusammensetzungen von Adjectiven mit Wörtern, welche die Form von Participien haben, sollen, da sie adjectivische Bedeutung waben, unter der Bildung der Adjectiva behandelt werden.

Die Bildung von Verben durch Zusammensetzung von Par-107. tikeln mit Verben ist für die angelsächsische Sprache, ähnlich wie für die hochdeutsche, von ungemeiner Bedeutung.

Im Neuhochdeutschen ist eine doppelte Weise der Zusammensetzung von Partikeln mit Verben zu unterscheiden, nämlich eine ächte und eine unächte. Bei der ächten ist die Partikel fest mit dem Verbum verbunden und hat keinen Ton, z. B. übersetzen, im Gegensatz zu

übersetzen; die unächte Zusammensetzung dagegen zeigt folgende Eigentümlichkeiten: a) Die Partikel ist stets betont, z. B. übersetzen, ausgehen, aufstehen; b) die Partikel steht im Imperativ, und wenn die Rede direct ist, auch im Indicativus hinter dem Verbum, z. B. fanget an, ich fange an; c) wenn der Infinitivus mit der Präposition zu construirt ist, so steht diese zwischen der Partikel und dem Verbum, z. B. anzufangen, auszugehen, überzusetzen; d) im Part. Prät. tritt die Silbe ge zwischen die Partikel und das Verbum, z. B. übergesetzt, ausgegangen.

Im Angelsächsischen ist eine solche Unterscheidung von ächter und unächter Zusammensetzung nicht zu machen; vielmehr ist hier alle Zusammensetzung ächt, und nur ausnahmsweise werden bisweiler die Präpositionen in, up und ût, sowie (doch sehr selten) tô, mid, forð und ongean hinter das Verbum gesetzt.

Die Partikeln, welche mit Verben zusammengesetzt werden, sind teils trennbare, d. h. solche, welche auch ausserhalb der Zusammensetzung als selbstständige Partikeln, namentlich als Präpositionen vorkommen, teils untrennbare, welche nur in Zusammensetzungen existiren.

Die folgenden Beispiele der durch Zusammensetzung mit Partiken und Verben gebildeten Verba sind nach den Partikeln alphabetisch geordnet.

- I. Einfache Partikelzusammensetzungen, d. h. Zusammersetzungen einer Partikel mit einem einfachen Verbum.
- ner" entsprechend, drückt aus: 1) Bewegung, vornemlich von unternach oben; dann allgemeiner 2) Veränderung des Zustander, Wachsen, Werden, und hilft also Verba inchoativa bilden, eine Wirkung, welche im Lateinischen durch Ableitung auf escere ausgeübt wird; einige dieser Zusammensetzungen entstehen dadurch, dass ein Adjectivat durch Uebertragung in ein Verbum verwandelt wird und im Entstehunge momente sich mit der Partikel å zusammensetzt; 3) kann å, wie die Umänderung der Zustände darstellt, auch die Umänderung der Gegenstände bezeichnen, und daher in Zusammensetzung mit Verben der Transitive mehr hervorheben, ähnlich wie im Hochdeutschen wählenderwählen, blicken erblicken. In vielen Fällen wird die Bedeutung wie a sehr schwach, oder hält die Mitte zwischen den oben genannten Bedeutungen, oder wird gleichbedeutend mit andern Partikeln, welche ebenfalls eine schwache Bedeutung haben, wie z. B. be und ge.

Beispiele zu 1):

elfan herausgraben, hervorgraben — delfan graben - delve.

ebban erheben, in die Höhe heben — hebban heben – heave.

is an aufsteigen, sich erheben – arise — ris an steigen – rise.

æran aufrichten, errichten — ræran errichten - rear.

lsjan erheben - araise — râsjan heben - raise.

ceótan hervorschiessen — sceótan schiessen - shoot.

pringan heraufspringen, entspringen — springan springen – spring. tandan aufstehen, sich erheben, entstehen — standan stehen – stand.

tîgan aufsteigen, ersteigen — stîgan steigen.

imbrjan aufzimmern, erbauen — timbrjan zimmern, bauen – timber.

acjan erwachen, aufwachen - awake — wacjan wachen - wake.

Beispiele zu 2):

iterjan erbittern, verbittern - imbitter — biterjan bitter machen – biter bitter - bitter.

âcjan erbleichen — blâcjan bleich sein – bleach — blâc bleich – leak.

aldjan kalt werden, sich erkälten — ceald kalt - cold.

ljan kühl werden — côljan kühl sein – cool.

áfjan taub werden - de áf taub - deaf.

arcjan dunkel werden — dearc dunkel - dark.

ljan faul werden — fûljan faulen — fûl faul - foul.

olwjan gelb werden — geolu - gelb - yellow.

ardjan erhärten — heard hart - hard — heardjan hart sein.

amjan erröten - ashame - scamjan sich schämen - shame.

awjan ermatten — slaw langsam – slow – slawjan matt sein. reartjan schwarz werden — sweart schwarz – swart — sweartjan

hwarz sein.

ildjan wild, waldig werden — wild wild, waldig - wild.

Beispiele zu 3):

dan erwarten - abide -- bîdan bleiben, erwarten - bide.

.ddan erbitten — biddan bitten – bid.

Bódan erbieten, anbieten — beódan bieten – bid.

ennan erzeugen — cennan zeugen.

eapjan erhandeln, kaufen — ceap Kauf-cheap — ceapjan handeln.

eósan erwählen — ceósan wählen – choose.

indan erfinden, auffinden — findan finden – find.

îhtan erleichtern, leicht machen, absteigen – alight — lîhtan erleichtern – light.

2. Die trennbare Partikel æfter hinter, nach - after behält in

Zusammensetzungen dieselbe Bedeutung, welche sie als selbstständige Partikel besitzt, z. B.

æfterfolgjan nachfolgen - folgjan folgen - follow.

æftergangan nachfolgen — gangan gehen - go.

3. Die trennbare Partikel æt bei -at, lat. ad, drückt in Zusammensetzungen 1) Annäherung aus, wie das lateinische ad, 2) seitliche Bewegung, daher Entfernung, dem hochdeutschen vorbei, weg entsprechend

Beispiele zu 1):

ætberan herantragen, berichten - beran tragen - bear.

ætŷwan zeigen — ŷwan zeigen.

ætêcean hinzufügen — êcean vermehren - eke.

æthrînan anrühren -- hrînan berühren.

æthweorfan zurückkehren — hweorfan (werben) hin und her gehen.

ætstandan dabei stehen - standan stehen - stand.

ætwesan anwesend sein - wesan sein.

ætclifjan ankleben — clifjan kleben - cleave.

ætflôwan hinzufliessen — flôwan fliessen - flow.

Beispiele zu 2):

ætstapan weggehen — stapan gehen - step.

ætspringan entspringen — springan springen - spring.

ætberstan fortstürzen — berstan bersten - burst.

ætfleón entfliehen - fleóhan (fleón) fliehen - flee.

ætniman entnehmen — niman nehmen.

æthleápan entlaufen — hleápan laufen - leap.

ætsacan bestreiten — sacan streiten.

ætswimman wegschwimmen — swimman schwimmen – swim.

ætswerjan abschwören — swerjan schwören – swear.

- 4. Die untrennbare Partikel and nimmt in Zusammensetzungsmit Verben die Form on an, von welcher später gehandelt werden wird Verba, bei welchen and erscheint, sind als Ableitungen durch Uebertragung von zusammengesetzten Substantiven oder Adjectiven anzusehenz. B. andwarjan antworten answer von andswaru f. Antworten answer, andswyrdan antworten von andwyrde n. Antworten dweardjan gegenwärtig sein von andweard gegenwärtig.
- 5. Die trennbare Partikel bî oder big by und die untrennbare Partikel be be sind ursprünglich, wie die hochdeutschen Partikeln bei und be verschiedene Formen desselben Worts; von diesen hat bî (big) seine ursprüngliche Bedeutung "bei" d. h. neben, sowohl als selbstständiges Wort als auch in Zusammensetzungen bewahrt, während be seine Bedeutung nach vielen Seiten hin abgeschwächt, bisweilen fast ganz verloren hat

bî (big) findet sich nur selten in Zusammensetzung mit Verben,
. B. bigstandan beistehen, von standan stehen - stand.

Durch Zusammensetzung mit 'der untrennbaren Partikel be werden, hnlich wie im Hochdeutschen, intransitive Verba zu transitiven; doch zistiren daneben auch viele Zusammensetzungen mit intransitiver Beleutung, so dass das einfache Verbum mit dem zusammengesetzten fast gleiche oder sogar vollständig gleiche Bedeutung hat. Zur Erläuterung lieser Bemerkung sollen aus der grossen Zahl von Zusammensetzungen ur einige wenige Beispiele angeführt werden. Hervortretend transitive Bedeutung haben z. B.

```
bebindan anbinden — bindan binden - bind.
bebre can verbrauchen - bre can brechen - break.
ebycgan verkaufen — bycgan kaufen - buy.
eceorfan beschneiden — ceorfan kerben - carve.
edelfan umgraben, begraben — delfan graben - delve.
egân begehen, ausüben — gân gehen - go.
3grîpan ergreifen — grîpan greifen - gripe.
gyrdan umgürten — gyrdan gürten – gird.
hæbban besitzen — hæbban haben - have.
shealdan beobachten - behold - healdan halten - hold.
meornan betrauern -- meornan trauern - mourn.
reáfjan berauben - bereave - reáfjan rauben - reave.
esettan besetzen - beset - settan setzen - set.
sittan besitzen — sittan sitzen - sit.
eslean durch Schlagen berauben - slean schlagen - slay.
smîtan beschmeissen, beschmuzen -- smîtan schmeissen - smite.
espanan bereden — spanan zureden, locken.
es wîcan verlassen, verraten — swîcan ablassen.
sbenčean bedenken - bethink - bencean denken - think.
ewêpan beweinen - beweep - wêpan weinen - weep.
ewindan umwinden - windan winden.
```

Intransitive Bedeutung behalten z. B.

ebeddan bieten — beddan bieten.

ecuman kommen, sich ereignen - become - cuman kommen - come.

efeallan sich ereignen - befall - feallan fallen - fall.

eflechan entfliehen — flechan fliehen – flee.

elîfan b(e)leiben — lîfan bleiben.

elimpan geschehen - limpan geschehen.

6. Die untrennbare Partikel ed, welche nur sparsam vorkommt, ückt zurück und wieder aus, z. B.

edcwicjan wieder aufleben — cwicjan beleben — quick. edwendan zurückkehren — wendan gehen — wend. edlæcan wiederholen, von læcan spielen, einem Verbum, welches in Zusammensetzungen alle besondere Bedeutung verliert.

- 7. Die trennbare Partikel eft drückt Umkehr oder Zurückgehen in den früheren Zustand aus, z. B. eft cerrain umkehren cerran kehren, wenden. eft côljan wieder abkühlen côljan kühl werden cool. eft sceawjan zurückschauen sceawjan schauen show (schauen lassen). eft cum an zurückkommen cum an kommen come. eft far an zurückgehen far an gehen, fahren fare.
- 8. Die trennbare Partikel for for, dem hochdeutschen ver in Allgemeinen entsprechend, wirkt in Zusammensetzungen privativ und drück Vernichtung, oft auch nur Verschlechterung der Handlung des einfachen Zeitwortes aus; liegt in dem Begriff des einfachen Zeitworts schon ein Umänderung, so wird durch for die vollständige Umänderung bis zur Verschwinden des ursprünglichen Objects (wenn das Verbum ein transitives ist), oder des ursprünglichen Subjects (wenn das Verbum intrasitiv ist) ausgedrückt; liegt diese vollständige Umänderung schon in einfachen Verbum, so wird das Compositum mit dem einfachen Verbum gleichbedeutend. Diese Wirkung der Partikel kann aus folgenden Beispielen ersehen werden:

for be ó dan verbieten - forbid - be ó dan bieten - bid. forberan sich enthalten - forbear - beran tragen - bear. forbeornan verbrennen - beornan brennen - burn. forberstan zerbersten — berstan bersten - burst. forbrecan zerbrechen — brecan brechen – break. forb $\hat{y}$ gan vermeiden —  $b\hat{y}$ gan beugen – bow. forcweðan schmähen — cweðan sprechen (quoth). fordælan verteilen — dælan teilen - deal. fordêman verurteilen - dêman urteilen - deem. fordilgjan vertilgen — dilgjan tilgen. fordôn vertuen, verderben - fordo - dôn tuen - do. fordrîfan vertreiben — drîfan treiben - drive. forealdjan veralten - ealdjan alt werden. forfôn ergreifen — fôn (fangan) fangen. forfaran vergehen — faran gehen, fahren - fare. forfleon entsliehen — fleon sliehen – flee. forgangan vergehen — gangan gehen - yo. forgildan vergelten — gildan vergelten - yield.

```
orgifan zugestehen, vergeben - forgive - gifan geben - give.
'orgitan vernachlässigen, vergessen - forget - gitan erwerben - get.
orgnagan zernagen — gnagan nagen - gnaw.
orgrindan zerreiben — grindan knirschen, mahlen - grind.
orgrîpan wegreissen — grîpan greifen - gripe.
orhabban verhindern — habban haben - have.
orhelan verhehlen - helan hehlen, schützen.
orhogjan verachten — hogjan nachdenken.
orlæran verlocken, täuschen - læran lehren.
orlætan verlassen, erlauben - lætan lassen - let.
orleósan verlieren — leósan (ver)lieren - lose.
orlicgan auf unrechte Weise beiliegen - licgan liegen - lie.
ormeltan zerschmelzen - meltan schmelzen - melt.
orniman verbrauchen - niman nehmen.
orrædan verraten, verführen — rædan raten.
orsacan verleugnen - forsake - sacan streiten.
orscrincan verschrumpfen — scrincan schrumpfen - shrink.
orseon verachten — seon sehen - sec.
orsittan verlassen — sittan sitzen - sit.
orspanan verlocken — spanan locken.
orspillan vergeuden — spillan vergeuden - spill.
orsprecan verbieten - forspeak - sprecan sprechen - speak.
'orswelgan verschlingen — swelgan verschlingen – swallow.
'orsweltan untergehen - sweltan untergehen - swelt.
orswerjan falsch schwören - forswear - swerjan schwören - swear.
orweornjan verschwinden - weornjan schwinden.
orweorðan untergehen — weorðan werden.
orwyrcean verwirken, verlieren — wyrcean wirken - work.
  9. Die trennbare Partikel fore-fore, oder anstatt dessen auch bis-
eilen foran, ist ursprünglich lokal, dann aber auch temporal, und ent-
richt im Allgemeinen dem lateinischen præ und dem hochdeutschen
or, voraus, vorher, z. B.
rebodjan voraussagen - forebode — bodjan verkündigen - bode.
recuman zuvorkommen — cuman kommen – come.
recwedan vorhersagen — cwedan sagen (quoth).
) regangan vorausgehen — gangan gehen – go.
Fresettan vorsetzen — settan setzen - set.
Fresittan vorsitzen — sittan sitzen - sit.
oresceawjan
oransceawjan vorhersehen — sceawjan schauen – show.
```

foresecgan vorhersagen – foresay — secgan sagen – say.

foreseon vorhersehen – foresee — seon sehen – see.

foresendan voraussenden — sendan senden – send.

foresingan vorsingen — singan singen – sing.

foresprecan vorhersprechen – forespeak — sprecan sprechen – speak.

forestapan vorausgehen — stapan gehen – step.

forewesan vorstehen — wesan sein.

forewitan vorherwissen — witan wissen – wit.

- 10. Die trennbare Partikel for  $\delta$  forth entspricht dem lateinischen pro und dem hochdeutschen "hervor", z. B. for  $\delta$  beran hervorbringen beran tragen bear. for  $\delta$  berstan hervorbrechen berstan bersten burst. for  $\delta$  cuman hervorkommen cuman kommen come. for  $\delta$  don hervorbringen don tuen do. for  $\delta$  faran hervorgehen faran fahren, gehen fare. for  $\delta$  gangan hervorgehen gangan gehen go. for  $\delta$  stapan fortschreiten stapan schreiten step.
- 11. Die trennbare Partikel fram (from) from drückt Entfernung aus, z. B.

fram cerran abwenden — cerran wenden.

framgewîtan abgehen — gewîtan gehen.

frambûgan abbiegen — bûgan biegen – bow.

framhweorfan abweichen — hweorfan hin u. her gehen (werben).

- 12. Die untrennbare Partikel ge findet sich in Zusammensetzung mit Verben ungemein häufig, vielleicht weil sie sich durch ihre Bedevtungslosigkeit auszeichnet. In sehr vielen Fällen ist der Begriff des einfachen Verbums genau gleich dem Begriffe des mit ge zusammengesetzten, während in vielen andern Fällen die Bedeutungen des einfachen und zusammengesetzten Wortes von einander verschieden sind Diese Abweichung der Bedeutungen ist aber dann so mannigfach, dass darüber gar keine Regeln aufgestellt werden können, und dass daher die Aufzählung derselben nicht den Grammatiken, sondern den Wörterbüchern zufallen muss. Eine ganz besonders häufige Anwendung findet die Partikel ge in Zusammensetzungen mit dem Participium Präteriti; in dieser Beziehung kann als Regel ausgesprochen werden, dass jedes Participium Präteriti sowohl der stark conjugirten als auch der schwach conjugirten Verba mit der Partikel ge zusammengesetzt werden kann, gleichgültig, ob das Präsens und der Infinitivus mit der Partikel zusammengesetzt vorkommen oder nicht.
  - 13. Die trennbare Partikel geän und ongeän (gegn, ongegn,

şeán, âgên) - again entspricht dem hochdeutschen entgegen, rück, wieder, z. B.

ıgeánbringan zurückbringen — bringan bringen - bring.

igeancuman zurückkommen — cuman kommen - come.

ıgeángan gan zurückgehen — gangan gehen – go.

gênhweorfan zurückweichen - hweorfan (werben) hin u. her gehen.

ngeansettan entgegensetzen - settan setzen - set.

ngeansprecan entgegnen - sprecan sprechen - speak.

ngeánstandan entgegenstehen - gainstand - standan stehen - stand.

14. Die trennbare Partikel geond - yon, yond, yonder entspricht em hochdeutschen jenseits, hindurch, und dem lateinischen per und rans, z. B.

eondfaran hindurchfahren — faran fahren – fare.

eondgeotan hinuntergiessen — geotan giessen.

eondscînan durchscheinen — scînan scheinen - shine.

eondwlîtan durchblicken — wlîtan blicken.

15. Die trennbare Partikel in -in entspricht dem hochdeutschen in und hinein und dem lateinischen in, z. B.

nberan hineintragen — beran tragen - bear.

nbringan hineinbringen — bringan bringen - bring.

ncuman hineinkommen — cuman kommen – come.

nfaran eingehen - faran gehen, fahren - fare.

nflowan einfliessen — flowan fliessen – flow.

ngangan eintreten — gangan gehen - go.

ngedôn hineintuen, einsetzen — gedôn tuen - do.

inladjan einladen, zusammenrufen — ladjan laden, einladen.

insettan einsetzen — settan setzen - set.

insteppan eintreten — steppan gehen – step.

16. Die trennbare Partikel mid drückt Begleitung, Teilnahme 308, z. B.

midberan zugleich tragen — beran tragen - bear.

midblissjan sich mit freuen — blissjan sich freuen.

midsingan mitsingen — singan singen - sing.

midsiðjan mitreisen — síðjan reisen.

midsprecan sich unterreden — sprecan sprechen – speak.

midstandan übereinstimmen — standan stehen – stand.

midholjan bemitleiden — holjan leiden, dulden.

midwyrcan mitwirken — wyrcan arbeiten – work.

17. Die untrennbare Partikel mis – mis drückt Mangel, Irrtum, Verderbnis aus, z. B.

misbeódan schmähen - beódan bieten - bid. miscweðan schimpfen — cweðan sagen – (quoth). misdôn Missetat ausführen, sündigen - misdo - dôn tuen - do. misgêman vernachlässigen — gêman sorgen. mish ŷran schlecht gehorchen - mishear - h ŷran hören, gehorchen - hear. mislædan verführen – mislead — lædan leiten, führen – lead. mislîcjan misfallen - mislike - lîcjan gefallen - like. mislimpan mislingen — limpan sich ereignen. misrædan übel raten, verführen - rædan raten. misspôwan mislingen — spôwan gelingen. missprecan schmähen — sprecan sprecan - speak. mistæcan schlecht lehren — tæcan zeigen, lehren - teach. miswendan verderben - wendan wenden - wend. misweorðjan verachten — weorðjan ehren. miswrîtan schlecht schreiben - wrîtan schreiben - write. misbyncean misfallen — byncean dünken - think.

- 18. Die trennbare Partikel neáh nah nigh kommt nur mit dem in Zusammensetzungen so häufigen læcan zusammengesetzt vor als neáh læcan oder neálæcan nähern.
- 19. Die trennbare Partikel niðor oder niðer nether drückt Bewegung von oben nach unten aus, entspricht also dem hochdeutschen nieder, herab, z. B.

niðercuman herabkommen — cuman kommen — come. niðerfaran herabgehen — faran gehen — fare. niðorfeallan herabfallen — feallan fallen — fall. niðorstígan niedersteigen — stígan steigen.

20. Die trennbare Partikel of - off (of) drückt 1) wie das hochdeutsche ab Entfernung, Erniedrigung aus; 2) ist es von unbestimmterer Bedeutung, indem es die Vollendung der Handlung oder die Erreichung des Zwecks der Handlung, welche durch das einfache Verbum bezeichnet wird, ausdrückt, oft dem hochdeutschen "er" entsprechend, z. B. erschiessen, schiessen; 3) wenn das einfache Verbum schon eine vollendete Handlung bezeichnet, so ist die Vorsilbe of von höchst geringer oder gar keiner Wirkung.

Beispiele zu 1):

ofbregdan wegnehmen — bregdan bewegen.

ofceorfan abschneiden — ceorfan schneiden, kerben – carve.

ofcuman weggehen — cuman kommen – come.

ofdrîfan wegtreiben — drîfan treiben – drive.

```
'faran fortgehen — faran gehen - fare.
fretan wegfressen - fretan fressen - fret.
gifan abgeben — gifan geben - give.
fniman wegnehmen — niman nehmen.
istîgan absteigen — stîgan steigen.
íswerjan abschwören — swerjan schwören - swear.
steón abziehen — teón ziehen.
sweorpan abwerfen — weorpan werfen.
  Beispiele zu 2):
fbe åtan erschlagen - be åtan schlagen - beat.
fdelfan ausgraben — delfan graben - delve.
fsceótan erschiessen — sceótan schiessen - shoot.
fseon ersehen, finden - seon sehen - see.
fþryccan erdrücken — þryccan drücken.
fhringan erdrücken - hringan dringen, drücken.
  Beispiele zu 3):
fhreówan gereuen — hreówan gereuen - rue.
fhreósan stürzen - hreósan stürzen - rush.
fmyrðrjan ermorden — myrðrjan morden - murder.
fscamjan vor Scham erröten — scamjan sich schämen - shame.
fscînan glänzen — scînan scheinen, glänzen - shine.
  21. Die trennbare Partikel ofer - over entspricht im Allgemeinen
em hochdeutschen über, als Gegensatz von unter, und hat daher in
insammensetzungen folgende Bedeutungen:
                                        1) Ausdehnung oberhalb
ines Dinges, auch bildlich gefasst; 2) Ueberschreitung der räumlichen
frenzen; 3) Ueberschreitung der quantitativen Grenzen.
  Beispiele zu 1):
iferbrycgean überbrücken — brycgean Brücke schlagen -
 bridge.
ifercuman übertreffen - overcome - cuman kommen - come.
fersceawjan überschauen — sceawjan schauen - show.
iferse on überschauen - oversee - se on sehen - see.
)ferwinnan übertreffen — winnan arbeiten – win.
  Beispiele zu 2):
)ferbringan hinüberbringen — bringan bringen - bring.
)ferfaran hinübergehen — faran gehen - fare.
)fergân hinübergehen — gân gehen - go.
) ferhleápan hinüberspringen - overleap — hleápan springen - leap.
ifersegljan hinübersegeln — segljan segeln - sail.
<sup>)ferrîdan durch Reiten überholen — rîdan reiten - ride.</sup>
```

Beispiele zu 3):

oferetan sich überessen - overeat - etan essen - eat.

oferdrinean zu viel trinken – overdrink — drinean trinken – dri ofersprecan zu viel sprechen – overspeak — sprecan sprechen – spe

22. Die trennbare Partikel on ist zweifachen Ursprungs, im sie dem hochdeutschen an, dem hochdeutschen ent (angelsächsisch and vor Substantiven) und dem hochdeutschen un (angelsächsisch vor Adjectiven und Substantiven) entspricht. Sie hat daher 1) allgemeine lokale Bedeutung; 2) bezeichnet sie in einigen Fällen I gegenstehen; 3) Umänderung eines früheren Zustandes; in der letzt Bedeutung wird sie bisweilen durch un vertreten.

Beispiele zu 1):

on ælan entzünden, anzünden — ælan zünden.

onbîtan anbeissen, essen — bîtan beissen - bite.

onblåwan anblasen — blæwan blasen – blow.

onclifjan ankleben - clifjan kleben - cleave.

ondôn antuen, hineintuen (vgl. 3) — dôn tuen – do.

ondrencan betrunken machen — drencan tränken – drink.

onfeallan anfallen — feallan fallen – fall.

onfeohtan bekämpfen — feohtan fechten - fight.

onfindan auffinden — findan finden – find.

onhangjan anhängen — hangjan hängen - hang.

onlyhtan beleuchten — lyhtan leuchten - light.

onræsan eindringen — ræsan hervorstürzen.

onseon ansehen - seon sehen - see.

onslæpan entschlasen, einschlasen — slæpan schlasen – sleep.

onspætan anspeien — spætan speien.

onwunjan bewohnen — wunjan wohnen.

Beispiele zu 2):

ongildan entgelten — gildan vergelten - yield.

onsecgan entsagen, widersprechen — secgan sagen - say.

Beispiele zu 3):

onbindan entbinden, lösen – unbind — bindan binden – bind. unclænsjan verunreinigen — clænsjan reinigen – cleanse.

ondôn lösen – undo (vgl. 1) — dôn tuen – do.

unge ocjan entjochen, trennen – unyoke — geocjan vereinigen, und das Joch bringen – yoke.

onlûcan öffnen - unlock — lûcan schliessen - lock.

onweorpan abwerfen - weorpan werfen.

on windan loswinden, entwinden - unwind - windan winden - win

23. Die trennbare Partikel ôð drückt in Zusammensetzungen mit erben Entfernung aus, daher in vielen Fällen dem hochdeutschen ent tsprechend, z. B.

beran forttragen — beran tragen - bear.

berstan entsliehen — berstan bersten - burst.

bregdan entreissen - bregdan bewegen - braid.

icwellan tödten — cwellan tödten – quell.

†dôn entreissen — dôn tun – do.

faran entfliehen — faran gehen - fare.

ferjan austreiben — ferjan treiben.

offeallan zerfallen — feallan fallen - fall.

offleon entfliehen — fleon fliehen – flee.

dgangan entweichen - gangan gehen - go.

dgrîpan wegnehmen — grîpan greifen - gripe.

đhebban aufheben — hebban heben - heave.

ðhŷdan verbergen — hŷdan verbergen - hide.

dirnan entlaufen - irnan rennen - run.

ðlædan herausführen — lædan leiten - lead.

ðsacan verweigern — sacan streiten. ðsceótan entfliehen — sceótan schiessen – shoot.

östillan bezähmen — stillan stillen – still.

dstandan hindern -- standan stehen - stand.

dswerjan abschwören — swerjan schwören – swear.

dwendan sich abwenden — wendan wenden – wend.

owindan entfliehen — windan winden - wind.

owîtan verweissen, tadeln — wîtan anrechnen.

24. Die untrennbare Partikel sam findet sich nur spärlich und rückt Zusammenwirken aus, z. B.

amwyrcean zusammenarbeiten - wyrcean wirken - work.

25. Die trennbare Partikel samod drückt gleichfalls Gemeinchaft und Annäherung aus, z. B.

amodeuman zusammenkommen — cuman kommen – come.

amod bryccan zusammendrücken - bryccan drücken.

amodwyrcean zusammenarbeiten — wyrcean wirken - work.

Die trennbare Partikel tô wirkt in Zusammensetzungen auf wei ganz verschiedene Weisen ein, da sie wahrscheinlich ihren Ursprung us zwei verschiedenen Wörtern und Begriffen herleitet; 1) sie stimmt iit dem lateinischen ad, welches Hinzukommen, Annäherung ausdrückt. nd also mit dem hochdeutschen "zu" - to und too überein; 2) sie atspricht der lateinischen Vorsilbe dis und der hochdeutschen Vorsilbe "zer" und bezeichnet Trennung. Einige der hierher gehörigen Zusammensetzungen haben doppelte Bedeutung.

Beispiele zu 1):

```
tôbodjan ankündigen — bodjan verkündigen - bode.
```

tôbringan hinzubringen — bringan bringen - bring.

tôclifjan anhängen - clifjan kleben, anhängen - cleave.

tôcuman ankommen - cuman kommen - come.

tôcweðan anreden -- cweðan reden - (quoth).

tôgedôn hinzutuen — gedôn tuen - do.

tôfaran hinzugehen (vgl. 2) — faran gehen - fare.

tôflôwan hinzufliessen (vgl. 2) — flôwan fliessen – flow.

tôh ŷran zuhören, gehorchen — hŷran hören - hear.

tôsettan hinzusetzen - settan setzen - set.

tôteón hinzuziehen — teón ziehen.

Beispiele zu 2):

tôbeátan zerschlagen, zerfleischen — beátan schlagen - beat.

tôberstan zerbersten — berstan bersten - burst.

tôbrecan zerbrechen - brecan brechen - break.

tôceorfan zerschneiden - ceorfan kerben, schneiden - carve.

tôcleófan zerspalten -- cleófan spalten - cleave.

tôcnâwan unterscheiden — cnâwan kennen - know.

tôd lan zerteilen, verteilen — delan teilen - deal.

tôdrîfan zerstreuen — drîfan treiben - drive.

tôfaran zerfahren, zergehen (vgl. 1) — faran fahren - fare.

tôflôwan zerfliessen (vgl. 1) — flôwan fliessen – flow.

tôgeótan zerstreuen — geótan giessen.

tôh weorfan auseinandergehen - hweorfan (werben) hin u. her gehen.

tôlŷsan auflösen — lŷsan lösen – loose.

tôsâwan ausstreuen --- sâwan säen - sow.

tôscâdan zertrennen, unterscheiden — scâdan scheiden.

tôslean zerschlagen, vernichten -- slean schlagen - slay.

töstencan zerstreuen - stencan stänkern, streuen - stench.

tôteran zerreissen - teran reissen - tear.

- 27. Die untrennbare Partikel un (hochd. un, lat. in), in Zusammensetzungen mit Nomen von ungemein häufiger Anwendung, wird mit Verben nicht zusammengesetzt; vergl. die Zusammensetzungen mit der Partikel on unter 20.
- 28. Die trennbare Partikel under under drückt meist des Gegenteil von über aus, oft mit dem Nebenbegriffe des Allmählichen Geheimen, also dem deutschen unter und dem lateinischen sub ent-

rechend, in einzelnen Fällen weicht hingegen die Bedeutung von der egel ab. z. B.

nderberan ertragen - underbear - beran tragen - bear.

ndercerran umwenden - cerran wenden.

ndercreópan unterherkriechen - creópan kriechen - creep.

nder delfan untergraben — delfan graben - delve.

nderdôn untersetzen — dôn tuen - do.

nderfon unternehmen, empfangen — fon fangen.

ndergân sich unterziehen - undergo - gân gehen - go.

nder be ódan unterwerfen - be ódan vereinigen.

nderwrîtan unterschreiben - underwrite - wrîtan schreiben - write.

nderstandan verstehen - understand - standan stehen.

ndersêcan untersuchen — sêcan suchen - seek.

ndersettan untersetzen - underset - settan setzen - set.

29. Die trennbare Partikel up - up entspricht in Zusammenstzungen mit Verben dem hochdeutschen auf, hinauf, z. B. peuman aufgehen, entstehen — euman kommen - come.

peuman augenen, entstenen — euman kommen – come

pfaran aufsteigen — faran gehen - fare.

pgån aufsteigen — gån gehen - go.

phebban aufheben — hebban heben - heave.

plædan emporleiten – uplead — lædan leiten – lead.

psîðjan aufsteigen — síðjan gehen.

30. Die trennbare Partikel  $\hat{\mathbf{u}}\mathbf{t} - out$  entspricht dem hochdeutchen aus, heraus, z. B.

tberan heraustragen - beran tragen - bear.

itbring an herausbringen — bring an bringen - bring.

tgân ausgehen — gân gehen – go.

tsîðjan ausgehen — síðjan gehen.

trocetan herausrülpsen — rocetan rülpsen.

- 31. Das Adverb wel well tritt mit seiner eigentlichen Bedeung "wol" mit dem Verbum don in Zusammensetzung zu weldon oltuen don tuen do.
- 32. Die trennbare Partikel wið with, drückt in Zusammenetzungen, ähnlich wie das lateinische re, Wiederholung, Entgegenstehen ad Zurückgehen aus; in einzelnen Fällen ist es von allgemeiner und aher weniger hervortretender Bedeutung, z. B.

við campjan bekriegen — campjan kämpfen.

við cweðan widersprechen — cweðan sprechen – (quoth).

vidce ósan misbilligen — ce ósan wählen, küren - choose.

17

wiðflîtan sich widersetzen — flîtan streiten — flite.
wiðhogjan verachten — hogjan denken.
wiðlædan zurückleiten — lædan leiten — lead.
wiðmetan vergleichen — metan messen — mete.
wiðsacan verweigern — sacan streiten.
wiðsecgan abläugnen, widersprechen — withsay — secgan sagen-wiðstandan widerstehen — withstand — standan stehen — sta wiðsteppan vorbeigehen — steppan gehen — step.
wiðshingjan sich gegenseitig verpflichten — þingjan bedingen

33. Die untrennbare Partikel wider bezeichnet feindliches gegentreten, entsprechend dem hochdeutschen wider, z. B. widerhlinjan entgegenstreben — hlinjan sich lehnen, neigen — widerlæcan zuwiderhandeln — læcan spielen, in Zusammensetzwohne Bedeutung.

widermetan sich entschädigen — metan messen – mete. widersacan widerstreiten, schmähen — sacan streiten. widersecgan widersprechen — secgan sagen – say. widerstandan widerstehen — standan stehen – stand.

- 34. Die trennbare Partikel ymb drückt in Zusammensetzw Einschliessung oder Umgebung aus, gleich dem hochdeutschen um, ymbbeorgan ringsum schützen beorgan bergen. ymbbindan umbinden bindan binden bindan binden bindan ymbgyrdan umgürten gyrdan gürten gird. ymbhogjan besorgt sein hogjan denken, sorgen. ymbscînan rings umglänzen scînan scheinen shine. ymbstandan umstehen standan stehen stand.
- 35. Die trennbare Partikel burh through u. thorough driving das hochdeutsche durch und das lateinische per zunächst durchd gen von einer Gränze bis zur andern aus, hierauf in allgemeine Sinne intensive Handlung, Vollendung, z. B.

  burhbläwan durchblasen bläwan blasen blow.

  burhbrecan durchbrechen brecan brechen break.

  burhbringan hindurchbringen bringan bringen bring.

  burhcreópan hindurchkriechen creópan kriechen creep.

  burhdelfan durchgraben delfan graben delve.

  burhdrîfan durchbohren drîfan treiben drive.

  burhetan zernagen etan essen eat.

  burhgeótan durchgiessen geótan giessen.

  burhglêdan vollständig wärmen glêdan wärmen.

an durchsuchen - sêcan suchen - seek. n durchschauen — seon sehen – see. ngan durchstechen - stingan stechen - sting. n vollenden — teón ziehen. njan verbleiben — wunjan wohnen, bleiben.

Mehrfache Partikel-Zusammensetzungen, d. h. Zutzungen von einer Partikel mit einer einfachen Partikel-Zutzung.

Da diejenigen zusammengesetzten Verba, deren erster Teil eine ir sich bedeutungsschwache Partikel ist - gleichgültig ob sie väche dem Umstand verdankt, dass sie überhaupt selbstständig commt (z. B. ge und â), oder dass sie in Zusammensetzungen andere Einwirkung ausübt, als man nach ihrer Bedeutung als lige Partikel erwarten sollte (z. B. for), oder dass ihre eigenteutung zu allgemein ist (z. B. æt, be) - sehr leicht in dem ühle des Volkes als einfache Verba angesehen werden (vergl. eutschen Wörter g(e)leichen, g(e)lauben, g(e)lücken, b(e)leiben) ese mehr als andere geneigt, mit andern Partikeln in Zutzung zu treten, und zwar um so mehr, je kräftiger die ing dieser letztern ist.

#### riele:

in wiedererstatten. jan wiedererneuern. jan wiedererwachen. wjan wiedererneuern. dan zurückführen. n eingehen. an einsenden. an einführen. i hineintuen. lan eintreten. fan herausschneiden. abschneiden. an ausschöpfen. an wegnehmen. zan abbeugen. 1can versinken, ertrinken. eódan herrschen.

ofergebringan überbringen. onårîsan aufstehen. onâsettan auflegen. on âge ó tan eingiessen. onætŷwan erscheinen. onbecuma'n sich ereignen. onbelædan heranführen. ongebringan einbringen. ongesittan auf etwas sitzen. tôâsettan hinzusetzen. tôâsendan hinzusenden. tôætŷcan noch dazutuen. tôbecwiman hinzukommen. tôbegitan erlangen. tôgecîgan zu Hülfe rufen. tôgedôn hinzufügen. tôgesettan hinzusetzen.

upåberan hinauftragen. upâdôn auftuen, öffnen. upastandan auferstehen. upastigan aufsteigen. upætberan hinzutragen. upætberstan hervorbrechen. upbeseon hinaufblicken. upgefaran hinaufgehen. upgeberan herauftragen.

ûtâcwiman herauskommen. ûtâdrîfan austreiben. ûtforlætan entlassen, auslass ûtgegangan ausgehen. ûtgewendan ausgehen. ûtgewîtan ausgehen. ymbegesettan besetzen, w stellen.

2. Von den an und für sich bedeutungslosen untrennbaren Pa tikeln kann nur ge vor Verben stehen, welche aus einer Partikel w einem Verbum zusammengesetzt, oder aus einer Zusammensetzung w Partikel und Nomen durch Uebertragung abgeleitet sind, z. B. geandswarjan antworten. geandwyrdan antworten. geasynderjan sondern. geedcucjan wiederaufleben. geedleánjan wiedervergelten. geedniwjan wiedererneuern. geedstaðoljan wiederbefestigen. geforweorðan untergehen.

geortrûwjan mistrauen. georwênan verzweifeln. geunclænsjan verunreinigen. geunsôðjan als unwahr darst len, widerlegen. geun weorðjan entwürdigen. geûtlagjan verbannen, ächten

# 5. Bildung der Verba durch Zusammenziehung.

108. Hierher gehören nur wenige Bildungen, nämlich die Zusamme ziehungen der Negation ne mit verschiedenen Formen der Verba habbal wesan, willan, witan. Vergl. die Bemerkungen in Betreff de Flexion dieser Verba in §. 47. und 49.

# II. Bildung der angelsächsischen Substantiva.

- 1. Bildung der Substantiva durch Laut und Anlaut, ohne Hinzutritt vokalischer Ableitungssilben.
- 109. Als einfache Wurzelbildungen sind die stark conjugirten Verba zusehen; aus ihnen haben sich durch blossen Laut und Ablaut viele Substantiva der starken Deklination gebildet, z. B.

### 1. Starke Masculina:

die Speise, von etan – æt – æton – eten essen – eat.

t der Bissen-bit, von bîtan - bât - biton-biten beissen-bite. áh der Ring, von beógan - beáh - bugon - bogen biegen - bow.

lg der Balg, Zorn - bellows Pl. u. belly, von belgan - bealh - bulgon - bolgen anschwellen - belly.

d der Streit, von cîdan - câd - cidon - ciden schelten - chide. if der Stoss, Trieb, von drîfan - drâf - drifon - drifen - treiben - drive.

inc der Trank, von drink - drincan - dranc - druncon - druncen trinken - drink.

unc der Trunk, eben daher.

ng der Fang, von fangan - fêng - fêngon - fangen fangen. ng die Umfangung, eben daher.

it der Streit, von flîtan - flât - fliton - fliten streiten - flite. æt der Frass, die Speise, von fretan - fræt - fræton - freten fressen - fret.

ld das Gewand, von fealdan – feóld – feóldon – fealden falten – fold.

ll der Fall, Sturz – fall, von feallan – fe $\delta$ ll – fe $\delta$ llon – feallen fallen – fall.

ing der Gang – gang, von gangan – gêng – gêngon – gangen gehen – go.

âp der Griff, von grîpan – grâp – gripon – gripen greifen – gripe. :und der Grund – ground, von grindan – grand – grundon – grunden zermalmen – grind.

eáw der Hieb, von heáwan – heów – heówon – heáwen hauen – hew.

leáp (hlŷp) der Lauf, Sprung – leap, von hleápan – hleóp – hleópon – hleápen springen, laufen – leap.

êc (reác) der Rauch - reek, von reócan - reác - rucon - rocen rauchen - reek.

ang der Gesang – song, von singan – sang – sungon – sungen singen – sing.

\*tôp der Dichter, von sceppan - scôp - scôpon - scapen schaffen - shape.

læg der Schlag, von slagan (sleahan) – slôh – slôgon – slagen schlagen – slay.

læp der Schlaf – sleep, von slæpan – slêp – slêpon – slæpen schlafen – sleep.

- smêc der Schmauch smoke, von smeócan smeác smucon smòcen schmauchen smoke.
- snîw der Schnee snow, von snâwan snâw sniwon sniwen schneien snow.
- soc das Saugen suck, von sûcan seác sucon socen saugen suck.
- spring die Quelle spring, von springan sprang sprungon sprungen springen spring.
- stanc, stenc u. stinc der Gestank stench, stink, von stincanstanc – stuncon – stuncen stinken – stink.
- stæp der Schritt, Stapfe step, von stapan stôp stôpon stapen stapfen, schreiten step.
- sting der Stachel sting, von stingan stang stungen stungen stechen sting.
- strîð (für strîd) der Streit, von strîdan stråd stridon striden streiten u. schreiten stride.
- swinc die Arbeit, von swincan swanc swuncon swuncen arbeiten, leiden.
- swing der Schwung, Schlag swing, von swingan swangswungo - swungen schwingen - swing.
- swylt der Tod, von sweltan swealt swulton swolten umkommen.
- weald die Gewalt, von wealdan weóld weóldon wealden walten wield.
- well (wyll) der Quell well, von weallan weoll weollon weallen wallen well.
- wôp die Klage, von wêpan weóp weópon wôpen weinen weepwrang die Qual, das Unrecht wrong, von wringan wrang wrung on wrung en ringen wring.
- þrang u. þring der Drang throng, von þringan þrangþrungon - þrungen dringen.

### 2. Starke Feminina:

- bât die Beize, Speise bait, von bîtan bât biton biten beissen bite.
- bær die Bahre bier, von beran bær bæron boren tragen bear.
- cyrf die Kerbe, von ceorfan cearf curfon corfen kerbe carve.

- eald die Falte fold, von fealdan feold feoldon fealden falten fold.
- sall die Falle, von feallan fe $\delta$ ll fe $\delta$ llon feallen fallen fall.
- soht die Schlacht fight, von fechtan feaht fuhton fohten fechten fight.
- 3r die Fuhre, von faran fôr fôron faren fahren fare.
- rôf die Grube groove, von grafan grôf grôfon grafen graben grave.
- elp die Hülfe help, von helpan healp hulpon holpen helfen help.
- reów die Reue rue, von hreówan hreáw hruwon hrowen reuen rue.
- niluc (meolc, milc) Milch milk, von melcan mealc mulcon molcen melken milk.
- âm die Annahme von niman nam nâm on num en nehmen.
- åd der Ritt road von rîdan râd ridon-riden reiten ride.
- cir der Teil shire, von sceran scær scær on scoren scheeren, teilen share.
- cær die (Pflug-) Schar share, ebendaher.
- côf das Schabsel, von scafan scôf scôfon scafen schaben shave.
- ôc die Gerichtsbarkeit soc, von sacan sôc sôcon sacan streiten.
- præc (spæc) die Sprache speech, von sprecan spræc spræcon sprecen sprechen speak.
- stand der Ständer stand, von standan stôd stôd on standen stehen stand.
- irôd der Tritt trode, von tredan træd trædon treden treten tread.
- wæsc die Wäsche wash, von wascan wôsc wôscon wascen waschen wash.
- wræð die Binde wreath, von wrîðan wrâð wriðon wriðen winden writhe.
- wræc(u) Rache wreak, von wrecan wræc wræcon wrecen rächen wreak.

#### 3. Starke Neutra:

bæc das Gebäck batch, von bacan – bôc – bôcon – bacen backen bake.

- bed das Gebet, von biddan bæd bædon beden bitten bid. bîd die Erwartung, von bîdan - bâd - bidon - biden bleiben, warten bide.
- bod das Gebot, von beódan beád budon boden gebieten bid. bræc das Brechen breach, von brecan bræc bræc on brocen brechen break.
- delf die Grube delve, von delfan dealf dulfon dolfen graben delve.
- fær die Fahrt fare, von faran fôr fôron faren fahren fare.
  gild (geld) das Geld, die Steuer, von gildan (geldan) geald guldon golden gelten yield.
- græf das Grab grave, von grafan grôf grôfon grafen graben grave.
- hât Geheiss, von hâtan hêt hêton hâten heissen hight.
- hlot das Loos lot, von hleótan hleát hluton hloten loosen lot.
- loc das Schloss lock, von lûcan-leác-lucon-locen schliessen lock los der Verlust loss, von leósan leás luron loren verlieren lose.
- met und mæt das Maass mete, von metan mæt mæton meten messen mete.
- mealt das Malz malt, von meltan mealt multon molten schmelzen melt.
- reáf der abgezogene Teil, das Kleid, von reófan reáf rufon rofen abziehen, trennen rive.
- sceap (scæp) das Geschöpf, Gestalt shape, von sceapan sceôpsceôpon – sceapen schaffen shape.
- siot (set) der Sitz seat, von sittan sæt sæton seten sitzen sit.
- spinn das Gespinst, von spinnan spann spunnon spunnen spinnen spin.
- teld das Zelt tilt, von teldan teald tuldon tolden bedecken. webb das Gewebe web, von wefan wæf wæfon wefen weben weave.
- wedd das Pfand wed, von wedan wæd wædon weden vere einigen.
- wend die Wendung, der Wechsel, von windan wand wundon wunden wind.
- winn die Arbeit, der Krieg, von winnan wann wunnon wunnen arbeiten, gewinnen win.

æc das Elend, die Verbannung, von wrecan - wræc - wræcon - wrecen rächen wreak.

it die Schrift writ, von wrîtan - wrât - writon - writen schreiben, reissen write.

ersc der Schlag, von herscan – hærsc – hurscon – horscen dreschen thrash.

Einige andere Substantiva von ähnlicher Form als die obengenann1 lassen sich nicht auf vorhandene starke Verba zurückführen,
ch lassen sie sich selbst, sowie ihre Ableitungen und Zusammentzungen erklären, wenn man verloren gegangene starke Verba
nimmt, z. B.

iom. (für sin o) die Reise, von sin oan – san o (sand) – sun on sun on gehen (?); aus dem Präteritum ist sodann das Femininum der starken Deklination sand Sendung, und hieraus, bei gleichzeitigem Eintritt des Umlautes sen dan senden send abgeleitet.

anc m. Gedanke und Dank, aus dem Präteritum von hincan - hanc - huncon - huncon erinnern, eingedenk sein (?); von dem Substantivum hanc sind durch Uebertragung abgeleitet hancjan danken thank, und hencan denken think.

æl m. Teil deal, aus dem Präteritum von dîlan - dâl - dilon - dilen teilen (?).

# Bildung der Substantiva durch Laut und Ablaut, unter Hinzutritt vokalischer Ableitungssilben.

Eine Mittelstufe zwischen der eigentlichen inneren Wortbildung, 110. Iche allein durch Laut und Ablaut Statt findet, und der eigentlichen seeren Wortbildung — der consonantischen Ableitung und der Zunmensetzung — nimmt diejenige Wortbildung ein, durch welche aus Wurzeln zugleich durch Laut und Ablaut und mit Hülfe von hingefügten rein vokalischen Ableitungssilben Nomina gebildet werden. der Flexionslehre sind als Ableitungsvokale der Substantiva e, u für in wenigen Fällen o) und a genannt worden.

Starke Masculina auf e sind teils aus dem Präsens, teils dem Singularis Präteriti, teils aus dem Participium Präteriti der rzel-Verba gebildet, wobei das Ableitungs = e an dem Vokal der rzel Umlaut bewirkt hat.

Aus dem Präsens, z. B.:

e der Biss bite, von bîtan - bât - biton - biten beissen bite.

- býge die Biegung, von beógan beáh bugon bogen biegen bow.
  - brice der Bruch breach, von brecan bræc bræcon brocen brechen break.
  - slege der Schlag, von slagan (sleahan) slôh slôgon slagen schlagen slay.
- slîde das Gleiten, von slîdan slâd slidon sliden gleiten slide.
- stice der Stich stitch, von stecan stæc stæcon stecen stechen stick.
- stepe der Schritt step, von stapan (steppan) stôp stôpon stapen schreiten step.
- stîge die Steige, von stîgan stâh stigon stigen steigen

Aus dem Singularis-Präteriti z. B.:

- drence der Trank drench, von drincan dranc druncon druncen trinken drink.
- stenge die Stange, von stingan stang stungen stechen sting.
- swenge der Schlag, Schwung swinge, von swingan swangswung on - swungen schwingen swing.
- wrence der Trug (Rank) wrench (Renkung), von wringan wrang wrungen wrungen ringen wring.

## Aus dem Participium-Präteriti, z. B.:

- bite der Bissen bit, von bîtan bât biton biten beissen bite byge die Biegung, von beógan beáh bugon bogen biegung.
- cyme die Ankunft, von cuman cam câmon cumen kommente come.
- cyre die Wahl, von ceósan ceás curon coren küren choosed drynce der Trunk, von drincan dranc druncon druncen trinken drink.
- gripe der Griff grip, von grîpan grâp gripon gripen greifen gripe.
- hryre der Sturz, von hreósan hreás hruron hroren stürzen rush.
- lyre der Verlust, von ledsan leas luron loren verlieren lost scyte der Schuss shoot, von scedtan sceat scuton scoten schiessen shoot.

ilite der Schlitz slit, von slîtan-slât-sliton-sliten schleissen.

tynge der Stachel sting, von stingan - stang - stungon - stungen stechen sting.

jyge der Zug tug, von te ohan - te ah - tugon - togen ziehen. brynge das Gedränge, der Drang throng, von bringan - brang - brungen - brungen dringen.

Die Substantiva auf ere sind als consonantische Ableitungen aufzufassen.

- 2. Die starken Masculina auf u (oder statt dessen o) sind zweiertei Art: nämlich entweder wirklich vokalische Ableitungen, wie z. B. locu der Verschluss lock, von lûcan leác lucon locen schliessen lock, oder nur scheinbar vokalische Ableitungen, insofern das u oder ofür auslautendes w eingetreten ist, be alu Gen. be alwes das Uebel bale; solche Wörter gehören daher zu den consonantischen Ableitungen §. 113).
- 3. Starke Feminina auf u oder o sind nur zum Teil eigentliche rokalische Ableitungen, während in anderen z. B. beadu oder beado Jen. beadwe Krieg, das u oder o die Stelle des auslautenden w vertritt und daher als ableitender Consonant aufgefasst werden muss. Eigentiche vokalische Ableitungen sind:

Aus dem Präsens, z. B.:

'aru die Reise fare, von faran - fôr - fôron - faran fahren fare. zifu die Gabe, von gifan - geaf - geafon - gifen geben give.

âcu der Verschluss, Umzäunung, von lûcan - leác - lucon - locen schliessen lock.

acu der Streit, Sache sake, von sacan - sôc - sôcon - sacen streiten.

tîgu die Steige, der Steg, von stîgan - stâh - stigon - stigen steigen.

netto das Maass, die Mittelmässigkeit, von metan – mæt – mæton – meten messen mete.

### Aus dem Präteritum:

agu das Gesetz law, von licgan - læg - læg on - legen liegen lie. cearu und scaru Schur, Abteilung shear u. share, von sceran - scær (scear) - scæron - scoren scheeren, teilen shear u. share.

- stacu der Pfahl stake, von stecan stæc stæcon stecen stechen stick.
- stalu der Diebstahl, von stelan stæl stælon stolen stehlen steal.
- wræcu die Rache wreak, von wrecan wræc wræcon wrecen rächen wreak.
  - 4. Starke Neutra auf e, z. B.:
- flyge der Flug, von fle \u00e3gan-fle \u00e1h-flug on flogen fliegen fly. gilde Vergeltung, von gildan geald guldon golden vergelten yield.
- hlŷte das Loos lot, von hleótan hleát hluton hloten loosen lot.
- scîne die Erscheinung shine, von scînan scân scinon scinen scheinen shine.

Die auf u oder o ausgehenden starken Neutra sind consonantische Ableitungen durch w, z. B. melu (melo) Gen. mele wes Mehl med, ealu (ealo) Gen. eale wes Bier ale.

- 5. Die schwachen Masculina, welche stets auf a ausgehen, drücken häufig einen tätigen Gegenstand oder eine handelnde Person aus; die Art und Weise der Ableitung ist sehr verschieden; z. B.: be áda Gebieter, von be ódan be ád budon boden gebieten (bid).
- bêta der Zwinger, von beátan beót beóton beáten schlagen beat.
- bita der Bissen bit, von bîtan bât biton biten beissen bite boda der Bote, von beódan beád budon boden bieten (bid). boga der Bogen bow, von beógan beáh bugon bogen biegen bow.
- bora der Träger, von beran bær bæron boren tragen beer. breca (brica) der Brecher, von brecan bræc bræcon brocen brechen break.
- broca der Brecher, ebendaher.
- cora der Wähler, von ceósan ceás curon coren kuren choose.
- croda das Gedränge crowd, von creódan creád crudon croden drängen crowd.
- cuma der Ankömmling, von cuman cam câmon cumon kommen come.

der Trank drink, von drincan - dranc - druncon - en trinken drink.

er Tropfen drop, von dreópan-dreáp-drupon-dropen drip.

Fahrende, Reisende, von faran - fôr - fôron - faren fare.

Gefährte, ebendaher.

- r Zänker, von flîtan flât fliton fliten zanken flite. er Flieger, von fle 6 gan fleáh flugon flogen fliegen fly. s Schiff, das Floss, der Schiffer float, von fle 6 tan fleát ton floten fliessen float.
- ler Schnupfen snore, von fneósan fneás fnuron n niesen sneeze.
- Geber, von gifan geaf geafon gifen geben give. er Gefährte, von gildan – geald – guldon – golden en yield.
- er Griff, das Bündel gripe, von grîpan grap gripon n greifen gripe.
- der Looser, von hle otan hle at hluton hloten lot.
- r Verschluss lock, von lûcan leac lucon locen iessen lock.
- Lügner, von le 6 gan le áh lugon logen lügen lie. as Maass, Metze mete, von metan mæt mæton meten mete.
- er Nehmer, von nim an nam nâm on num en nehmen. r Räuber, von re ôfan - re áf - rufon - rofen trennen ind re á fjan rauben reave.
- er Ritter, von rîdan râd ridon riden reiten ride.
- : Streitende, Ankläger, von sacan sôc sôcon sacen
- Bewohner (Sasse) sittan sæt sæton seten sitzen sit. er Kratzer, Hobel shave, von scafan scôf scôfon n schaben shave.
- (scytta) der Schütze, von sceótan sceát scuton n schiessen shoot.
- er Schläger, Tödter, von slagan slôh slôgon slagen en slay.
- das Schleudern, von slingan slang slungon sen schlingen sling.

- smoca der Schmauch smoke, von smeócan smeác smucon smocen schmauchen smoke.
- spranca der Spross, von sprincan (springan) spranc (sprang) sprungen sprungen springen spring.
- spreca der Sprecher, von sprecan spræc spræcon sprecen sprechen speak.
- staca der Pfahl stake, von stecan stæc stæcon stecen stechen stick.
- stala das Stehlen, von stelan-stæl-stælon-stolen stehlen sted. stapa der Wanderer, von stapan (steppan) – stôp – stôponstapen stapfen, gehen step.
- sticca der Stock stick, von stecan stæc stæcon stecen stechen stick.
- wealda der Regierer, von wealdan weóld weóldon westden wield.
- webba der Weber, von wefan wæf wæfon wefen weben.

  weave, und webban (wefjan) weben.
- wella der Quell well, von weallan weoll- weollon weallen wellen well.
- winna der Krieger, von winnan wann wunnon wunnen streben, streiten, gewinnen win.
- wreca der Rächer, von wrecan wræc wræcon wrecen rächen wreak.
- wrecca der Vertriebene, Elende wretch, ebendaher.
- wrîđa der Riemen wreath, von wrîđan wrâđ wriđon wriđe winden writhe.
- 6. Die schwachen Feminina endigen sich stets auf e; haben sehr verschiedene Bedeutungen, und werden auf sehr verschiedene Weise abgeleitet. Die nach der schwachen Deklination der Feminister flectirten Substantiva auf estre sind unter den consonantischen Ableitungen behandelt.
- bidde Bitte, von biddan bæd bæd on beden bitten bid. fechte Gefecht fight, von fechtan feaht fuhton fohte fechten fight.
- fle og e Fliege fly, von fle og an fle ah flug on floge fliegen fly.
- gale Nachtigall, von galan gôl gôlon galen singen gale scire Teil, Bezirk shire, von sceran scær scæron score scheeren, abteilen shear.

- eche (contrah. seć) die Sehe, Pupille, von seon seah sawon (sægon) sewen (segen) sehen see.
- creope das Schabeisen, von screpan scræp scræpon screpen schrapen, schaben scrape.
- wippe die Peitsche, von swapan sweóp sweópon swapen fegen sweep.
- væcce die Wache watch, von wacan wôc wôcon wacen wachen wake.
- væge die Waage, von wegan wæg wægon wegen bewegen, wägen weigh.
- vebbe die Weberin, von wefan wæf wæfon wefen weben weave, und webban (wefjan) weben.
- vylle die Welle, von weallan weoll weollon weallen wallen well.

Die wenigen schwachen Neutra auf e (§. 56) sind von zweifelafter Abkunft.

# 3. Bildung der Substantiva durch Uebertragung.

Substantiva entstehen bisweilen durch Uebertragung aus andern 111. Wortclassen:

- 1. Der Infinitivus der Verba tritt, wie in der Flexionslehre angeführt ist, mit der Präposition tô in Verbindung z. B. tô creópanne zu kriechen to creep, to lufigenne zu lieben to love; es kann keinem Zweifel unterworfen sein, dass diese Form des Verbs eigentlich Dativus des als Substantivum aufgefassten Infinitivus ist.
- 2. Viele Participia Präsentis sind zu vollständigen Substantiven geworden und werden nach der starken Deklination der Substantiva (also unterschieden von der starken Deklination der adjectivischen Participia) flectirt; diese Fälle werden im Folgenden (§. 128) unter len consonantischen Ableitungen, und zwar unter denen auf nd behanlelt werden.
- 3. Bisweilen wird das Neutrum der Adjectiva als Substantivum ectirt, z. B. fæger das Schöne, die Schönheit fair, gôd das Gut 20d, yfel das Uebel evil, riht das Rechte, das Recht right.

Auch im Masculinum können Adjectiva die Stelle von Substantiven ertreten, z. B. mit dem bestimmten Artikel se blinda der Blinde ind, und im Pluralis ohne Artikel blinde blind, healte halt u. s. w. linde, Lahme u. s. w.; in den letzten Beispielen sind die Adjectiva

nur dem Begriffe nach, nicht der Form nach, Substantiva, da sie nicht nach der starken Deklination der Adjectiva flectirt werden; steht jedoch, wie in dem ersten Beispiele, der bestimmte Artikel vor dem Adjectiv, so wird es schwach flectirt; und da die schwache Deklination der Adjectiva mit der schwachen Deklination der Substantiva übereinstimmt, so steht nichts entgegen, in diesem Falle die Adjectiva auch der Form nach als Substantiva aufzufassen.

4. Dass auch Partikeln in einzelnen Fällen als Substantiva aufgefasst sind, beweist der Umstand, dass sie durch Zusammenziehung mit Präpositionen, indem sie selbst die Flexionsendungen der Substantiva annehmen, neue Partikeln bilden können, z. B. beforan before, widinann within. (Vgl. die Bildung der Adverbien §. 169).

# 4. Bildung der Substantiva durch consonantische Ableitung.

- 112. Als Ableitungsmittel für die Bildung der Substantiva werden die meisten Consonanten angewandt, und zwar sowohl die einfachen Consonanten, als auch mannigfache Verbindungen derselben mit einander. In den folgenden Erörterungen werden die Ableitungsconsonanten in der Ordnung behandelt werden, in welcher sie in der Lautlehre auf einander folgen; die einfachen Consonanten werden den Verbindungen mehrerer Consonanten vorangehen.
- Die Ableitungen durch das halbvokalische w sind, wenn auch nicht gerade selten, doch meist undeutlich, insofern die ihnen Grunde liegenden Stämme zweifelhaft sind. Im Auslaute steht für Winneist u oder o. Hierher gehören z. B.
  - die starken Masculina: bealu Gen. bealwes Uebel bale; beart Gen. bearwes Hain; scadu Gen. scadwes (auch Fem.) Schatten shadow, von scad m. u. f. Schatten shade; meadu Gen. meadewer Matte, Wiese meadow. Von deutlicher Ableitung und mit auslauten dem wist lareow Lehrer, von lar Lehre lore.
  - die starken Feminina: malu Gen. malwe Malve mallow; bestigen. beadwe Krieg; sceadu Gen. sceadwe Schatten (such masc.) shadow, von scad m. und f. Schatten shade; sinu Gen. sinwe Sehne sinew.
  - die starken Neutra: ealu Gen. ealewes Bier ale, von alanôl - ôlon - alen nähren; melu Gen. melewes Mehl med;

searu Gen. searwes Kriegsgerät; smeru Gen. smerwes Schmeer smear; frætu Gen. frætwes (auch fem.) Zierde, von fræt stolz; schwachen Masculina: ræswa der Führer, Fürst; spearwa Sperling sparrow; gearwa Gewand gear;

schwachen Feminina: herewe der Harken, die Egge harrow; mealwe die Malve mallow; sinewe die Sehne sinew; swalewe die Schwalbe swallow; widuwe die Witwe widow.

## Ableitungen durch die Labial-Liquida m.

114.

Die durch m abgeleiteten Substantiva sind meist Verbalia und äcken durchschnittlich die Ausführung der Handlung des Verbs aus.

1. Maskulina der starken Deklination z. B.:

tum der Odem, - ætjan athmen.

eorhtm (bryhtm) der Glanz, — beorhtjan hell sein, glänzen — beorht hell bright.

wealm (cwelm) der Tod – cwellan (Prät. cwealde) tödten quell. eam die Flucht – flechan – flech – flugon – flogen fliegen flee. itm der Streit, – flîtan – flât – fliton – fliten streiten flite. lôm das Erglühen, die Dämmerung gloom, – glôwan glühen glow. elm der Deckel, Helm helm – helan – hæl – hælon – holen hehlen.

lŷtm das Loosen — hlŷte n. Loos lot — hleótan - hleát - hluton - hloten loosen lot.

eam der Saum seam — siwjan nähen (lat. suere) sew.

eám Zucht, Nachkommenschaft team — teóhan – teáh – tugon – togen ziehen.

vealm (welm) das Wallen -- weallan - weoll - weollon - weallen wallen well.

- 2. Feminina der starken Deklination, z. B:

  corm (fearm) Lebensmittel farm feorh n. Leben.
- 3. Maskulina der schwachen Deklination, z. B.:
  lôsma (blôstma) Blume blossom blôw an blühen blow.
  wolma (dwelma) Irrtum dweljan irren dwal toll dull.
  lædma Freude gladjan sich freuen glæd froh glad.
  ma (für tîhama) Zeit time tîhan zeihen, ansagen.

Ableitungen durch die Dental-Liquida n.

115-

Die durch n abgeleiteten Substantiva sind teils Maskulina, t ils eutra, teils, und zwar vorzugsweise, Feminina; sie werden in mannig-Loth, Gram. facher Weise abgeleitet, meist von Verben, doch auch von substantivischen Stämmen. Ueber ihre Bedeutung im Verhältnis zu den Stammwörtern lässt sich nichts Bestimmtes aussprechen.

1. Maskulina der starken Deklination, z. B.:

dryhten Volksführer, Herr - dryht f. Stamm, Volk.

eton (eoton, eoten) Riese – etan – æt – æton – eten essen est.

hæfen der Hafen — habban (für hæfjan) haben, halten have.

wægen (wægn, wæn) der Wagen wagon (waggon) — weganwæg – wægon – wegen bewegen.

þeóden Volksführer, König - þeód f. Volk.

beorn junge Mann — beran – bær – bær on – boren gebären bear.

- 2. Neutra der starken Deklination, z. B.:
  - a) von Substantiven abgeleitet:

bryðen Brühe — broð n. Brühe broth.

hîwen Familie, Hausstand — hîwa Hausgenos — hîw n. Familie. mægden (mæden, måden) Mädchen maiden — mægeð (mægð)

f. Magd, Jungfrau.

midlen Mitte - middel n. Mitte middle - mid Adj. mittlere mid.

b) übereinstimmend mit dem Part. Prät. starker Verba:

âgen das Eigentum — âgen eigen own, von âgan (Part. Prät âgen) eigenen, besitzen owe u. own.

grorn das Grausen — greósan - greás - gruron - groren grausen.

molcen Molken — meoloc Milch milk — melcan — mealc - mulcon — molcen melken milk.

swefen Traum - swefan - swæf - swæfon - swefen schlafen.

c) von dem Sing. Prät. starker Verba abgeleitet:

læn (für læhen) das Lehn loan — lîhan – lâh – ligen – ligen leihen.

neáten (nŷten) Vieh — neát n. Vieh neat — neótan - neáter - nuton - noten geniessen.

beácen Zeichen beacon — beócan – beác – bucon – bocen (hypothet. Verbum).

fâcen Betrug — fîcan - fâc - ficon - ficen (hypoth. Verbum) mægen die Macht main — mæg mag, vermag may.

d) von schwachen Verben abgeleitet:

fæsten Festung - fæstan befestigen - fæst fest fast.

- Acon (tæcen) auch fem. Zeichen token tæcan zeigen teach. esten die Wüste westan verwüsten waste.
  - c) unregelmässig abgeleitet:
- eðen das Bad, erwärmende Umschlag bæð n. Bad bath baðjan baden bathe.
- earn der Nachkomme bearn beran-bær-bæron boren gebären bear.
  - 3. Feminina der starken Deklination, z. B.:
    - A. Bezeichnung von Sachen:
      - a) von Substantiven oder Adjectiven abgeleitet:
- ; liwen der Knäuel cliwe f. Knäuel clew.
- enden Lende lend f. Hinterkeule lends.
- nylen Mühle mill myl m. Staub melu n. Mehl meal.
- nyrgen (für mirigen) Fröhlichkeit merh (mirig) froh merry.
- nixen Misthaufen mixen mix m. Mist.
- sægen Schwird sage f. Säge saw secg (sæcg) m. Dolch.
- iten Zitze tit n. Zitze teat.
  - b) vom Präteritum starker Verba, durch Vermittelung von Substantiven und Adjectiven:
- ræden Bereitschaft, Bedingung råd, ræde hereit ready rîdan råd ridon riden reiten ride.
- Bôcen Untersuchung sôc Gerichtsbarkeit soc sacan sôc sacan sôc
  - c) vom Part. Prät. durch Vermittelung eines Nomens:
- drepen der Schlag -- drepe m. der Schlag -- drepan dræp -- dræpon -- drepen treffen.
- lygen Lüge lyge m. der Lug lie leógan leáh lugon logen lügen lie.
- ocen der Verschluss loc n. Verschluss lock lûcan leác lucon locen schliessen.
  - d) vom Part. Prät. ohne Vermittelung eines Nomens:
- runcon Trunkenheit drincan dranc druncon druncen trinken drink.
- acen Streit sacan sôc sôcon sacen streiten.
- ceafen Abschabsel scafan scôf scôfon seafen schaben shave.

sewen (seón, sŷn) Gesicht — seon – seah – sawon – sewen sehen see.

e) von schwachen Verben abgeleitet:

byrigen Begräbnis — byrigan begraben, bergen bury.

egen Furcht — egjan fürchten awe.

fæsten das Fasten — fæstan fasten fast.

gêmen (gŷmen) die Sorge — gêman (gŷman) sorgen.

hæften die Haft — hæftan in Haft bringen.

lŷsin Erlösung — lêsan (lŷsan) erlösen loose.

resten Rast — restan rasten rest.

sceaðen Schaden — sceaðjan schaden scath.

segen (secgen, sægen) die Sage — secgan u. sagjan sagen sagsen (sylen) Gabe — sellan (syllan) geben sell.

tyhten Anregungsmittel — tyhtan züchten, anregen.

wa¦con das Wachen — wacjan wachen wake.

wern (wearn) Hindernis, Widerstand — werjan wehren, abhalten.

wiln der gute Wille, Gunst — willan wollen will.

f) unregelmässig gebildet sind:

leofen Lebensmittel - lifjan leben live.

byrðen Bürde burthen — (hypoth. byrð Tracht, Bürde) — beranbær – bæron – boren tragen, gebären bear.

wræcn Verbannung - wracjan in die Verbannung gehen.

bysen (für bydsen) Botschaft, Beispiel — bodjan botschaften, værkündigen bode — (bydsjan fehlt).

B. Bezeichnungen weiblicher Personen oder Tiere, abgeleitet aus den Bezeichnungen männlicher Wesen durch die Silbe en (oder n) hochdeutsch in, z. B.:

câsern Kaiserin -- câsere Kaiser Cæsar.

cwên Königin queen - cyne König.

gyden Göttin — god Gott god.

henn Henne hen — hana Hahn.

mennen Dienerin - mann Mann man.

municen Nonne - munec Mönch monk.

nefen (nefene schwach) Nichte - nefa Neffe nephew.

wiln (wyln) Brittin, Dienerin — Wealh, Plur. Wealhas u. Weale, Britte, Diener.

wylpen Wölfin - wulf Wolf wolf.

hegnen (hînen) Dienerin — hegen (hên) Diener, Graf thane. hiwen Dienerin — heow Diener.

- 4. Maskulina der schwachen Deklination:
- ina Anklage, Schmähung tîhan (teón) zeihen, anklagen. eóna (twŷna) Zweifel — tweóan zweifeln.
- 5. Feminina der schwachen Deklination: cene Küche kitchen — coc m. der Koch cook.

## Ableitungen durch die Lingual-Liquida L

116.

Die durch labgeleiteten Substantiva haben verschiedene Bedeungen, indem sie teils tätige Personen oder Gegenstände, teils öftere iederholung, teils Verkleinerung bezeichnen: letztere haben stets dasbe Genus wie das Stammwort.

#### 1. Maskulina der starken Deklination:

A. Die folgenden. ohne Ausnahme Verbalia, bezeichnen zum össten Teil tätige Personen oder Gegenstände, ähnlich wie im Hochutschen Schlüssel. Schlegel u. s. w.. wobei die Endung 1 dieselbe teutung hat, als sonst die Endung ere oder r. Die meisten haben n Vokal des Infinitivus. z. R.:

Edel der Eintreiber - bædan zwingen, eintreiben.

ootul u bêtel der Schägel Hammer beetle — beotjan u bêtan schlagen — beátan schlagen beat.

rdel der Bote. Büttel. Pedell beadle — bodjan verkündigen bode.

ngel der Fürst. Unternehmer — fangan fangen — sengan sangen.

labrycel Verletzer des Hausrochts — von hüs n. Haus konse.

Lid brecan — bræc — bræcon — broeen brochen break.

igel der Nagel naul - nagan nagen gware.

acel das Schlagstäbehen – seacan erschüttern shake.

yttel der Schlüssel - serttan schliessen skut.

yfel der Aureger - seyfjan auregen, auraten.

igel der Schlägel – Elagan (Eleahan) – Eloh – Elogon – Ilagen (Elegen) schlagen elay.

111 (spætl) Speichel spittle – spætan (spåtan) speien spit cel Stachel stickle – stiejan stochen stick.

ipel Turm steeple – stépan erhöhen.

gel Stufe, Steige stile – stigan - stah – stigon – stigen teigen.

engel Herr. Gebieter — strangjan stærk sein — strang streng brong. hengel der Herr — hingan - hang - hungon - hungen wichtig sein.

herscol der Dreschflegel — herscan - hærsc - hursconhorscen dreschen thrash.

þŷfel der Strauch - þûfjan Zweige hervorbringen.

B. Schnelle Wiederholung drücken aus:

brastl das Prasseln — berstan – bearst – burston – borsten bersten burst.

wandel Umwandelung, Wandel -- windan - wand - wunden - wunden -- wunden wind.

#### C. Diminutiva:

byrel Knäbchen, Mundschenk — b'yre m. Knabe.

brêmel (brêmbel, auch brêmber, wo bals verwandter Laut hinter meingefügt ist) kleines Gesträuch bramble — brôm m. Besenstraug broom.

h pel Häufchen - h pe m. Haufen heap.

rynele Bach - ryne m. Lauf, Ausfluss, Rinne.

tuxel Backzähnchen — tusc oder tux (für twisc) m. Doppelmin Backzahn tusk.

2. Feminina der starken Deklination; sie haben keine bestimmte Bedeutung, z. B.:

fêsl Nahrung — fêdan füttern feed — fêdsjan (fêsjan) feht scofl (sceofl) die Schaufel shovel — scûfan (sceofan) – sceif scufon – scofen schieben shove.

spinl oder spindel (wo d als verwandter Laut hinter n eingescheid ist) Spindel spindle — spinnan – spann – spunnon – spunen spin.

swingel Schlag, Peitschung — swingan – swang – swungen swungen schwingen, schlagen swing und swinge.

tæsl die Weberharde teasel - tæsan zausen tease.

twisel Gabel — twis Adj. doppelt.

wædl das Umherschweifen, Betteln, Elend — wadan – wod wodon – waden gehen, waten wade.

bristl Börstchen bristle — Diminutivum von byrst f. Borste.

#### 3. Neutra der starken Deklination:

#### A. Diminutiva:

cyrnel das Körnchen, der Kern kernel - corn n. Korn corn.

ofel Häuschen, Stall — hof n. Haus, Hof. tel und setel Sessel settle — siot (set) n. Sitz seat.

- B. Ohne bestimmte Bedeutung, meist concrete Begriffe:
  - a) von Verben abgeleitet:

yndel das Bündel bundle — bindan - band - bundon - bunden binden bind.

nædel Geschneide, Eingeweide - snædan schneiden.

afl Gemüse, Zubrot — sûpan – seáp – supon – sopen (saufen) schlürfen sup.

rixl Wechsel — wrixan wechseln.

wêal Abwaschung, Bad — þwêan (þwahan) - þwôh - þwôgon - þwagen baden.

b) von Substantiven abgeleitet:

andel Handhabe handle — hand f. Hand hand. Enel Korb — tân m. Rute.

c) von einer Präposition abgeleitet:

yrhel (byrl) Loch thrill — burh durch through.

4. Maskulina der schwachen Deklination:

ndetla Bekenntnis — andetan bekennen.

afola Nabel navel — nafu f. Nabe nave.

cæftla der Wurfspiess - sceaft m. der Schaft shaft.

5. Feminina der schwachen Deklination:

indele das Band — bindan – band – bundon – bunden binden bind.

lædle Löffel ladle — hladan – hlôd – hlôdon – hladen laden, schöpfen lade.

wingle der Schlag, die Peitschung — swingan – swang – swungen – swungen schwingen, peitschen swing und swinge.

ihtle Anklage — tihtan anklagen.

rincle Runzel wrinkle — wringan - wrang - wrungon - wrungen ringen, drehen wring.

Ableitungen durch die Lingual-Liquidar.

117.

Substantiva, welche auf r abgeleitet sind, sind sehr zahlreich; bei elen sind die Stammwörter zweifelhaft oder undeutlich, dahin gehören B. die Maskulina æcer Acker acre, sumer Sommer summer,

bröder Bruder brother; die Feminina möder Mutter mother, sweester Schwester sister, die Neutra wunder Wunder wonder, seelfer Silber silver.

Die folgenden Beispiele sind mehr oder minder deutlich abgeleitet.

1. Maskulina der starken Deklination:

A. auf r auslautend.

aldor (ealdor, aldur), das Alter, Zeitalter, und der Urheber, Her — von eald (ald) alt old.

bealdor (baldor) Herr, Fürst — bald (beald, bold) kühn bold brêmber (neben brêmbel) kleines Gesträuch — brôm m. Besenstrauch broom.

clipur Klepfel der Glocke — clipjan (cleopjan) tönen, rufen depe dögor Tag, Tageslicht — dæg m. Tag day — dagjan tagen dam. hleahtor Gelächter laughter — hleahhan lachen laugh.

hleóðor der Laut -- hleóð laut.

hrôðor Freude — hrôð m. Bewegung, Wallung — hrêð m. Wallung, Sieg.

leahtor Laster — leahan tadeln.

sigor Sieg — sige m. Sieg.

slider Walze, Lawine — slîdan – slâd – sliden gleiten slide.

telgor der Zweig tiller - telga m. Zweig.

bunor Donner thunder - bunjan tönen.

B. auf ere; sie drücken männliche Personen aus und werden meist durch Anhängung von ere an den Stamm der Infinitivform gebildet, in wenigen Fällen aus anderen Formen von Verben, oder stamtiven.

a) aus der Stammform des Infinitivus abgeleitet:

bæcere der Bäcker baker — bacan - bôc - bôcon - baces backen bake.

bæðere der Bader — baðjan baden bathe.

beätere der Schläger, Faustfechter beater — beätan schlagen bei bocere der Schriftsteller — boc Buch book — bocjan buchen, einschreiben book.

brytnere Verteiler. Besitzer — brytnjan verteilen, besitzen.

bŷmere Trompeter — bŷmjan trompeten.

byrgere Leichenträger — byrigan begraben bury.

cîdere der Zänker chider - cîdan zanken chide.

:lænsere der Reiniger cleanser — clænsjan reinigen cleanse.

copnere der Liebhaber - copnjan lieben.

costere der Versucher - costjan kosten, versuchen.

costnere der Versucher - costnjan versuchen.

creopere der Kriecher, das Reptil creeper - creopan kriechen creep.

cunnere der Versucher -- cunnjan versuchen.

zwellere der Henker - cwellan tödten quell.

dælere der Teiler dealer - dælan teilen deal.

dêmere der Richter - dêman richten deem.

dicere der Deichgräber — dicjan einen Deich oder Damm graben dike.

dihtere der Bestimmer - dihtan dictiren, bestimmen.

dihtnere der Anordner - dihtnjan anordnen.

drince re der Trinker drinker - drincan trinken drink.

etere der Esser eater — etan essen eat.

fearmere der Landwirt, Küchenmeister farmer — fearmjan Lebensmittel besorgen farm.

feohtere der Fechter fighter — feohtan fechten fight.

fiscere der Fischer fisher — fiscjan fischen fish — fisc m. Fisch fish.

fitelere der Fiedeler, Saitenspieler fiddler — fitelian fiedeln fiddle — fitele f. die Fiedel fiddle.

flitere der Streiter - flitan streiten fliter.

fodrere der Fütterer — fodrjan füttern — foour (foder) n. Futter.

'olgere der Nachfolger, Anhänger follower — folgjan folgen follow.

retere der Fresser — fretan fressen fret.

ugelere Vogelfänger fowler — fugeljan Vögel fangen fowl — fugol m. Vogel fowl.

talere (galdere, wo d wegen Verwandtschaft mit leingeschoben ist) der Zauberer — galjan besingen, bezaubern.

angere der Fussgänger — gangan (gån) gehen go.

'e otere der Giesser - geotan giessen.

rafere der Graber, Steinschneider graver - grafan graben grave.

rindere der Müller, Schleifer grinder — grindan zermalmen grind.

æmere der Beischläfer - hæman beischlafen.

lålsere der Weissager - hålsjan weissagen.

- hearpe f. die Harfe harp.

hearpjan die Harfe spielen harp

hearpe f. die Harfe harp.

iwere der Darsteller - hiwjan gestalten - hiw n. Gestalt, Farbe hue.

leapere der Läufer, Springer leaper — hleapjan laufen, springen leap.

hlôðere der Erbeuter - hlôðjan Beute machen.

hlystnere der Lauscher listener - hlystan lauschen list - (hlystnan fehlt) listen.

hoppere der Hüpfer, Tänzer hopper — hoppan hüpfen, tanzen hop. hwistlere der Pfeifer whistler — hwistlan pfeifen whistle.

lædere der Leiter leader — lædan leiten lead.

leasere der Lügner - leasjan lügen.

le og ere der Lügner liar - le og an lügen lie.

leornere der Lerner learner — leornjan lernen learn.

lîcetere der Heuchler - lîcetan heucheln.

lyffetere der Schmeichler - lyffetan schmeicheln.

mangere der Handelsmann monger — mangjan kaufen, handeln.

pîlere der Stösser, Müller — pîlan im Mörser stossen.

pînere der Peiniger — pînjan peinigen pine.

plegere der Spieler player -- plegjan spielen play.

reafere der Räuber robber - reafjan rauben reave, rob.

rêdere der Leser reader - rêdan lesen read.

rîcetere der Regierer, die Regierung - rîcetan regieren.

rihtere der Regierer - rihtan aufrichten, regieren right.

sætere der Auflaurer — sætan besetzen.

sætnere der Empörer — sætnjan auflaueren.

såwere (sæwere) der Säer sower — såwan säen sow.

scafere der Schaber, Barbier shaver - scafan schaben shave.

sceawere der Späher shower (Zeiger) — sceawjan schauen show (zeigen).

scildere der Beschützer — scildan beschützen shield, — scild m. Schild shield.

scipere der Schiffer shipper - scipjan schiffen ship.

scôere der Schuster shoer (Hufschmied) — scôjan beschuhen shoescôh m. Schuh shoe.

slæpere der Schläfer sleeper - slapan schlafen sleep.

swelgere der Schwelger swallower — swelgan verschlingen, schwelgen swallow.

tæflere der Würfler — tæflan würfeln.

tælere der Tadeler, Schmäher - tælan tadeln.

tæppere der Zapfer, Wirt tapster — tæppan zapfen tap.

te onere der Schmäher - te onjan schmähen.

trahtnere der Erklärer - trahtnjan behandeln.

tyhtere Rater, Ermahner — tyhtan züchten, raten.

wæscere der Wäscher washer — wascan waschen wash.

ealcere der Walker walker — wealcan walken, wälzen. ebbere der Weber webber, weaver, (webster) — webban weben weave.

îcnere der Landwirt - wîcenjan wohnen.

îtnere der Strafer — wîtnjan strafen.

igelere der Weissager - wigljan weissagen.

ôgere der Freier, Werber wooer - wôgjan werben woo.

ræstlere der Ringer wrestle - wræstan drehen wrest.

rêgere der Ankläger — wrêgan anklagen.

rêhtere der Ankläger - wrêhtan anklagen.

ŷscere der Wünscher wisher - wŷscan wünschen wish.

âfetere der Schenker — (bâfetan' schenken fehlt) — bâfjan bewilligen.

eahtere der Ratgeber - beahtjan raten.

ingere der Vermittler - bingjan verhandeln, vermitteln.

rowere der Dulder - browjan dulden, leiden.

#### b) aus dem Participium Präteriti abgeleitet:

idere (rîdere) der Ritter rider — rîdan - râd - ridon - riden reiten ride.

ritere (wrîtere) der Schriftsteller writer — wrîtan – wrât – writen – writen schreiben, reissen write.

## c) aus Substantiven abgeleitet:

yrðere der Lastträger — byrð die Bürde fehlt, dafür das abgeleitete byrðen f. Bürde burthen.

fålsere der Verschwender - gælsa Verschwendung.

ispere der Pfeiser piper - pîpe s. die Pseise pipe.

ôðere der Ruderer, Schiffer — rôð das Ruder fehlt, dafür das abgeleitete rôðer n. das Ruder rudder.

angere der Sänger songster - sang m. der Gesang song.

êdere der Säer — von sêd n. die Saat seed.

ealtere der Salzsieder salter — sealt n. Salz salt.

Bamere der Näher seamster --- seam der Saum seam.

umere der Schläfer, Träumer - sluma der Schlummer.

ollere neben tolnere der Zöllner — toll m. der Zoll, die Abgabe toll.

anglere der Sternseher — tungol n. der Stern.

ægnere (wænere) der Fuhrmann wagoner — wægen (wæn) m. der Wagen wagon.

Anmerkung. Nur einige wenige Maskulina auf ere bezeichnen keine Personennamen:

wangere das Kopfkissen, von wange n. (stark) die Wange; wudere plur. wuderas Holzschuhe, von wudu m. Holz. — Cäsere der Kaiser ist keine germanische Ableitung.

2. Feminina der starken Deklination:

alder (ealder, aldr) das Leben, Zeitalter — eald (ald) alt old. fæger Schönheit fair — fægjan schmücken — fæger schön fair. tynder und tender Zunder tinder — tendan zünden tind.

3.' Neutra der starken Deklination:

bûr Bauer, Hütte (z. B. Vogelbauer) bower — bûan bauen. fôdur (fôder) Futter — fôda Nahrung food. galdor Trompetenschall, Pl. Zauber — galan singen gale — galjan zaubern.

leger das Lager legen lie.
morður Mord murder — morð n. Tod.
wæter Wasser water — wæt nass wet — wætan benetzen wet.

4. Maskulina der schwachen Deklination:

ærendra der Bote — ærende n. Botschaft errand. gristra der Müller — grist Mehl grist.

sigora der Sieger — sige m. der Sieg — sigor m. der Sieg — oder als vokalische Ableitung von dem Verbum sigrjan siegen m betrachten.

118. Ableitungen durch den Sauselaut s.

Sie finden sich nur spärlich z. B.

1. Feminina der starken Deklination:

blîðs (blîss, bliss) Fröhlichkeit bliss — blîðe froh blithe. lîðs (liss) Gelindheit, Ruhe — lîðe gelinde lithe. mildes (milts) Milde, Mitleiden — mild mild mild.

2. Neutra der starken Deklination:

hûs das Haus house — hîw Familie f. hive.

3. Maskulina der schwachen Deklination:

egesa der Schrecken — ege m. Furcht awe. gælsa Geilheit, der Uebermut — gælan übermütig sein. 4. Feminina der schwachen Deklination:

gese das Schwerd - sage f. Säge saw.

Ableitungen durch die Dental-Media d.

119.

1. Maskulina der starken Deklination. Sie sind teils Abstrakta, teils Concreta.

âd das Blasen, der Odem - blæwan blasen blow.

and der Feuerbrand — brinnan - brann - brunnon - brunnen brennen burn.

âd das Krähen -- crâwan krähen crow.

rd das Ackerland, Land, Erde — erjan pflügen.

êd die Glut, das Glühen gleed - glowan glühen glow.

stod das Urmaass, Gott - metan messen mete.

ód der Beutel - siwjan (seowjan) nähen sew.

ard der Wart, Wärter -- warjan wahren ware.

æd der Draht, Faden thread — þrawan drehen throw.

2. Feminina der starken Deklination; sie sind meist Abstrakta, wie die Feminina auf ö, und die auf t, wenn dem t ein f, s oder h vorausgeht.

rd die Geburt birth — beran – bær – bæron – boren tragen, gebären bear.

êgd der Schrecken - brêgean (brêgan) schrecken.

d die Tat deed - don tuen do.

yld der Irrtum — dweljan, dwoljan irren — dwal toll dull.

rd (ferd, fyrd) Fahrt — faran ziehen fahren fare.

od die Liebe - frigjan, freogjan lieben, freien.

gd (hŷd, hygð) der Eifer — hygjan sich beeifern.

yld die Schuld - sceal Plur. sculon soll, schulde shall.

æd Speichel, Schleim - spîwan - spâw - spiwen speien spew.

êd Glück speed -- spôwan Glück haben.

d Zeit tide - tîhan zeihen, anzeigen.

3. Neutra der starken Deklination:

.ed die Flamme - âlan anzünden.

ôd das Blut blood — blôwan blühen blow.

eád das Brot bread — breówan – breáw – bruwon – browen brauen, backen brew.

ôd die Flut, der Fluss flood — flowan fliessen flow.

hæmed der Beischlaf - hæman beischlafen.

mynd der Geist. das Gedächtnis mind — mynjan (mynan) eingedenk sein.

sæd die Saat, der Samen seed — sawan säen sow.

seld das Haus — sele m. der Saal.

sweard der Schwur - swerjan schwören swear.

weorud (werod) die Schaar von Männern wer (weor) m. der Mann lat. vir.

- Ableitungen durch die Dental-Tenuis t; in einer grossen Zahl dieser Ableitungen vertritt das t die Aspirate ö, indem das t durch Einfluss der Consonanten f, s und h vor der Lautverschiebung geschützt worden ist.
  - 1. Maskulina der starken Deklination.
    - a) von Verben abgeleitet, meist concrete Begriffe, z. B.:

blæst der Windstoss blast - blæsan blasen.

dynt der Schlag dint - dynjan anschlagen, tönen din.

frost der Frost frost — fredsan – freås – fruron – from frieren freeze.

græft die Skulpturarbeit - grafan graben grave.

hwearft der Kreis - hweorfan hin u. her gehen (werben).

siccet der Seufzer — sîcan – sâc – sicon – sicen seufzen sight scrift die Schrift, Beichte shrift — scrîfan schreiben, eine Straft auferlegen shrive.

beaht der Gedanke thought — bencan (Part. Prät. beaht) denken think.

b) von Adjectiven abgeleitet:

twist aus doppelten Fäden gewirkter Stoff twist — twis zweifach. burst der Durst thirst — byrre dürr.

2. Feminina der starken Deklination; ihre ursprüngliche Bedeutung ist abstrakt; bei weitem die meisten sind von Verben abgeleitet, z. B.:

æht der Besitz — ågan besitzen owe und own.

byht die Bucht — beógan – beáh – bugon – bogen biegen boncyst die Wahl — ceósan – ceás – curon – coren küren, wählen choose.

- 'lyht die Flucht flight flechan flech flugon flogen fliehen flee.
- gift das Geben, die Gabe gift --- gifan geaf geafon gifen geben give.
- 1 yht die Hoffnung hygjan eifrig sein.
- sammsetzungen less, z. B. slæpleást Schlaflosigkeit, scamleást Schamlosigkeit.
- meaht (miht) Macht might magan vermögen may.
- genyht die Genüge genugan genügen genôh genug enough. ôht der Schrecken — ôga m. der Schrecken.
- pliht Gefahr, Pfand, Pflicht plight pleoh Gefahr pleon einer Gefahr aussetzen.
- rist das Aufstehen rîsan râs rison risen aufstehen rise.
- ileht die Schlacht slahan schlagen slay.
- gesceaft Schöpfung, Geschöpf sceapan scôp scôpon sceapen schaffen shape.
- uht die Sucht, das Siechtum -- seoc siech sick.
- iht die Anklage tîhan zeihen.
- yht Zucht, Unterricht teóhan teáh tugon togen ziehen tyhjan (tŷan) unterrichten, erziehen.
- æft das Staunen wafjan staunen, schwanken.
- 'ist Lebensunterhalt wesan wæs wæron wesen sein was, were von be.
- 'rôht (mit Rückumlaut) Anklage wrêgan anklagen bewray.

Von unregelmässiger Ableitung ist f\(\hat{y}\)rt die Fackel — von f\(\hat{y}\)r 'euer fire.

- 3. Neutra der starken Deklination, von Verben abgeleitet:
- ernet (bærnit) die Verbrennung beornan brennen burn.
- êget (lŷget) der Blitz lêge (lŷge) m. die Flamme lêgan entzünden.
- yrwet die Beengung nearwjan beengen narrow.
- êft n. das Kleid reófan reáf rufon rofen trennen rive.
- ôwet (rêwett) das Rudern, die Schifffahrt rôwan rudern row.
- ŷmet Raum, Ort rûm m. Raum room rŷman räumen.
- æwet das Säen såwan säen sow.
- iht das Gesicht sight seon seah sægon segen (sewen) sehen see.

syret (syrwet) das Versteck — syrwan nachstellen. gewyrht (gewearht) Werk, Verdienst — gewyrcan wirken work, Part. Prät. geworht gewirkt wrought.

- 121. Ableitungen durch die Dental-Aspirata ô.
  - 1. Maskulina der starken Deklination:
    - a) von Verben abgeleitet, meist Handlungen und Zustände bedeutend:

drohtað Umgang, Verkehr - drohtjan umgehen, verkehren.

drugað Trockenheit - drugjan trockenen dry.

fisca das Fischen — fiscjan fischen fish.

folgoð die Folge - folgjan folgen follow.

fugeloð und fugelnoð der Vogelfang — fugeljan Vögel fangu fowl.

hæftnoð Haft - hæftnjan in Haft bringen.

huntot die Jagd - huntjan jagen hunt.

langoð (langað) Verlangen — langjan verlangen long.

hle on a das Lager, Haus - hle on jan sich lehnen, liegen lean.

sædnað das Säen — sêdan säen seed — sæd n. die Saat seed.

swôlað die Schwüle, die Glut — swêlan brennen sweal — swôlm. die Schwüle.

syllað der Verkauf — syllan (sellan) verkaufen, übergeben sell.

b) von Substantiven oder Adjectiven abgeleitet, meist concrete Gegenstände bezeichnend:

de á ð der Tod death - de á d todt dead.

ealob Bier - ealu n. Bier ale.

feorho (ferho) Geist — feorh m. das Leben.

frym & der Anfang - frum a m. der Urheber, Anfang.

hæleð der Held — hæle m. der Mann.

iggað (igoð) die Insel - ig f. die Insel.

innað (innoð) Eingeweide, Bauch — inna m. Eingeweide.

mônað (mônð) Monat month — môna m. der Mond moon. waroð das Ufer— wær n. der See, Teich.

2. Feminina der starken Deklination:

A. mit abstracter Bedeutung:

a) von Adjectiven abgeleitet, z. B.

cŷðð die Kunde — cûð kund, bekannt.

earm ð und yrm ðo die Armut — earm arm.

fæhð Feindschaft, Fehde feud — fâh (fâ) feindlich foe.

fŷlo Unrat, Fäule filth — fûl faul foul.

e ogo o Jugend youth — geong jung young.

êlo Gesundheit, Heil health — hâl heil, gesund whole und hale.

#ð (für hætð) Hitze heat — håt heiss hot.

eáh o Höhe height, hight — heáh hoch high.

riéfoo die Raude - hreof raudig.

ingð die Länge length — lang lang long.

ærð der Ruhm — mære rein, gross.

erho Fröhlichkeit mirth - merh froh merry.

yrwd die Enge, das Gefängnis - nearu eng narrow.

mo Geräumigkeit roomth — rûm geräumig — rûm n. Raum room.

lewd (slæwd) Langsamkeit, Trägheit sloth — slaw langsam slow.

trengo Stärke strength - strang streng, stark strong.

treu true. Treuschwur truth — treowe

ymð Festigkeit — trum fest trim.

'gð (yrgðo) Trägheit, Feigheit — earg feig, elend.

## b) von Verben abgeleitet:

orð Geburt birth - beran tragen, gebären bear.

rlgð Entrüstung — belgan - bealh - bulgon - bolgen schwellen, zürnen belly.

edrŷhô Klugheit — gedreógan ertragen, bescheiden sein.

ıguð Tugend — dugan taugen.

no Ernte — earnjan ernten earn.

rmö Ernährung — fearmjan Nahrung schaffen farm.

ên ở o (h ŷ n ở, hên ở) Schaden, Hohn — hên an (h ŷ nan) höhnen, hindern.

igd die Anstrengung - higjan sich anstrengen, eilen hie.

leow o Sommerwärme - hleow jan lau, warm sein.

ygð Eifer — hygjan eifrig sein.

rægð Macht — mag an vermögen may.

iæð die Mahd, das Mähen math — mawan mähen mow.

ælð Glück — sælan glücken.

ho Sicht, das Sehen -- seon - seah - sægon - segen (sewen) sehen seen.

neáð (für smeágð) das Nachdenken — smeágan nachdenken.

lo Bearbeitung tilth — tiljan bearbeiten till.

7êmð Zwiespalt — twêman trennen.

Vngðu (þyngð) Würde — þyncgan ehren.

Loth, Gram.

þeófð (þŷfð) Diebstahl theft — þeófjan stehlen thieve — þeóf m. Dieb thief.

earfoð (earfeð) Arbeit - verwandt mit erfe n. Erbland.

B. mit concreter Bedeutung:

earð (yrð) Ackerland, Saat — erjan pflügen lat. arare.

mægeð (mægð) Magd, Jungfrau — magu und mæcg der männliche Verwandte.

seld die Wohnung - sele m. der Saal.

3. Neutra der starken Deklination:

brôð Brühe broth — breówan – breáw – bruwon – browen brauen brew.

eowod (eowd, eowed) Heerde — eowu f. Schaaf ewe.

heoloð (heloð) Deckel, Helm — helan hehlen, bedecken.

reáfoð Raub — reáfjan rauben reave.

4. Maskulina der schwachen Deklination:

sifoða das Ausgesiebte, die Kleie - sife f. Sieb sieve.

sogoða der Saft — súgan – seág – sugon – sogen saugen suck.

spiweða das Erbrechen — spîwan - spâw - spiwon - spiwon speien spew.

swôlođa die Schwüle - swôl m. die Schwüle.

Feminina der schwachen Deklination z. B. eorde Erde earth — erjan pflügen lat. arare.

Ableitungen durch die Guttural-Media g.

Sie finden sich sehr sparsam.

**122**.

Ein Maskulinum der starken Deklination ist

wordig das Landgut, von word m. das Landgut, Werth worth (in Zusammensetzungen von Ortsnamen).

Ein Femininum der starken Deklination:

salig die Weide (salix) sallow - von seal f. die Weide.

Feminina der schwachen Deklination sind:

mynege die Erinnerung, Mahnung — von mynjan und mynan eingedenk sein.

monige die Mahnung — von manjan mahnen.

Bisweilen dient die Ableitungssilbe ige um von einem Maskulim das entsprechende Femininum zu bilden, z. B.:

/rige f. die Wählerin — von cora der Wähler.

læfdige (contrahirt aus hlafweardige) f. die Herrin lady — von hlaford (für hlafweard) lord m. Brotherr. Herr.

Ableitungen durch die Guttural-Tenuis c.

123.

Sie finden sich ebenfalls nur in geringer Zahl.

ne deutliche Ableitung ist z. B. geoleca (geolca) m. Eigelb yolk,
von dem Adjectivum gelu (geolu) gelb yellow.

n undeutlicher Abstammung ist z. B. bulluca m. der junge Stier
bullock, verwandt mit bulgjan brüllen und bellan – beall –
bullon – bollen schwellen und bellen, brüllen bellow; vgl. ferner
das neuhochdeutsche "Bulle" bull.

Ableitungen durch die Guttural-Aspirata h (für ch). 124. e finden sich nur in einigen wenigen Spuren. z. B. sealh f. die Weide (salix) sallow von seal f. die Weide.

Ableitungen durch die Consonanten-Verbindung ld. 125. Ein Maskulinum der starken Deklination ist

erscold (berscwald) die Schwelle threshold, von berscan - bærsc - burscon - borscen dreschen thrash, weil vor dem Eingange in das Haus gedroschen wurde.

Ein Femininum der starken Deklination ist eorold (werold, world) die Menschheit. das Zeitalter, die Welt world — von wer m. Mann.

Ein Neutrum der starken Deklination ist æreld (fareld) der Weg, die Fahrt — von faran – för – föron faren fahren fare.

Ableitungen durch die Consonanten-Verbindung 1s. 126.

Maskulina der starken Deklination werden durch die Endung els 18 Verben abgeleitet; die Ableitungen aus starken Verben haben hieri den Vokal des Part. Prät. Sie bezeichnen durchschnittlich concrete egenstände, vermittels welcher die Handlung des Zeitworts ausgeführt ird; z. B.:

bygels der Bügel, Bogen — beógan – beáh – bugon – bogen biegen bow.

byrigels (byrgels) das Grab burial — byrigan begraben bury. cnyttels die Sehne — cnyttan knüpfen knit.

fætels (fetels) Gürtel — fetan – fæt – fæton – feten vereinigen, gürten.

fêdels Nahrungsmittel - fêdan nähren feed.

hŷdels das Versteck - hŷdan verbergen, verstecken hide.

mærels das Seil, der Strick - mæran bezwingen, beschränken.

mercels die Marke, das Ziel — mercan bemerken, bezeichnen mark. rædels das Rätsel riddle — rædan raten.

rêcels Räucherung, Weihrauch - rêcan rauchen reek.

scyttels der Riegel -- scyttan verriegeln, verschliessen shut.

smerels die Schmiere, Salbe - smerjan schmeeren, schmieren emear.

sticels Stachel stickle — sticjan stechen stick.

wæfels Bedeckung, Gewand - wæfan bedecken.

wrigels Hülle, Kleid — wrîhan - wrâh - wrigen verhüllen.

wridels Binde, Gewand — wrîdan - wrâd - wriden drehen, winden writhe.

## 127. Ableitungen durch die Consonantenverbindung nel

Die Neutra der starken Deklination auf in cle sind wahrscheinlich aufzufassen als Diminutiva von Substantiven, welche durch inc von Stämmen abgeleitet sind; letztere aber existiren in Wirklichkeit nicht mehr, z. B.:

hûsincle Häuschen — hûs n. Haus house.

liðincle Gliedchen - lið (liðu) n. Glied lith.

râpincle Seilchen - râp m. Reif, Seil, Tau rope.

scipincle Schiffchen — scip n. Schiff ship.

tûnincle Landgütchen - tûn m. Zaun, Umzäunung, Landgut wen.

# 128. Ableitungen durch die Consonantenverbindung nd

1. Die Maskulina der starken Deklination auf nd sind ursprünglich Participia des Präsens, welche im Laufe der Zeit, ähnlich wie im Hochdeutschen die Substantiva Freund, Feind, Heiland, substantivische Form und Bedeutung angenommen haben; von den eigentlichen Participien unterscheiden sie sich dadurch, dass letztere der adjectivischen Deklinationsweise unterworfen sind. Solche Substantiva finden sich sehr

häufig, und auch wohl neben Substantiven auf ere oder auf a, welche mit ihnen gleiche Bedeutung haben, z. B.:

ågend der Besitzer - von ågan besitzen owe und own.

bêcnend der Anzeiger - bêcnjan (beácnjan) zeigen.

beodend der Gebieter - beodan gebieten (bid).

borgjend der Wucherer, Verleiher — borgjan borgen, bürgen borrow.

bûend der Bewohner, Bauer - bûan bauen.

cleopigend der Rufer - cleopjan rufen clepe.

costnigend der Versucher - costnjan versuchen.

creópend der Kriecher, das Reptil - creópan kriechen creep.

dêmend der Richter - dêman richten deem.

feind (fiend) der Feind fiend — fein (feide, feid) hassen.

gefŷnd der Feind — gefeón hassen.

fond der Fänger — fon (fangan) fangen.

friond (friend) Freund friend — frygjan, freogjan freien, lieben.

gefr
nd Freund — gefrigan, gefreogjan freien, lieben.

freigynd der Erlöser — freigan, frîan befreien, erlösen free.

fylgend der Anhänger, Gefährte — fyligan, fylgan folgen follow.

galend der Zauberer — galan singen gale — galjan zaubern.

geldend der Austeiler — geldan vergelten, austeilen yield.

gêmend der Regierer — gêman sorgen, regieren.

3eocend Retter — geocjan retten.

lælend der Heiland, Erlöser — hælan heilen heal.

lålsend der Weissager — hålsjan weissagen.

Inspend der Schmäher — hyspansschmähen.

åcnjend der Arzt — lâcnjan heilen — læce m. Arzt leech.

ædend der Leiter - lædan leiten lead.

Sestend der Leistende, Urheber — læstan folgen, leisten last.

Bøgend der Lügner – leøgan lügen lie.

îcetend der Verheimlicher, Heuchler — lîcetan verstellen, verheimlichen.

🕏 send der Erlöser — lêsan (lŷsan) lösen loose.

lynegend der Ermahner — mynegjan ermahnen.

erjend Retter, Erlöser — nerjan retten.

ihtend der Regierer — rihtan aufrichten, regieren riht.

cæððend der Räuber — scæððan (sceððan) schaden scath.

ceawend der Schauer - sceawjan schauen show (schauen lassen).

ceppend der Schöpfer - sceppan schaffen shape.

ceótend der Schütze - sceótan schiessen shoot.

seildend der Beschützer — seildan schützen shield.

sellend der Geber — sellan geben sell.

semend der Schiedsrichter — seman versöhnen seem.

sewend der Späher — seon sehen see.

sittend der Sitzende, der Sitzer — sittan sitzen sit.

speligend der Vertreter — speljan vertreten spell.

swefnjend der Träumer — swefnjan träumen.

swelgend (der Verschlinger) der Schlund, Abgrund — swelgan verschlingen swallow.

täcnend der Anzeiger — täcenjan anzeigen token.

teönd der Ankläger — teön (tîhan) zeihen, anklagen.

wealdend der Waltende, Herrscher — wealdan walten wield.

werjend der Wehrmann — werjan wehren.

beahtend der Ratgeber — beatjan raten.

2. Ein Neutrum der starken Deklination auf ende ist ærende die Botschaft errand, von ar m. der Bote.

## 129. Ableitungen durch die Consonantenverbindung 18

1. Die Maskulina, welche durch ng abgeleitet sind, haben we dem ng den Vokal i; bei einem Teile derselben geht dem ing ein voraus, welches ursprünglich besonderer Ableitungs-Consonant gewese sein und diminutive Einwirkung gehabt haben mag, doch später mit dem ing in eine einzige Ableitungssilbe verschmolzen ist; der ander Teil dieser Substantiva endigt nur auf ing, ohne vorhergehendes! Im Allgemeinen drücken beide Abteilungen von Wörtern eine Abstammung, ein Zugehören aus; untergeordnet ist die Bedeutung der Kleinheit, Schwäche, indem das Abstammende jünger und daher meist kleiner als der Stamm ist. Die wichtigsten der hierher gehörendes Maskulina sind:

## A. Ableitungen auf ling:

bedling (bædling) Weichling — bed n. Bett bed.
berðling Kind — beorð f. Geburt birth.
cnæpling Jüngling — cnapa Knabe, Knappe knave.
cŷðling der Verwandte — cûða der Bekannte, Verwandte.
deórling Liebling darling — deóre teuer, lieb dear.
eorðling und earðling Landbauer, Leibeigener earthling — eorðe f.
Erde earth.

esterling Pflegling fosterling — föstor n. Nahrung, Pflege foster. Edeling Gefährte — gada Gefährte.

eóngling Jüngling youngling — geóng jung young.

æftling der Gefangene - hæft m. der Haft, das Band.

ŷreling Mietling hireling — hŷr f. Miete hire.

eadling (nêdling) Diener, Sklave — nead (nêd) f. Not, Zwang need.

estling Nestling nestling — nest n. Nest nest.

êðling Schiffer — nôð f. Nachen.

ipling (ræpling) der Gefangene - rap m. Reif, Seil rope.

bbling der Verwandte — sibb verwandt sib.

An diese Personennamen schliessen sich einige Sachnamen:

órðling u. fiðerling (Nebenformen von feórðung, feórðing) das Viertel — feórða der Vierte fourth.

elfling Halbling (Münze und Längenmass) -- healf f. die Hälfte half.

B. Ableitungen auf ing (ohne 1). Indem ing zu dem Namen nes Mannes tritt, bildet es im Singular die Bezeichnung des Sohnes eses Mannes, im Plural die Bezeichnung für die Nachkommen im llgemeinen. So ist Wôdening Sohn des Wôden, Scilding Sohn s Scild; dagegen Scilding as Nachkommen des Scild, Wufngas Nachkommen des Wuffa; dahin gehören wahrscheinlich auch dere Völkernamen z.B. hyring as Türinger. Allgemeinere Bedeutung ben folgende Wörter:

deling eigentlich Sohn eines Edeln, Junker, Prinz adeling — ædel edel ethel.

yning (cynig, cyng) König king — cyne Edelmann, König. arming der Elende, Bettler — earm arm.

ædering der Verwandte von väterlicher Seite - fæder Vater father.

lêming Flüchtling — fleam m. Flucht.

earding Kämpfer — heard hart hard.

ôring Ehebrecher — hôr n. Hurerei — hôre f. Hure whore.

yteling kleines Kind — lytel klein little.

îðing der schlechte Mensch nithing — nîð m. Hass, Neid.

'îcing Flüchtling, Verbannte - wîcan weichen, entweichen.

Dieselbe Ableitungsweise wird bisweilen auch auf Sachen angeandt, z. B.:

isering Drachme — câsere Kaiser.

feórðing (feórðung) Viertel farthing — feórða der Vierte fourth.

brihing der dritte Teil - briga dreimal thrice.

Auch gehören hierher einige nicht ganz deutliche Ableitungen, z. B.:

scilling Schilling, pending Pfennig penny.

2. Die Feminina der stark en Deklination, welche durch ung oder ing abgeleitet sind, sind im Allgemeinen Abstrakta und drücken durchschnittlich die Tätigkeit des Zeitworts aus, von welchem sie abgeleitet sind, bisweilen das Getane oder einen bewirkten Zustand. Sie finden sich in grosser Zahl. In welchem Falle ung, und in welchem Falle ing angewandt ist, ist noch unklar; wahrscheinlich ist die Form ung die ältere. Die Ableitung dieser Substantiva geschieht dadurch, dass ung oder ing anstatt der Infinitiv-Endung an oder jan eintritt; einige wenige sind von substantivischen Stämmen abgeleitet. Umlant findet bei denjenigen, die von Verben abgeleitet sind, nie Statt; bei den von substantivischen Stämmen abgeleiteten Substantiven auf ing oder ung findet dagegen bisweilen Umlaut Statt, ein Umstand, der darauf hindeutet, dass letztere nicht direkt aus substantivischen Stämmen, sondern durch Vermittelung von Verben, welche im Laufe der Zeit ausser Gebrauch gekommen sind, abgeleitet sind.

A. Von wirklich existirenden Verben abgeleitet sind, z. B.:

ågnung (å hnung) Besitzung owning — ågnjan besitzen own. årung (åring) Ehre — årjan ehren. åscung die Frage asking — ascjan fragen ask. beácnung das Zeichen — beácnjan zeigen.

bedding das Bett bedding -- bedjan ein Bett machen bed.

bersting das Bersten bursting — berstan bersten.

beterung die Verbesserung bettering — beterjan bessern.

blêtsung die Segnung blessing - blêtsjan segnen bless.

blicetung das Schimmern — blicetan schimmern.

blissung das Frohlocken - blissjan sich freuen.

bocung die Einschreibung booking - bocjan einschreiben.

brastling das Prasseln — brassljan prasseln.

brenning das Verbrennen brenning — brennan verbrennen. byrgung das Begräbnis burying — byrigan begraben bury.

```
earung die Sorge caring - cearjan sorgen care.
enning die Geburt - cennan gebären.
serring die Umkehr, Wendung - cerran kehren, wenden.
eîdung (cîding) Zank chiding — cîdan zanken, streiten chide.
zitelung das Kitzeln tickling - citeljan kitzeln tickle.
clænsung die Reinigung cleansing - clænsjan reinigen cleanse.
cleopung der Ausruf cleping - cleopjan (clipjan) ausrufen
 clepe.
cnâwing die Kenntnis knowing — cnâwan kennen know.
cneówung das Knien - cneówjan knien.
costnung der Versuch - costnjan versuchen.
costung das Kosten, der Versuch -- costjan kosten, versuchen.
cracetung das Krächzen - cracetan krächzen.
creopung das Kriechen creeping — creopan kriechen creep.
cuming die Ankunft coming - cuman kommen come.
ewacung das Beben quaking - cwacjan beben quake.
cweccung die Erschütterung — cweccan erschüttern.
cwêming das Wohlgefallen queming — cwêman gefallen queme.
cwiddung die Rede - cwiddjan reden.
dagung die Morgenröte dawing - dagjan tagen daw.
dæling die Teilung dealing - dælan teilen deal.
deágung Färbung dying - deágjan färben die.
dîcung das Deichgraben diking — dîcjan einen Deich graben dike.
dihtnung Anordnung — dihtnjan bestimmen, befehlen.
ondræding die Furcht dreading - ondrædan fürchten dread.
Irêfing Trübung, Störung — drêfan trüben, stören.
Iropetung das Tropfen — dropetan tropfen.
Irugung der Trockenplatz drying - drugjan trocknen dry.
ndung die Beendigung, das Ende ending - endjan endigen,
 enden end.
orsung der Zorn — eorsjan zürnen.
ågung die Buntheit — fågjan bunt machen.
agetung die Buntheit - fagetan bunt machen.
lagung Schmuck — fægjan schmücken.
ægnung das Frohlocken faining — fægnjan frohlocken fain.
i æstnung die Besestigung fastening — fæstnjan besestigen fasten.
fêgung die Fügung — fêgan fügen.
feohtung (fihtung) das Fechten fighting — feohtan fechten fight.
edung (fedng) der Hass foing — fedn hassen foe.
lowing das Wogen flowing — flowan fliessen flow.
```

fnedsung das Niesen sneezing - fnedsan niesen sneeze.

frætwung der Schmuck - frætwjan schmücken.

freólsung die Feierlichkeit - freólsjan feiern.

fylging die Folge following — fyligan (fylgan) folgen follow.

fyr drung die Förderung furthering - fyr der jan fördern further.

gearcung die Vorbereitung — gearcjan bereiten, gar machen.

gearwung die Vorbereitung gearing — gearwjan bereiten gear.

gêmung die Sorge — gêman sorgen.

geomerung der Seufzer yammeriny — geomerjan seufzen yammer.

geornung das Begehren yearning — geornjan begehren yearn.

gifung die Bewilligung giving — gifan geben, bewilligen give.

gnîding die Reibung - gnîdan reiben.

grânung das Seufzen groaning — grânjan seufzen groan.

gremetung das Toben — gremetan brüllen, toben.

grennung das Mundaufsperren, Greinen, Grinsen grinning — grent jan den Mund aufsperren grin.

grêtung (grêting) der Gruss greeting — grêtan grüssen greet. grimetung das Toben — grimetan toben.

grimsung der Grimm, die Wildheit — grimsjan ergrimmen.

hâletung der Gruss - hâletan grüssen.

hâlgung die Heiligung hallowing - hâlgjan heiligen hallow.

hâlsung die Weissagung - hâlsjan weissagen.

hæting die Erhitzung heating — hætan erhitzen.

hatung der Hass hating — hatjan hassen hate.

beheafdung Enthauptung beheading — beheafdjan enthaupten behead.

heápung die Anhäufung heaping - heápjan häufen heap.

hearming Verletzung, Härmung harming — hearmjan verletzen, Harm antuen harm.

hearpung das Harfenspiel harping — hearpjan die Harfe spielen harp.

heawung das Hauen hewing — heawan hauen hew.

hefung die Erhebung heaving - hebban heben heave.

herung das Lob — herjan loben.

hêrenung das Horchen harkening — hêrenjan horchen harken.

hiwung die Darstellung - hiwjan gestalten.

hladung das Schöpfen lading — hladan schöpfen, laden lade.

hleapung das Tanzen, Springen leaping — hleapan laufen, springen leap.

leóðrung das Schelten — hleóðorjan tönen.

linung das Niederlegen, Lehnen leaning — hlinjan sich lehnen, niederlegen lean.

lôwung das Brüllen lowing - hlôwan brüllen low.

lyttrung die Läuterung - hlyttrjan läutern.

nægung das Wiehern neighing - hnægan wiehern neigh.

næppung der Schlummer napping — hnæppjan schlummern nap.

raðung die Eile - hraðjau eilen.

werflung das Umherirren - hwerfljan umherirren (wirbeln).

wisprung das Wispern whispering - hwisprjan wispern hwisper.

wistlung das Pfeisen whistling - hwistlan pfeisen whistle.

ŷring die Miete hiring - hŷran mieten hire.

inung der Aufenthalt. die Wohnung inning - innjan eingehen inn.

èring die Belehrung - læran lehren.

ingung das Verlangen longing — langjan verlangen long.

anung die Belohnung - leanjan lohnen.

ásung die Lüge - leásjan lügen.

fornung die Lehre learning - leornjan lernen learn.

cung das Vergnügen liking - lîcjan gefallen like.

cetung Heuchelei - lîcetan verstellen, heucheln.

sung der Verlust losing — losjan verlieren lose.

ising die Erlösung loosing — lŷsan lösen, erlösen loose.

acung die Gestaltung making — macjan machen, gestalten make.

ærsung die Verherrlichung - mærsjan verherrlichen.

langung der Handel - mangjan handeln, kaufen.

engung das Gemenge, die Mischung - mengan mengen.

tercung die Bemerkung marking — mercung die Bemerkung mark.

ietsung die Nahrung messing - metsjan speisen mess.

lêtung (mêting) die Zusammenkunft meeting — mêtan zusammentreffen, finden meet.

lîgung das Harnen — mîgan harnen.

iildsung das Erbarmen — mildsjan sich erbarmen.

turchung das Klagen, Murren — murchjan im Elend sein, klagen, murren.

turnung die Klage mourning — murnan (meornan) klagen, trauern mourn.

lynegung die Ermahnung - mynegjan ermahnen.

eádung die Nötigung needing — neádjan nötigen need.

iwung die Erneuerung newing — niwjan erneuern new.

**300** niðrung die Erniedrigung - niðerjan erniedrigen. pînung die Peinigung pining — pînan u. pînjan peinigen pins. plantung Pflanzung planting — plantjan pflanzen plant. ræding der Rat - rædan raten. ræscetung das Schwirren — ræscetan schwirren. rårung das Gebrüll roaring — rårjan brüllen roar. rêding die Vorlesung, die Lehre reading — rêdan lesen read. resting die Rast resting -- restan rasten rest. rihtung die Verbesserung righting - rihtan aufrichten, verbessern right. rîpung das Reifen riping — rîpjan reifen ripe. sacung der Streit - sacan streiten. samnung die Versammlung — samnjan versammeln. sætnung das Auflauern — sætnjan auflauern. sårgung das Trauern - sårgjan trauern. scadewung die Beschattung shadowing — scadewjan beschatte shadow. scapung die Schöpfung, Erschaffung shaping — scapan schaffen shape.

sceamung Beschämung shaming — sceamjan sich schämen shame. sceawung das Schauen showing — sceawjan schauen show. scendung die Schändung shending - scendan schänden shend. sceotung der Schuss shooting — sceotan schiessen shoot. screadung die Zerschneidung shredding — screadjan zerschneiden shred.

scyldung die Beschuldigung - scyldan beschuldigen. scyldigung die Beschuldigung - scyldigjan beschuldigen. sealfung die Salbung salving — sealfjan salben salve. seglung das Segeln sailing — segljan segeln sail.

segnung die Bekreuzigung, Segnung signing - segenjan (lat. signare) segnen sign.

se of ung das Seufzen - se of jan seufzen.

sittung das Sitzen, die Sitzung sitting — sittan sitzen sit.

smeågung das Nachdenken — smeågan (smeån) nachdenken./

smerung (smirung) Schmerung, Salbung smearing — smerjan (smirjan) salben smear.

bismerung der Hohn - bismerjan höhnen.

sorgung die Sorge, Klage sorrowing - sorgjan sorgen sorrow.

spellung die Erzählung spelling - spellan reden spell.

spendung die Verwendung spending - spendan verwenden spend.

spyrning die Beleidigung spurning -- spyrnan beleidigen spurn.

stalung das Stehlen — staljan stehlen.

steppung der Schritt stepping - steppan stapfen, schreiten step.

strewung das Streuen, die Streu strewing — strewjan streuen strew.

styrung die Bewegung stirring — styrjan bewegen, regen stir.

fåcnung Bezeichnung, Bedeutung tokening — tåcenjan bezeichnen token.

Roung die Lehre teaching — tacan zeigen teach.

æflung das Würfeln — tæflan würfeln.

ælung der Tadel — tælan tadeln.

e óðung die Decimirung, der Zehent tithing — te óðjan den zehnten Teil nehmen tithe.

imbrung die Zimmerung timbering — timbrjan (timbran) zimmern timber.

ahtnung die Behandlung - trahtnjan behandeln.

†ging die Verbindung, Band tying — tŷgan (tŷan, têgean) binden tie.

7 htung die Ermahnung - tyhtan anregen, locken.

æscing die Waschung washing - wæscan waschen wash.

æterung die Bewässerung watering — wætering bewässern water.

åfung die Schwankung wave — wåfjan schwanken wave.

eddung die Verlobung wedding — weddjan verloben, verheiraten wed.

eddung das Gäten weeding - weddjan gäten weed.

iccung Hexerei witching — wiccjan hexen witch.

îfung die Heirat - wîfjan ein Weib nehmen, heiraten.

igelung die Weissagung — wigljan weissagen.

îsung die Weisung - wîsjan weisen.

rêgung (wrêging) die Anklage - wrêgan anklagen.

rîtung die Schrift writing - wrîtan schreiben write.

ŷscing der Wunsch wish - wŷscan wünschen wish.

åfung die Bewilligung - hafjan bewilligen.

ancung der Dank thanking - bancjan danken thank.

egnung (bênung) Dienst — begnjan (bênjan) dienen.

enung die Dehnung - benjan dehnen.

esstrung die Dämmerung, Düsterheit - bessterjan dämmern.

ingung die Vermittelung, Bedingung — hingjan vermitteln, bedingen.

ræsting die Qual thrusting - þræstan drehen, schleudern thrust.

- breapung das Schelten, Streiten threaping breapjan schelten threap.
- bunrung das Donnern thundering bunorjan donnern thunder. bynnung die Verdünnung thinning — bynnjan verdünnen thin.
- B. Von Verben, welche nur im Sprachgefühl, nicht in Wirklichkeit existiren, sind abgeleitet z. B.:
- æfnung der Abend evening æfen m. Abend even ("æfnjan Abend werden" fehlt).
- cîldsung Kindheit cîld n. Kind child ("cîldsjan wie ein Kindhandeln" fehlt).
- clatrung das Klappern clattering (,clatrjan klappern" fehlt).
- erymbing Krümmung erumb krumm erump ("erymban krümmen" fehlt).
- flêding das Fluten flooding flôd n. die Flut flood (, flêdan fluten fehlt).
- flêring das Getäfel, Fussboden flooring flôr m. Flur, Fussboden floor ("flêran dielen, täfeln" fehlt).
- hîwung die Ehe hîwen n. Familie ("hîwjan eine Familie bilden, heiraten" fehlt).
- hlywing Beschattung, Zufluchtsort hleow Schatten, Schutzen, hleow Schatten, Schutzen, schützen, fehlt).
- hôrnung Hurerei hôre f. Hure whore ("hôrnjan huren" fehlt).
  hræglung Kleidung hrægel n. Kleid ("hræglan kleiden" fehlt).
  setlung Sitz, Untergang der Sonne settling sitel (setl) n. Sitz,
  Untergang der Sonne ("setljan sich setzen" fehlt).
- smallung Verkleinerung smæl schmal, klein small ("smaljan klein werden" fehlt).
- 130. Ableitungen durch die Consonanten-Verbindung

Die Neutra der starken Deklination auf ern (ærn) bezeichten Räume, Behälter, Häuser, in welchen sich die durch die Stammwörtsbezeichneten Gegenstände befinden, oder in welchen die Handlungen Stammwörter ausgeführt werden. Möglicherweise sind mehrere die Wörter ursprünglich Zusammensetzungen von dem Substantivum erseichnen in. Haus. Eine genaue Unterscheidung der Ableitungen von der Zusammensetzungen lässt sich hingegen nicht begründen. Die wicktigsten dieser Wörter sind:

bæcern das Backhaus — bacan backen bake — bæc n. Gebäck batch

blæcern das Tintenfass - blæc n. Tinte black.

blåcern die Lampe - blîcan (Prät. blåc) leuchten.

breawærn (breawern) Küche — breowan (Prät. breaw) brauen, kochen brew.

carcærn (carcern) Gefängnis, vom lateinischen carcer, oder vielleicht auch von cearu (caru) f. Sorge care.

cweartern (cweartærn) Gefängnis - cweart die Klage.

dômern das Rathaus - dôm m. Urteil, Gericht doom.

gestærn (gæstern) Gasthaus - gæst (gest) m. Gast guest.

heallærn (healern) Halle — heall f. Halle hall.

saltern Salzmagazin saltern — sealt (salt) n. Salz salt.

slæpern das Lager - slæp m. Schlaf sleep.

Wînærn Weinhaus — wîn n. Wein wine.

brydern Versammlungshaus — brydu f. Schaar.

Ableitungen durch die Consonanten-Verbindung sc. 131.

Die substantivischen Neutra auf sc, gleichlautend mit Adjectiven, sind wohl eher als Uebertragungen aus Adjectiven anzusehen (§. 152); hierher gehören z. B:

mennisc (Mensch) Menschheit, Geschlecht — adj. mennisc menschlich — mann Mann man.

eódisc die Sprache — þeódisc (deutsch) allgemein im Volke — þeód f. Volk.

Ableitungen durch die Consonanten-Verbindung ness 132. liss, nyss).

Die Substantiva auf ness (niss, nyss) sind ohne Ausnahme Feinina. Sie bezeichnen im Allgemeinen einen Zustand, doch häufig Ich im übertragenen Sinne concrete Gegenstände, im Allgemeinen den Ochdeutschen Wörtern auf nis entsprechend. Sie werden im Angel-Ichsischen meist von Adjectiven oder (adjectivischen) Participien, seltener In Verben oder Substantiven abgeleitet, während im Hochdeutschen Ibleitungen aus Adjectiven selten sind (Wildnis, Finsternis, Geheimnis, Ieichnis).

A. Von Adjectiven oder (adjectivischen) Participien abgeleitet sind:

ngniss Beengung, Angst — ange eng.

Sorhtness (bryhtness) Glanz brightness — beorht (bryht) glänzend bright.

iterniss (bitterness) Bitterkeit bitterness — biter (bitter) bitter bitter.

blindness Blindheit blindness - blind blind blind.

blîðness Fröhlichkeit blitheness — blîðe fröhlich blithe.

brŷsedness Zerreibung — brŷsed (Part. Prät. von brŷsan zerreiben bruise).

cearfullniss Besorgtheit carefulness — cearfull besorgt careful.

cearleásness Sorglosigkeit carelessness — cearleás sorglos careless.

câfniss Schnelligkeit — câf schnell.

ceorliscness Grobheit churlishness — ceorlisc bäurisch, grob churlish.

cerredness Wendung — cerred (Part. Prät. von cerran kehren, wenden).

clænness Reinheit cleanness - clæne rein clean.

corenness Wahl coren (Part. Prät. von ceósan wählen choose).

cûðness Bekanntschaft, Kenntnis — cûð bekannt.

cwelledness Tödtung cwelled (Part. Prät. v. cwellan tödten quelled) cwêmness Befriedigung, Bequemlichkeit — cwême bequem.

dælednyss Teilung — dæled (Part. Prät. v. dælan teilen ded). drôfnyss Trübheit — drôf trübe.

gedrêfedness Trübheit — gedrêfed (Part. Prät. v. gedrêfan trüber) ar druncenness Betrunkenheit drunkenness — druncen (Part. Prit. von drincan trinken – drink).

dwæsness Dummheit - dwæs dumm.

dysigness Dummheit dizziness — dysig dumm dizzy.

dyrstigness Dreistigkeit — dyrstig dreist.

ealdnyss Alter oldness — eald alt old.

etolness Gefrässigkeit - etol gefrässig.

fægerness Schönheit fairness — fæger schön fair.

fæstness Festung fastness — fæst fest fast.

fætniss Fettheit fatness - fætt (aus fæted) fett fat.

fågniss Buntheit — fåh (fåg) bunt.

feawness Wenigkeit, geringe Zahl fewness — fea (Plur. feaw wenige - few.

fracodness Hässlichkeit - fracod hässlich.

frætwedness Schmuck — frætwed (Part. Prät von frætwis schmücken).

frêcenness Rauhheit, Gefahr - frêcen ernst, rauh.

fûlness Fäulnis foulness — fûl faul foul.

geornness Fleiss, Geschicklichkeit — georn begierig, gern te fleissig.

ifenness Freigebigkeit — gifen (Part. Prät. v. gifan geben give). leawness Klugheit — gleaw klug.

ôdness Güte goodness — gôd gut good.

otenness Guss - goten (Part. Prät. von gedtan giessen).

rædigness Gierigkeit greediness - grædig gierig greedy.

reatness Grösse greatness — great gross great.

rênness Grüne, grüne Farbe greenness — grêne grün green.

rimniss Grimm grimness — grimm grimmig grim.

ripenness Ergreifung, Gefangenschaft — gripen (Part. Prät. von grîpan greifen gripe).

rôwenness (grôwness) Wachstum — grôwen (Part. Prät. von grôwan wachsen grow).

afenness Erhebung, Gährung — hafen (Part. Prät. von hebban heben heave).

æfedness Zurückhaltung - hæfed (Part. Prät. von hæbban halten, haben have).

eftedness Gefangenschaft — hæfted (Part. Prät. von hæftan in Haft bringen).

ilegness Heiligkeit holiness — hâleg heilig holy.

irness die graue Farbe hoarness - har grau hoar.

sniss Heiserkeit hoarseness — hâs heiser hoarse.

áhness Höhe highness — heáh hoch high.

ardness Härte hardness — heard hart hard.

figness Schwermut heaviness — he fig schwer heavy.

ûdness das laute Schallen loudness — hlûd laut loud.

uttorness Lauterkeit — hluttor lauter, rein.

rigness Schmutz — horig schmutzig.

æðness Schnelligkeit — hræð schnell rath.

e áwness Rohheit rawness — hre áw roh raw.

redness Ruf, Ruhm — hŷred (Part. Prät. v. hŷran hören hear).

rsumness Gehorsam — hŷrsum gehorsam.

12 aredness Gelehrsamkeit — gelæred (Part. Prät. v. læran lehren).

3lîcness Gleichnis, Aehnlichkeit likeness — gelîc gleich like.

sedness Erlösung — lŷsed (Part. Prät. von lŷsan lösen loose).

æreness Grösse, Ruhm — mære rein, gross.

êtedness Auffindung — mêted (Part. Prät. v. mêtan zusammentreffen, finden meet).

edomness Würde — medome (alter Superlativ) mässig, würdig. enniscness Menschheit, Menschlichkeit — mennisc (männisch) menschlich.

```
metenness Messung — meten (Part. Prät. v. metan messen mete).
mildness Milde mildness — mild mild mild.
mådigness Uebermut. Stela meediness — mådeg mutig gtela meediness.
```

modigness Uebermut, Stolz moodiness — modeg mutig, stolz moody.

myrgniss Fröhlichkeit merriness — merh (mirig) frölich merry.

nearuness Enge — nearu eng narrow.

niwnyss Neuheit newness - niwe neu new.

niderness Niedrigkeit - nidera (Comparativ) der niedere.

rancness Ueppigkeit, Uebermut rankness — ranc üppig rank.

rêceleásness Sorglosigkeit recklessness — rêceleás sorglos reckless.

rîpeness Reife ripeness — ripe reif ripe.

sårness Schmerz, Trauer soreness — sår heftig (sehr) sore.

sårigness Trauer sorriness — sårig traurig sorry.

scamfæstness Schamhaftigkeit - scamfæst schamhaft.

scamleásness Schamlosigkeit shamelessness — scamleás schamlos shameless.

scandlîcnyss Schändlichkeit - scandlîc schändlich.

scapenniss Schöpfung — scapen (Part. Prät. von scapan schaffen shape).

scearpness Schärfe sharpness — scearp scharf sharp.

scendednyss Schande scended (Part. Prät. von scendan schänden shend).

scedeniss (für scededniss) Beschädigung — sceded (Part. Prit. von sceded an beschädigen scath).

scînness Schein, Glanz — scîne (scîn) scheinend, glänzend.

scortnyss Kürze shortness — sco'rt kurz short.

sealdness Freigebigkeit — seald (Part. Prät. v. sellan geben sell).

sealtness Salzigkeit saltness — sealt salzig salt.

sendedness (sendness) Gesandtschaft — sended (Part. Prät. \*\*sendan senden send).

it

**!!**]

seócnyss Siechtum, Krankheit sickness — seóc siech, krank sick

setedness (setness) Satzung — seted (Part. Prät. von settatien setzen set).

setennyss Besitzung — seten (Part. Prät. v. sittan sitzen sitzen

sorgleásness Sorglosigkeit — sorgleás sorglos sorrowless.

sorhfullness Sorge sorrowfulness — sorhfull sorgenvoll sorrowful

orsorgness Sorglosigkeit — orsorg sorglos.

sõõfæstnyss Wahrhaftigkeit — sõõfæst wahrhaft.

sundfullness Gesundheit - sundfull gesund.

ûrness Saure sourness — sûr sauer sour.

ŷferness Sauberkeit — sŷfer sauber.

låpolnyss Schläfrigkeit - slåpol schläfrig.

leacness Schlaffheit slackness — sleac schlaff slack.

mêðnyss Glätte smoothness — smêðe geschmeidig smooth.

pearness Sparsamkeit spareness — spær sparsam spare.

pilledness Vergeudung — spilled (Part. Prät. von spillan vergeuden spill).

pôwenness (spôwness) Gedeihen — spôwen (Part. Prät. von spôwan gedeihen).

precolnyss Gesprächigkeit - sprecol gesprächig.

tillness Stille stillness — still still still.

trangnyss Stärke strongness — strang (strong) stark, streng strong.

wêtness Süssigkeit sweetness — swête süss sweet.

wicolness Betrug - swicol betrügerisch, listig.

wiftness Schnelligkeit swiftness - swift schnell swift.

ælness Tadel — tæle tadelhaft.

forhtness Glanz — torht glänzend.

rumness (trymness) Festigkeit trimness — trum fest trim.

irûwadness Vertrauen — trûwad für trûwod (Part. Prät. von trûwjan trauen).

iĝdness Unterricht — tŷd (Part. Prät. tyhjan oder tŷan unterrichten).

wâcnyss Weichlichkeit, Schwäche weakness-wâc weich, schwach weak.

weordness Würde, Würdigkeit — weord wert worth.

Wêrigness Müdigkeit weariness — wêrig müde weary.

Wêstness Wüste wasteness — wêste wüst waste.

Widness Weite wideness — wid weit wide.

Wîsness Weisheit wiseness - wîs weise wise.

witolness Weisheit — witol weise.

yfelness Uebel, Schlechtigkeit evilness — yfel übel evil.

bearfedness Dürftigkeit — bearfed (Part. Prät. v. bearfan darben). beddedness Vereinigung — bedded (Part. Prät. von beddan

▼ereinigen).

beorfnyss das Ungesäuertsein — beorf ungesäuert.

icness Dichtigkeit thickness - bicce dicht, dick thick.

rîstnyss Dreistigkeit — brîste dreist.

B. Von Verben, durch Vertauschung der Infinitiv-Endung mit er Ableitungssilbe ness, abgeleitet sind z. B.:

bærness der Brand - bærnan (brennan) brennen bren. costness Versuch — costjan versuchen, kosten. cŷðness Zeugnis — cyðan verkündigen. ehtniss Verfolgung — ehtan verfolgen. fægness Schmuck — fægjan schmücken. fyligness Folge — fyligan folgen follow. gilpness Prahlerei — gilpan prahlen yelp. hæreness Verherrlichung - hærjan verherrlichen. herewness Schmähung - herewjan quälen, schmähen. hyspness Schmähung - hyspan schmähen. lædness Leitung — lædan leiten lead. leorness Lehre — leornjan lernen 'learn. mencgniss Gemenge, Mengung — mencgan mengen. rôwness das Rudern — rôwan rudern row. scildness Schutz — scildan beschützen shield. ofspyreness Untersuchung — ofspyrjan untersuchen (nachspüren). onspyrness Beleidigung - onspyrnan beleidigen. tyhtness Anregung, Trieb — tyhtan anregen, locken. þræstness Plage — þræstan drehen, schleudern thrust.

C. Von Substantiven sind abgeleitet, z. B.:

byrdness Geburt — byrd f. Geburt birth. egeniss Furcht — ege m. Furcht, Schrecken awe. hirdness Bewachung - hirde m. Hirt herd. leáfness (lêfnyss, lŷfness) Erlaubnis — leáf f. Urlaub, Erlaubnis leave. nŷdnyss Notwendigkeit — neád (nŷd, nêd) f. Not need. seleness Freigebigkeit - selen f. Geschenk.

tâcnyss Zeichen, Wunder — tâcon n. Zeichen token.

wilde orness Wildnis, Wüste wilderness — wildde or (wilde or) n wildes Tier.

byngðeness Ehre — byngðu f. Würde.

- 133. Die Ableitungen durch die Consonantenverbindung st sind durchschnittlich von undeutlicher Abkunft, als ôfest (êfest) f. Eile — eornost m. Ernst earnest - hærefest m. Herbst harvest - hengest m. Hengst.
- 134. Ableitungen durch die Consonanten-Verbindung str.
  - Die meisten der durch str gebildeten Ableitungen sind

chwache Feminina und entsprechen den durch ere abgeleiteten Iasculinen (§. 117B.), insofern als die letzteren männliche Personen usdrücken, während die ersteren weibliche Personen bezeichnen, welche ieselbe Tätigkeit ausüben, z. B.

æcistre Bäckerin — bæcere Bäcker baker — bacan backen bake.

- idelstre (Fiedlerin) Lautenspielerin fidelere Lautenspieler fiddler fideljan auf der Laute spielen fiddle.
- earpestre Harfnerin hearpere Harfner harper hearpjan die Harfe spielen harp.
- oppestre Tänzerin hoppere Tänzer hopper hoppan hüpfen, tanzen hop.
- êdestre Leserin rêdere Leser reader rêdan lesen read.
- angestre Sängerin (songster Sänger) sangere Sänger sang m. Gesang song — singan singen sing.
- eamestre Näherin (seamster Näher) seamere Näher seam m. Saum, Naht seam.
- æppestre Zapferin, Wirtin (tapster Zapfer) tæppere Wirt tæppan zapfen tap.
- rebbestre Weberin (webster Weber) webbere Weber webber, weaver webban weben weave.
- rowestre Dulderin, Märtyrerin þrowere Märtyrer þrowjan dulden.
- 2. Mehreren solcher Feminina, welche Frauen bezeichnen, fehlen ie entsprechenden Maskulina; in einzelnen Fällen sind die Maskulina war vorhanden, aber nicht durch ere abgeleitet. Hierher gehören:

ennestre Gebärerin, Mutter — cennan gebären.

rencestre Weberin - cranc Gewebe.

ôstre Nährerin, Amme - fôda m. Nahrung food.

- åristre (læristre) Lehrerin låreow m. Lehrer lår f. Lehre lore.
- niltestre Buhlerin milte n. (Milz?).
- 'îtegestre Weissagerin wîtega Weissager, Prophet.
- 3. Einige wenige Feminina der schwachen Deklination besichnen nicht weibliche Personen, sondern Gegenstände, vielleicht auf
  rund von Aehnlichkeit in Bezug auf Form oder Tätigkeit:
- oppestre (lopystre) Meerpolyp loppe f. der Floh. ilstre Mörser pîlere Mörserkeule, Stösser, Müller pîlan im Mörser stossen.

4. Stark deklinirte Neutra sind: eowestre (ewestre) Schafstall — eowu f. Schaf ewe. fôstor Nahrung — fôda m. Nahrung food.

# 5. Bildung der Substantiva durch Zusammensetzung.

denselben Zweck, nämlich aus gegebenen Wörtern und Begriffen neue Wörter und Begriffe zu bilden. Beide Arten der Wortbildung bedienen sich des Mittels aus zwei Teilen ein Ganzes darzustellen, weichen aber insofern von einander ab, als bei der Ableitung durch Endungen nur der erste Teil oder Stamm (und auch dieser nicht immer) ein deutliches Wort ist, die Endung dagegen an und für sich ohne Bedeutung ist, während bei der Zusammensetzung beide Teile deutliche Wörter sind.

Wie nahe verwandt diese beiden Arten der Wortbildung sind, kann z. B. aus der gleichen oder doch sehr ähnlichen Bedeutung von Wörtern wie Bettelmann und Bettler, Forstmann und Förster, Pfarrhaus und Pfarre, Findelkind und Findling, Waschfrau und Wäscherin ersehen werden; auch geht dies daraus hervor, dass in Volksdialekten das zweite Wort sehr häufig durch Entziehung des Tones als Ableitungssilbe betrachtet wird, z. B. Viertel statt vierte Teil, Jungfer statt Jungfrau, Schultze statt Schultheiss, Nachber statt Nachbar. Von den beiden Bestandteilen eines zusammengesetzten Substantivs drückt der eine, und zwar der letzte, den allgemeinen oder generellen Begriff aus, welcher durch Hinzufügung des andern Wortes specieller bestimmt wird; es verhält sich also der Begriff des zweiten Bestandteils zum Begriff des, zusammengesetzten Wortes wie Gattung zur Art, z. B. Haus - Wohnhaus, Knecht-Brauknecht, Mann - Forstmann, Schrank - Bücherschrank, Gang - Eingang. Von den beiden Bestandteilen eines zusammengesetzten Substantivs ist der erste, das Bestimmungswort, unflectirbar, während das letztere, das Grundwort, deklinirt wird z. B. Haustür - Haustüren (nicht Häusertüren).

Die angelsächsische Sprache ist, wie die übrigen germanischen Dialekte, sehr befähigt aus einfachen Wörtern zusammengesetzte zu bilden. Substantiva können entstehen 1) durch Zusammensetzung von Substantivum mit Substantivum, 2) durch Zusammensetzung von Adjectivum mit Substantivum, 3) durch Zusammensetzung von Verbum mit Substantivum, und 4) durch Zusammensetzung von Partikel mit Substantivum.

Die Bildung der Substantiva durch Zusammensetzung 136. on Substantivum mit Substantivum in der angelsächsischen prache ist der entsprechenden Wortbildung der hochdeutschen Sprache ehr ähnlich. Die Zusammensetzung ist eine uneigentliche und eine igentliche.

Bei der uneigentlichen Zusammensetzung steht das Bestimmungswort im Genitiv; es ist daher im Angelsächsischen, wo überaupt der Genitivus gern vor dem Worte, von welchem er abhängig t, steht, oft schwer zu unterscheiden, ob die beiden zusammengehörien Wörter getrennt oder vereinigt zu schreiben sind, ob also z. B. unnandæg oder sunnan dæg (sunday), Englaland oder Englaund (England), cyninges hegn oder cyninges hegn zu setzen ist.

Bei der eigentlichen Zusammensetzung wird das Bestimmungsort (also der erste Bestandteil, welcher die Art bezeichnet) ohne
eklinationszeichen in seiner Nominativform vor das Grundwort gesetzt;
doch werfen die schwach deklinirten Substantiva, wenn sie als Beimmungswörter auftreten, das Suffixum a oder e ab. Das auf diese
'eise entstandene zusammengesetzte Substantiv wird in Bezug auf Deination und Genus wie das einfache Grundwort behandelt. Hiernach
ird also gebildet z. B.:

n fisc m. Fisch fish und nett n. Netz net — fiscnett n. Fischnetz fish-net.

n dæg m. Tag day und tîd f. Zeit tide — dæg tîd f. Tageszeit. n ende m. Ende, Gränze end und sæta m. Bewohner (Sasse) — endesæta m. Grenzbewohner.

n wudu m. Holz, Wald wood und treo n. Baum tree — wudutreo n. Waldbaum wood-tree.

n dæd f. Tat deed und bôt f. Busse boot — dædbôt f. Tatbusse (Busse für eine Missetat).

n duru f. Tür door und hegn m. Diener thane — duruhegn m. Türsteher.

n blod n. Blut blood und gyte m. Guss, Vergiessen — blodgyte m. Blutvergiessung.

Dagegen:

n hana m. Hahn und cræd m. das Krähen — hancræd m. das Hahnkrähen.

n cyrice f. Kirche church und sang m. Gesang song — cyric-sang m. Kirchengesang church-song.

n eáge n. Auge eye und æppel m. Apfel apple — eágæppel m. Augapfel.

In einzelnen Fällen wird jedoch von der eben angegebenen Regel abgewichen, indem bisweilen zwischen die beiden Substantiva ein e eingeschoben, oder auch der Endvokal stark deklinirter Bestimmungswörter weggelassen wird, z. B.:

von hara m. Hase hare und fôt m. Fuss foot — harefôt m. Hasenfuss harefoot.

von scandu f. Schande und hûs n. Haus house — scandhûs n. Schandhaus.

Im Allgemeinen kann man in Betreff der Bedeutung der aus zwei Substantiven zusammengesetzten Substantiva vier Verhältnisse, in welchen die Bestandteile zu einander stehen, aufstellen, nämlich:

- 1) das genitivische Verhältnis, z. B. hancræd m. das Krähen des Hahnes.
- 2) das prāpositionelle Verhältnis, z. B. cyricsang m. der Gesang in der Kirche, mor genspræc f. Gespräch oder Rede am Morgen, gold fæt n. Gefäss aus Gold, hâm færeld n. Heimfahrt, d. h. Fahrt nach Hause.
- 3) das appositionelle Verhältnis, z. B. werwulf m. Werwolf, d. h. Wolf der ein Mensch ist.
- 4) das objective Verhältnis, z. B. æppeltreó n. Apfelbaum apple-tree, d. i. ein Baum der Aepfel trägt.

Bei vielen Zusammensetzungen verliert das Grundwort seine eigenliche Bedeutung und wird dann einer Ableitungssilbe ähnlich, wie im Hochdeutschen die nur in Zusammensetzungen gebrauchten – schaft, heit, – tum u. a.

Hierher gehören namentlich:

- dôm m. eigentlich Gericht, Urteil, in Zusammensetzungen Amt, Zustand, hochd. tum, engl. dom; z. B. cyningdôm Königtum kingdom, eorldôm Grafschaft earldom, cristendôm Christentum christendom u. a.; sie sind alle Maskulina.
- hâd m. eigentlich Person, Geschlecht, Stand, hochd. heit, engl. hood; z.B.: cîldhâd Kindheit childhood, cnihthâd Ritterschaft (Knechtheit) knighthood, mædenhâd Jungfernschaft maidenhood, pressthâd Priesterschaft priesthood u. a.; sie sind alle Maskulina.
- lâc n. eigentlich Spiel, Geschenk, in Zusammensetzungen Zustand, z. B. beadulâc Kriegsspiel, Krieg; brŷdlâc Hochzeit, feohtlâc Gefecht u. a.
- scipe m. dem deutschen schaft und englischen ship entsprechend und nur in Zusammensetzungen gebräuchlich, eigentlich Gestalt, drückt Zustand, Stand, Würde aus, z. B. freondscipe Freund-

schaft friendship, hlåfordscipe Herrschaft lordship; sie sind alle Maskulina. Für scipe tritt auch bisweisen die ältere Formsceaft f. auf.

Von der ungemein grossen Zahl angelsächsischer Substantiva, welche is zwei Substantiven zusammengesetzt sind, soll in alphabetischer rdnung eine Auswahl von Beispielen getroffen werden, welche häufig in in alphabetischen zur Vergleichung mit englischen oder deutschen Zummensetzungen Veranlassung geben.

ânhûs n. eigentlich Beinhaus, Körper, von bân n. Bein, Knochen und hûs n. Haus house.

eówulf m. eigentlich Bienenwolf, ags. Eigenname — von beó f. Biene bee, und wulf m. Wolf wolf.

iscopdôm m. Bistum, von biscop m. Bischoff bishop und dôm m. iscoprîce n. Bistum bishopric, von biscop m. Bischoff bishop und rîce n. Reich.

ôccræft m. Gelehrsamkeit — von bôc Buch book, und cræft m. Kraft, Kunst craft.

ôcstæf m. Buchstab — von bôc f. Buch book, und stæf m. Stab staff.

rôðorhâd m. Bruderschaft brotherhood -- von brôðor m. Bruder brother und hâd m.

rýdguma m. Bräutigam bridegroom — von brýd f. Braut und guma m. Mann groom.

arlfugel m. männlicher Vogel — von carl m. Mann und fugel m. Vogel fowl.

îldhâd m. Kindheit childhood, von cîld n. Kind child und hâd m. nihthâd m. die junge Mannschaft knighthood Ritterschaft — cniht m. Knabe, Knecht knight und hâd m.

ristendôm m. Christentum christendom, von cristena m. der Christ, und dôm m.

ynedôm m. und cyningdôm m. Königtum, Königreich, — von cyne m. und cyning m. König king, und dôm m. . . .

ômdæg m. Gerichtstag doomsday — von dôm m. Gericht doom und dæg m. Tag day.

iland n. Insel, eigentlich Wasserland, von e á f. Wasser, Fluss, und land n. Land land — engl. island, wo das s durch Einfluss des französischen isle aufgenommen ist. Eine spätere Form für e áland ist ig land — von ig f. Insel.

Aeltere, Herr und mann m. Mann man.

- ealdorscipe m. die Herrschaft von ealdor (aldor) m. der Aeltere, Herr, und scipe m.
- eorldôm m. Grafschaft earldom von eorl m. Edelmann, Graf earl und dôm m.
- folctoga m. Volksführer von folc n. Volk und toga m. Führer (nur in Zusammensetzungen).
- freondscipe Freundschaft friendship von freond m. Freund friend und scipe.
- gleómann (gliwmann) m. Spielmann von gliw (gleó) m. Freude glee und mann m. Mann man.
- godfæder m. Gevatter, Pate godfather von god m. Gott god und fæder m. Vater father.
- godmödor f. Gevatterin godmother von god Gott god und mödor f. Mutter mother.
- godsibb f. Gevatterschaft gossip von god m. Gott god und sibb f. Verwandtschaft sib.
- godspell n. Evangelium (Gottes Wort) gospel von god m. Gott god und spell n. Geschichte, Rede spell.
- gummann m. Mann yeoman von guma m. Mann, und mann m. Mann man.
- hægsteald m. Bursche, Held von hæg m. Haag, Hof haw und steald der Mann, damit componirt hægstealdmann m. der Hagestolz, Junggesell (wahrscheinlich weil das Hofgesinde meist unverheirathet war; vgl. hochd. Gesell und Bursche).
- hæðendôm m. Heidentum von hæðen m. der Heide heather und dôm m.
- handcræft m. und handgecræft m. Handwerk handicraft von hand f. Hand hand, und cræft m. und gecræft m. Kraft, Kunst craft.
- handgeweore n. Handwerk handiwork von hand f. Hand med geweore Werk work.
- n. Heer und berge f. Zufluchtsstätte; das Wort berge kommt nicht selbstständig vor; es ist abgeleitet von beorgan bergen, schützen
- heretoga m. Heerführer, Herzog von here n. Heer und toga Führer (nur in Zusammensetzungen), von te óhan (teáh tugon togen) ziehen, führen.
- hîwrêd (hîrêd) n. Familie, Heirat von hîw n. Familie und rêd (ræd) Rat, welches letztere in Zusammensetzungen eine allgemeinere Bedeutung annimmt.

- hlåford m. Brotherr, Herr lord, altengl. laverd von hlåf, m. Laib, Brot loaf, und ord corrumpirt aus weard m. der Wart, Herr. Componirt hiermit ist hlåfordscipe lordship Lordschaft, Herrschaft aus hlåford und scipe m.
- hlæfdige (hlåfdje) f. Herrin, Brodherrin lady, Femininum von hlåford (vgl. §. 122).
- hûsbonda m. Hausherr husband von hûs n. Haus house und bonda (banda) m. Gefährte, Genoss.
- îsgicel m. Eiszapfen, Eiszacke icicle von îs n. Eis und gicel m. Eiszapfen ickle.
- lîchama (lîchoma) m. Körper, Leichnam von lîc n. Leiche, Körper und hama m. Hülle.
- man cynn n. Menschengeschlecht von mann m. Mensch man und cynn n. Geschlecht kin u. kind, engl. mankind (zugleich mit Anlehnung an das angels. cynd f. Wesen, Natur kind).
- manhâd m. Männlichkeit manhood von mann m. Mann man und hâd m.
- månåð m. Meineid, Freveleid von mån n. Frevel, Unrecht, und åð m. Eid oath.
- mânswaru f. Meineid von mân n. Frevel, Unrecht und swaru f. Schwur.
- martyrdôm m. Märtyrertum martyrdom von martyr m. Märtyrer martyr und dôm m.
- mægenstån m. Hauptstein, sehr grosser Stein mainstone von mægen n. Vermögen, Grösse main und stån m. Stein stone.
- mæden håd m. Jungfrauschaft maidenhood und corrumpirt maidenhead von mæden n. Mädchen maiden und håd m.
- mearcweard m. Grenzwächter, Markwart (Eigenname Marquart)
   von mearc f. die Mark, Grenze und weard m. der Wart,
  Hüter.
- hirde m. Viehhirt neatherd von neát n. Vieh neat und hirde m. Hirt herd.
- nihtegale f. Nachtigall nightingale von niht f. Nacht night und gale f. Nachtigall, eigentlich Sängerin, von galan singen gale.
- Predsthåd m. Priesterschaft priesthood von predst m. Priester priest und håd m.
- besphirde m. Schafhirt shepherd von scæp n. Schaf sheep und hirde m. Hirt.
- \*Cipwyrhta m. Schiffbauer shipwright von scip n. Schiff ship und wyrhta m. wright der Wirker, Künstler.

- sciregerêfa (scirgerêfa) m. Bezirksverwalter sheriff von scire f. Teil, Bezirk shire und gerêfa Verwalter (Graf?) reeve.
- stæfcræft m. Wissenschaft, Grammatik von stæf m. (Stab, Buchstab, Schrift) staff und cræft m. Kraft, Kunst craft.
- stîgeweard (stîweard) m. Stallmeister steward, Stuart von stîge f. die Steige, der Stall sty u. weard m. der Wart, Hüter ward.
- stigeråp (stigråp) m. Stegreif, Steigriemen, Steigbügel stirrup von stige m. Steg, Steige und råp m. Reif, Riemen, Band rope.
- tûnscipe m. Stadtgebiet township von tûn m. Zaun, Stadt town und scipe m.
- wælfeld m. und wælstow f. Wahlstatt von wæl n. Tod, Mord und feld m. Feld field, stow f. Ort.
- weorðscipe m. Ehre worship von weorð n. Würde worth und scipe m.
- wer wulf m. Werwolf von wer m. Mann und wulf m. Wolf wolf.
- wîfmann (wimmann) m. Weib woman von wîf n. Weib wift und mann m. Mann, Mensch man.
- wîngeard (wîneard) m. Weingarten, Weinberg vineyard u. vinyard
- von wîn n. Wein wine, und geard m. Garten, Umzäunung yard wyrt geard und ort geard m. Krautgarten orchard von wyrt i. Wurz, Kraut wort und geard m. Garten yard.
- þeódrîc m. Eigenname, hochd. Dietrich von þeód f. Volk und rîc m., eigentlich ein Adjectivum, reich, mächtig.
- oines Adjectivs mit einem Substantiv ist nicht so häufig die Zusammensetzung aus zwei Substantiven; meist findet appositionelles Verhältnis statt, doch kommt auch das objective Verhältnis vor, so das das Bestimmungswort als Object eines dem Grundworte inwohnendes Verbs zu fassen ist. Solche Zusammensetzungen sind z. B:
  - ælmeaht (ælmiht) f. Allmacht von dem undeklinirbaren Adjectivum æl (verwandt mit eall und von derselben Bedeutung), under meaht (miht) f. might Macht; mit æl zusammengesetzt ist ferner ælwiht f. die ganze Schöpfung, das Weltall von wiht f. des Geschöpf wight und whit.
  - blindhearm m. Blinddarm von blind blind blind und hearm m. Darm tharm.
  - blindnetel f. Taubnessel blindnettle von blind blind und netel f. Nessel nettle.

- wicseolfer n. Quecksilber quicksilver, lat. argentum vivum von cwic lebendig quick und seolfer n. Silber silver.
- alwealda der Allmächtige (neben ælwealda) -- von eall all und wealda m. der Waltende; so auch ealwiht f. die Schöpfung, neben ælwiht.
- aldæg m. die alte (vergangene) Zeit von eald alt old und dæg m. Tag day.
- alddom m. das Alter, Altertum von eald alt old und dom.
- aldfæder m. Grossvater, Plur. Ahnen von eald alt old und fæder m. Vater father.
- aldhâd m. Alter von eald alt old und hâd m.
- lald seaxan (Eald seaxe) m. Plur. Altsachsen, d. h. die alten Sachsen in Deutschland, im Gegensatz zu den Sachsen in England.
- arhscipe m. Feigheit von earg (earh) arg, feig, und scipe m. ship (§. 136).
- fenhâd m. Gleichheit von efen eben, gleich even und hâd m.
- fenniht f. das Aequinoctium von efen gleich even und niht f. Nacht night.
- fenwyrhta m. Mitarbeiter von efen gleich even und wyrhta der Arbeiter wright.
- fen beow m. Gefährte im Dienst, Mitdiener von efen gleich even und beow m. Diener.
- elfylce (ælfylce) n. das fremde Volk, von dem Adjectivum el (ele, æl) lateinisch alius, (Adverb elles anders else) und fylce n. der Schwarm, das Volk folk.
- llenden. die Verbannung im Auslande, das Elend eigentlich vokalische Ableitung aus einer Zusammensetzung von el ander und landn. Land land.
- lheód f. das fremde Volk, Ausland, Verbannung von ele ander und heód f. Volk.
- reódom m. Freiheit freedom von freó (fr ŷ) frei und dôm m.
- !rim ann (freómann) m. der Freie freeman von freó (frŷ) frei und mann m. Mann man.
- falbot f. die volle Busse von full voll full und bot f. Busse boot. gleawscipe m. Klugheit von gleaw klug und scipe m.
- haligdæg m. Feiertag holiday von hâlig heilig holy und dæg m. Tag day.
- låligdom m. Heiligtum von halig heilig holy und dom m.
- eáh biscop m. Erzbischoff von heáh hoch high und biscop m. Bischoff bishop.

- heáhburh f. Hauptstadt, Hochburg von heáh hoch und burh f. Burg, Stadt borough.
- Healfdene m. Halbdäne von healf halb half und Dene Däne. healfpenning m. halber Pfennig halfpenny von healf halb half und penning Pfennig penny.
- hwîttawere n. Weissgerber von hwît weiss white und tawere m. Gerber.
- langlîf m. langes Leben von lang lang long und lîf n. Leben life. middæg m. Mittag midday von mid (midd) mittler mid und dæg m. Tag day.
- mid sum or m. Mitte des Sommers midsummer von mid (midd) mid und sum or m. Sommer summer.
- mid winter m. Mitte des Winters midwinter mid (midd) mid und winter m. Winter winter.
- gemænscipe m. Gemeinschaft von gemæne gemein mean und scipe m.
- neáhbûr m. und neáhgebûr (nêhebûr) m. Nachbar neighbour von neáh nahe nigh und gebûr m. Bauer.
- readteafor m. Rotzaffer, Mennige von read rot read und teafor m. Zaffer, Mennige.
- selfmyrðra m. Selbstmörder selfmurderer von self selbst self und myrðra m. Mörder murderer.
- wîsdôm m. Weisheit wisdom von wîs weise wise und dôm m. y feldæd f. Uebeltat von y fel übel evil und dæd f. Tat deed.

Anmerkung. Sehr viele Zusammensetzungen eines Adjectivs mit einem Substantiv, wie z. B. blîðheort, blîðemôd, hwîtfôt haben adjectivische Bedeutung, und werden daher bei Gelegenheit der Bildung der Adjectiva behandelt werden (§. 157).

- Die Bildung der Substantiva durch Zusammensetzung eines Verb mit einem Substantivum findet sich nur spärlich, und da, wo sie angewandt ist, zeigt sich der Vokal des Präsens; z. B.:
  - wrîtbôc f. Schreibbuch von wrîtan schreiben write und bôc f. Buch book; vielleicht ist das Wort jedoch writbôc zu schreiben und dann auf writ n. Schrift writ zurückzuführen.
- 139. Die Bildung der Substantiva durch Zusammensetzung von Partikel mit Substantivum.
  - Die Partikeln, welche mit Substantiven wie auch mit Verbeindung treten, sind namentlich solche, welche auch als Pripo

ionen im Gebrauch sind. Von diesen Partikeln sind einige nicht mehr lbstständig, sondern nur in Zusammensetzungen in Gebrauch, während dere auch ausserhalb der Zusammensetzung, also selbstständig vormmen. Die untrennbaren Partikeln haben zum Teil, da sie nicht ei vorkommen, wegen ihres dunkleren Begriffs, oder in Folge der Einirkung des zweiten Worts der Zusammensetzung, vielfache Entstellunm und Abänderungen in der Bedeutung erfahren, einzelne sind sogar n Laufe der Zeit bis auf kaum erkennbare Reste verloren gegangen. esondere Schwierigkeit verursacht bisweilen die Unterscheidung, ob n mit einer Partikel verbundenes Substantivum als eine Zusammentzung anzusehen ist, in welcher sich die Partikel unmittelbar an das ibstantivum selbst angefügt hat, oder ob es als eine Ableitung aus nem zusammengesetzten Verbum betrachtet werden muss.

In Bezug auf diese Unterscheidung können folgende Sätze im Allemeinen als Richtschnur dienen: Un mit telbare Zusammenetzung findet statt, wenn dem Substantivum kein Verbum entspricht, ler wenn die Partikel nicht mit dem Verbum, von welchem das Subsantivum abgeleitet ist, in Zusammensetzung vorkommt, z. B. im lochdeutschen Hintermann, Vorname; Ableitung von dem zusammengesetzten Verbum findet statt, wenn das durch Verbinung mit der Partikel gebildete Substantivum seinem Begriffe nach uit dem zusammengesetzten Verbum übereinstimmt, z. B. "Einrichtung" tableitung von "einrichten", nicht Zusammensetzung von "ein" und Richtung".

Die folgenden Beispiele der durch Zusammensetzung mit Partikeln ebildeten Substantiva sind nach den Partikeln alphabetisch geordnet.

- 1. Die untrennbare Partikel â kommt nur ausnahmsweise in Zuammensetzung mit Substantiven vor, und wo sie vorkommt, ist sie ahrscheinlich durch Corrumpirung anderer Partikeln entstanden, z. B. wif (âweb, ôwif, ôwef) Einschlag im Gewebe von wif (web) webe, âræd m. Rat von ræd m. Rat read, âfyrhto f. Furcht fyrhtu (fyrhto) f. Furcht fright. Andere scheinbare Zusammenetzungen von â mit Substantiven sind Ableitungen von Verben, z. B. rist f. Auferstehung ist Ableitung aus ârîs an auferstehen. Die Stelle mit Verben so häufig zusammengesetzten â wird in Bezug auf ubstantiva durch or vertreten.
- 2. Die trennbare Partikel æfter nach after drückt temporale olge aus, z. B.:

fterlean n. Lohn - lean n. Lohn.

ftersang m. Nachgesang — sang m. Gesang song.

- æfterspræc f. übele Nachrede spræc f. Rede speech. æfteryld f. Nachkommenschaft — yldo (yld) f. Alter, Zeitalter.
- 3. Die trennbare Partikel æt (lat. ad) at drückt Dabeisein im weitesten Sinne aus, z. B.:
- æthrine m. Anrührung hrine m. Berührung.
- 4. Die untrennbare Partikel and, dem hochd. ant z. B. Antlitz, Antwort (bisweilen ent z. B. Empfang) entsprechend, drückt Entgegnung, Gegenüberstehen aus, oft ohne alle Bedeutung; in Zusammensetzung mit Verben nimmt and die Form on an (im Englischen un). and biht (ambeaht, ombiht) n. Amt baht (biht) n. Dienstandle ofen f. Nahrung le ofen f. Nahrung.
- andlôma m. und andgelôma m. Gerät lôma m. und gelôma m. Gerät loom.
- andsión (andsŷn) f. Angesicht, Antlitz seven (seón, sŷn) f. Gesicht.
- and swaru f. Entgegnung, Antwort answer swaru f. Ausspruch, Aussage.
- andweorc n. Gegenstand weorc n. Werk work.
- andwyrde n. Antwort wyrde n. Wort (für word) word.
- andwlite n. Antlitz wlite n. Gestalt, Ansehen.
- 5. Die untrennbare Partikel be be be, eine Nebenform von der trennbaren Partikel bî (big) by, hat wie das hochdeutsche be kaum irgend welche Bedeutung; die meisten Substantiva, in welchen be in Verbindung mit Substantiven vorkommt, sind Ableitungen von zusammengesetzten Verben. Eigentliche Zusammensetzungen sind z. B.:

bebod n. Gebot, Befehl - bod n. Gebot.

behæs f. Geheiss, Befehl - hæs f. Befehl.

behôf m. Behuf, Nutzen behoof — hôf m. Weise, Mittel.

- 6. Die trennbare Partikel bî (big) bei by, verwandt mit be drückt örtliche Nähe aus, z. B.:
- bîcwide (bigcwide) m. Beiwort, Sprüchwort von cwide m. Rede.
- bigspell n. Beispiel, beigefügte Erzählung spell n. Geschichte, Erzählung spell.
- bîword n. Beiwort, Sprüchwort word n. Wort word.
- bîwist f. Zufuhr von Lebensmitteln wist f. Speise, Lebensmittel.
- 7. Die untrennbare Partikel ed drückt Rückkehr, Wiederholung aus. Die mit ed zusammengesetzten Substantiva können, wohl ohne Ausnahme, auch als Ableitungen von zusammengesetzten Verben angesehen werden, z. B.:

edcerr m. Umkehr - cerr m. das Kehren, Wenden.

edcwide m. Bericht -- cwide m. die Rede.

edgift f. Zurückgabe, Vergeltung - gift f. Gabe gift.

edleán n. Lohn, Wiedervergeltung - leán n. Lohn.

edroc m. das Wiederkäuen, die Ueberlegung — roc m. Schlund, Kehle.

edryne m. Entgegenlauf, Antreffen vryne m. Lauf.

edsceaft f. Wiedergeburt - sceaft f. Schöpfung, Geburt.

- 8. Die trennbare Partikel eft (æft) drückt Umkehr oder Zurückgehen in den früheren Zustand aus, z. B.:
  eft cyme m. Rückkehr cyme m. Ankunft.
- 9. Die trennbare Partikel for, in Zusammensetzungen dem deutschen "ver" und englischen for entsprechend, teils verstärkend, teils negirend, bildet Zusammensetzungen, die ohne Ausnahme als Ableitungen von zusammengesetzten Verben angesehen werden können, z. B.: for bod n. Verbot -- bod n. Gebot.
- 10. Die trennbare Partikel fore entspricht dem hochdeutschen vor und englischen fore, teils örtlich, teils zeitlich, z. B.:

forebredst m. u. f. Vorbrust, der vordere Teil der Brust — bredst n. u. f. Brust breast.

forespræc f. Vorrede --- spræc f. Rede, Sprache speech.

11. Die trennbare Partikel foran stimmt in der Bedeutung mit fore überein, z. B.:

for an bodig der vordere Teil des Körpers, Brust — bodig n. Körper body.

Mit ætforan und beforan, welche gleiche Bedeutung mit fore und foran haben, sind zusammengesetzt, z. B.:

ætforan weall m. Vormaver - weall m. Mauer wall.

beforancwide m. Vorrede — cwide m. Rede.

12. Die trennbare Partikel forð fort forth, drûckt weitere Entfernung in Bezug auf Ort und Zeit aus, z. B.:

forðfæderas Plur. Ahnen -- fæder m. Vater father.

forðfór f. Fortgang, Tod - fór f. Reise, Fuhre, Fahrt.

for here m. Vortrab des Heeres — here m. und n. Heer.

forðsíð m. -Abreise, Tod — síð m. Reise.

for owîf n. alte Frau, Frau in vorgeschrittenen Jahren — wîf n. Weib wife.

13. Die trennbare Partikel fram (from) from drückt Entfernung, Abgang aus, z. B.:

framfæreld n. Abfahrt, Entfernung - færeld n. Fahrt.

framsið m. Reise — síð m. Reise.

- 14. Die untrennbare Partikel ge hat eine sehr geringe, oft kaum merkliche Bedeutung eine sogar noch geringere als die der Partikel be so dass sie beim Uebergange der angelsächsischen in die englische Sprache, mit Ausnahme weniger zerstreuten Ueberbleibsel, verloren gegangen ist. Wenngleich die Bedeutung des ge in Zusammensetzungen sehr schwach ist, so lassen sich doch verschiedene Richtungen erkennen, in denen sie bei der Wortbildung tätig ist.
- 1) Zunächst ist die Partikel von Bedeutung bei der Bildung von Wörtern, welche zusammengehörige Personen bezeichnen; meist ist der zweite Teil der Zusammensetzung keine Person; in diesem Falle tritt dann bisweilen am Ende des Worts eine Ableitung und in Folge dessen eine Veränderung des Genus ein. Hierher gehören z. B.:

gebröðru Plur. tant. m. Gebrüder — bröðor m. Bruder brother. gebûr m. Bewohner, Bauer — bûr n. Bauer (z. B. Vogelbauer), Hans

bower.

gebedda m. Bettgenoss — bed n. Bett bed.

gedryhta m. Genoss, Kamerad — dryht f. Volk, Schaar.

gefera m. neben fera m. Gefährte — for f. Fuhre, Fahrt.

gegilda m. und gilda m. der Genoss — gild n. die Gilde guild.

gehåda m. Person von demselben Stande — håd m. Person, Stand hood (in Zusammensetzungen).

gehlŷtta m. Genoss — hlŷte n. Loos lot.

gehûsa m. neben hûsa Hausgenoss — hûs n. Haus house.

gemêder f. Gevatterin (franz. commère) — môdor f. Mutter mother.

gerêðra m. Ruderknecht - rôðer n. Ruder rudder.

gesell m. Gesell, Saalgenoss, von derselben Gesellschaft — sal n. sele m. sel f. Saal, Haus.

geselda m. Hausgenoss — seld n. Haus.

gesîð m. Gefährte — sîð m. Reise.

gestala m. Diebsgenoss — stalu f. Diebstahl.

gestella m. der an derselben Stelle ist, Genoss — steall m. Stall, Stelle, Ort stall.

gehofta m. Rudergenoss, Genoss — hofte f. Joch, Ruderbank.

2) In einigen Fällen werden durch ge Collectivbegriffe gebildet aus Begriffen, welche Individuen bezeichnen, ähnlich wie im Hochdeutschen aus Berg Gebirge, Strauch Gesträuch u. s. f. gebildet wird; dabei ändert sich im Angelsächsischen wie im Hochdeutschen Endung und Genus; die zusammengesetzten Wörter sind stark deklinirte Neutra, z. B.:

gescŷ (für gescêhe) n. Schuhwerk — scôh (scô) m. Schuh shoe.

fescyldre n. die beiden Schultern zusammen, der Rücken — sculder f. Schulter shoulder.

getimbere n. Gebälk, der Bau - timber n. Zimmerholz timber.

gewæde n. Kleidung — wæd f. Kleid weed.

gebytle n. Gebäude — botl n. Haus.

zeligere n. Beilager -- leger n. das Lager layer.

- 3) Mit fast unmerklicher Bedeutung steht die Partikel ge häufig vor Substantiven, die ohne Ableitungsendungen mit Laut oder Ablaut aus starken Verben gebildet sind; häufig ist das einfache Wort nicht gebräuchlich, wie z. B. auch im Hochdeutschen von Gefecht kein Fecht existirt; solche Wörter sind meist Neutra; in Betreff ihrer Bedeutung lässt sich wenigstens aussagen, dass sie keine individuellen Personen oder Sachen sind, sondern mehr oder weniger abstract. Hierzu zehören z. B.: gebed n. Gebet; gebelg (gebelh) n. Zorn; gebeorg Zufluchtsort (wo man geborgen ist); gebind n. Gebinde (Bündel); sebræc n. das Zerbrechen; gecîd m. der Streit; gefecht n. Gecht; geflît n. das Streiten; gegang m. das Ergehen, Geschick, chicksal; gehat n. Verheissung, Versprechen; geheald m. Bewahmg; gelåc n. Spiel, Geschenk; gelimp m. Ereignis; gescåd n. Interscheidung; gesceap n. Schöpfung; geswinc n. Arbeit; gepring m. Quelle; gewealc n. das Walzen; geweald m. Gewalt; fewinn n. Arbeit, Kampf; gewind n. Gewinde; gewrit n. Schrift; lebod n. Gebot; gebrot n. Bruchstück; gemet n. Mass; gehlot Loos; gescot n. Geschoss; geswic n. Täuschung; gehrang m. rang; gehring n. Gedränge. — Hierhin gehören auch einige schwach eklinirte Maskulina, z. B. gedwola m. Irrtum.
- 4) Einige Substantiva, welche aus Verben durch die Consonanten d, oder  $\sigma$  abgeleitet sind, werden bei ihrer Bildung zugleich mit der tikel ge zusammengesetzt; sie sind ohne Ausnahme abstracte Betiffe; z. B. gebyrd f. Geburt; gehygd f. das Denken; gehyht f. Hoffnung, Freude; gecynd f. Natur, Art, Beschaffenheit, (neben ynd f. kind); gemynd f. und n. Geist, Gedanke (neben mynd mind); enyht f. Ueberfluss, Genüge; gesiht n. und gesih  $\sigma$  f. Gesicht.

Die Partikel ge ist ausserdem in verschiedenen anderen Fällen mit Index in Zusammensetzungen getreten, was um so leichter mögsch war, als ihre Bedeutung so wenig merklich ist; namentlich findet sich aber mit Substantiven zusammengesetzt, welche aus Verben abseleitet sind, die selbst mit der Partikel ge in Verbindung treten. Indeke Substantiva sind, wenn nicht die Bedeutung dagegen spricht, Ableitungen von zusammengesetzten Verben anzusehen.

15. Die trennbare Partikel gægn (gegn, geán, geón, gen) drückt Entgegengehen, Zurückgehen aus, z. B.:

geancerr m. Begegnung - cerr m. die Kehrung, Wendung.

gegncwide m. Antwort - cwide (cwide) m. Rede.

geancyme m. Begegnung - cyme m. Ankunft.

geanfaru f. Begegnung — faru f. Fahrt, Gang.

geanhwyrft m. Umdrehung — hwyrft m. Kreis, die Drehung. geanladu f. Rückkehr — ladu f. Reise.

gegnryne m. Zusammenkunft - ryne m. Lauf.

Für gegn tritt auch die zusammengesetzte Präposition ongegn (ongen, ongean, agen, agean) ein, mit derselben Bedeutung, z. B.: ongeancyme m. Rückkehr — cyme m. Ankunft.

ongeanfær n. die Rückreise - fær n. Reise.

ongeanryne m. Zusammenkunft - ryne m. Lauf.

16. Die trennbare Partikel hâm heim home, drückt Bewegung nach Hause aus, z. B.:

håmfæreld n. Heimfahrt - færeld n. Fahrt.

- 17. Die trennbare Partikel hider hierher hither findet sich z.B. in hidercyme m. Ankunft, Herkunft cyme m. das Kommen.
- 18. Die trennbare Partikel hin a (hin) drückt Bewegung von him aus, z. B.:

hingang m. der Hingang, Tod — gang m. der Gang.

hinsîð m. Hingang, Tod — sið m. Reise.

19. Die trennbare Partikel hinder hinter hat den Nebenbegrif des Schlechten, wie im Deutschen Hinterlist, z. B.:

hinderscipe m. eigentlich Hinterschaft, Schlechtigkeit — sein m. ship (in Zusammensetzungen).

20. Die trennbare Partikel in, für welche auch bisweilen inn mit inn an eintritt, entspricht dem hochd. in und ein und ist daher Gegensatz von "aus", z. B.:

inådl f. innere Krankheit — ådl f. Krankheit.

inchapa m. Diener des Hauses — chapa m. Knabe, Knappe kname inchiht m. Diener (Knecht) des Hauses — chiht m. Kneckt Diener knight.

ingefecht n. innerer Krieg, Bürgerkrieg — gefecht n. Gefecht Krieg fight.

ingewinn n. innerer Krieg, Bürgerkrieg — gewinn n. Streit, Krieging ang m. Eingang — gang m. Gang.

ingehygd f. Ueberlegung — gehygd f. das Denken.

inhere m. das Heer der Eingeborenen - here m. Heer.

land n. Inland inland — land n. Land land.

witt (in wit) n. heimliche Gedanken, List inwit — witt (wit) n. Witz, Gedanke wit.

21. Die trennbare Partikel mid (cum, con) mit drückt Gesellhaft aus, z. B.:

idspreca m. der Verteidiger — spreca m. der Sprecher, Rater.

idwyrhta m. und midgewyrhta m. Mitarbeiter — wyrhta m. und gewyrhta m. Wirker wright.

22. Die untrennbare Partikel mis drückt Mangel, Irrtum und hlechtigkeit aus, z. B.:

isbyrd f. Misgeburt — byrd f. u. gebyrd f. Geburt birth.

isdæd f. Missetat, Sünde misdeed — dæd f. Tat deed.

islår f. falsche Lehre, Verführung — lår f. Lehre lore.

isræd m. falscher Rat, Verführung — ræd m. Rat read.

isweorc n. unrechtes Werk, Sünde — weorc n. Werk work.

23. Die trennbare Partikel neáh (nêh) nahe nigh findet sich B. in:

eahgebûr und neahbûr m. Nachbar neighbour — gebûr m. Bauer, Bewohner.

sahmæg m. der nahe Verwandte — mæg m. der Verwandte.

schaft sib. f. nahe Verwandtschaft — sibb f. Sippe, Verwandtschaft sib.

24. Die trennbare Partikel nið und niðor (niðer) bedeutet ieder", "herunter" nether, z. B.:

bergang m. Niedergang — gang m. Gang.

derhryre m. Niedersturz — hryre m. Sturz.

øsige und niøersige m. Niedersenkung - sige m. Untergang, Senkung.

25. Die untrennbare Partikel ô, wahrscheinlich ursprünglich soviel wider, zurück (lat. re) bedeutend, findet sich nur sehr selten, B.:

engel m. Riegel — gengel m. der Geher (?).

26. Die trennbare Partikel of (æf) lat. ab, deutsch ab, of und off, jickt im Allgemeinen Entfernung aus, z. B.:

dæl n. Abfall, Abgrund -- dæl n. Tal dell und dale.

hleahtor n. das Auslachen — hleahtor m. Gelächter laughter.

spring m. Abkömmling offspring — spring m. Quell spring.

tyge m. Abzug — tyge m. Zug tug.

hanc m. Neid, Beleidigung — hanc m. Gedanke, Dank.

brycce m. Druck — brycce m. Druck.

- 27. Die trennbare Partikel ofer (ufer, ufor) über over bezeichnet 1) in Bezug auf Raum oder Rang den Gegensatz von "unter", 2) Ueberschreitung der räumlichen Grenzen, 3) Ueberschreitung der quattitativen Grenze, Uebermass; z. B.:
- 1) oferealdormann m. Patriarch (Oberführer) ealdormann m. Vorgesetzter, Führer alderman.
  - oferbreawas Plur. Augenbrauen breaw m. Braue brow.
  - oferwrigels m. Oberkleid wrigels m. Kleid.
- 2) of ercerr m. Ueberschreitung cerr m. Umkehr.
  - oferfær n. Ueberfahrt, Uebergang fær n. Fahrt, Weg.
  - oferflöwedness f. das Ueberfliessen, Ueberfluss flöwedness f. das Fliessen.
  - oferhlŷp m. die Ueberschreitung hlŷp (hleáp) m. Sprundeap.
- 3) oferbiterness f. übermässige Bitterkeit biterness f. Bitterkeit bitterness.
  - ofercræft m. Betrug cræft m. Kraft, Kunst craft.
  - oferdrynce m. übermässiger Trunk, Trunkenheit drynce i Trunk.
  - oferdrenc m. übermässiger Trank, Trunkenheit drence (drene m. Trank drench.
  - ofereáca m. Ueberfluss eáca m. Vermehrung.
  - oferetolness f. Gefrässigkeit etolness f. Essucht.
  - oferhyge m. Uebermut hyge m. Geist.
  - ofermicelness f. Uebermass micelness f. Grösse.
- 28. Die trennbare Partikel on, hochd. an on, drückt das Nik rende, Beginnende aus, z. B.:
- onæled n. Anzündung æled n. Feuer.
- onræs m. Einbruch ræs m. Angriff, das Heranstürzen race.
- ongang m. das Herantreten gang m. der Gang.
- onsŷn (onseón) f. Anblick, Ansehen, Gesicht seón (sŷn) f. Asehen.
- onsagu f. Ansage, Zeugnis sagu f. Sage, Aussage.
- onsaga m. der Ansager, Bote saga m. der Redende.
- 29. Die untrennbare Partikel or drückt eigentlich Herausgebaus, dem hochdeutschen "er" entsprechend, daher auch verneinend, dann das Anfängliche, Ursprüngliche, dann das Unverdorbene, Ursprülliche, dem hochdeutsehen "ur" entsprechend, z, B.:
- orâð Ausatmung âð (æð) das Atmen.
- ordal n. die Entscheidung, das Urteil dal n. Teilung, Scheide

- orlæg (orleg) n. Geschick, Urgesetz læg (leg) n. Gesetz.
- ormet n. was ausser dem Masse ist, das Unermessliche met n. Mass mete.
- orsorg f. Befreiung von Sorge, Freude sorg f. Sorge, Schmerz sorrow.
- ortreów f. Mistrauen treów f. Treue, Vertrauen.
- orwênung f. Hoffnungslosigkeit wênung f. Hoffnung, das Wähnen weening.
- orweorð n. Unwürde, Schmach weorð n. Würde, Ehre worth.
- orbanc m. das Erdachte, der Beweis banc m. Gedanke.
- 30. Die untrennbare Partikel sam drückt "zusammen" aus, z. B.: sam hîwan Plur. m. Ehegatten, Genossen hîwa m. Hausgenoss. sam wist f. Zusammenleben, Ehe wist f. Leben, Lebensunterhalt.
- 31. Die trennbare Partikel sam od drückt Versammlung, Zusammensein, Zusammenhandeln aus; sie bildet vorzugsweise Zusammensetzungen mit Verben, doch auch einige Zusammensetzungen mit Substantiven, z. B.:
- samodgeflît n. Streit, Handgemenge, Gefecht geflît n. Streit. samodwunung f. das Zusammenwohnen — wunung f. Wohnen, Wohnung.
- 32. Die trennbare Partikel sundor bezeichnet Sonderung, z. B.: sundorgifu f. Ehre, Vorzug gifu f. Gabe.
- sundorlîf n. abgesondertes Leben, Privatleben lîf n. Leben life. sundorspræc f. abgesondertes, geheimes Gespräch — spræc f.
- 33. Die trennbare Partikel tô hochd. zu too und to, drückt Vermehrung, Hinzukommen, daher in Bezug auf Zeit Zukunft aus. Die zweite Bedeutung, welche diese Partikel in Zusammensetzung mit Verben hat, nämlich die des Zerstreuens, findet sich in substantivischen Zusammensetzungen nicht; kommt dieses tô in der Bedeutung des hochdeutschen "zer" bei Substantiven vor, so sind diese als Ableitungen von zusammengesetzten Verben zu betrachten; z. B.:
- tôcŷme m. das Hinzukommen, die Ankunft --- cyme m. das Kommen. tôhopa m. Hoffnung auf die Zukunft, Erwartung --- hopa m. Hoffnung hope.
- tôgang m. Zugang gang m. Gang.
- toryne m. Zulauf ryne m. Lauf.

Sprache, Gespräch speech.

- 34. Die trennbare Partikel ufan, hochd. oben, Gegensatz von unten, findet sich nur sparsam, z. B.:
- ufanheáfod n. Oberhaupt, der obere Teil des Kopfes heáfod n. Haupt, Kopf head.

35. Die untrennbare Partikel un wirkt privativ sowolf in Bezug auf Quantität, als auch in Bezug auf Qualität, z. B.:

unæt m. Schwelgerei - æt m. Speise.

un årodscipe m. Unwürde - årodscipe m. Würde.

undæd f. Untat - dæd f. Tat deed.

unfriðu (unfrið) m. Unfriede - friðu (frið) m. Friede.

unhælo f. Unheil, Krankheit -- hælo f. Heil hail.

unlagu f. Ungesetzlichkeit - lagu f. Gesetz law.

unland n. scheinbares Land — land n. Land land.

unlår f. falsche Lehre — lår f. Lehre lore.

ungeleafa m. Unglaube unbelief - geleafa m. Glaube belief.

ungelimp m. Unfall - gelimp m. Ereignis, Fall.

unlust m. Unlust — lust m. Lust lust.

unræd m. Unklugheit - ræd m. Rat read.

unriht n. Unrecht - riht n. Recht right.

ungerîm m. Unzahl — gerîm m. Zahl.

ungesælð f. Unglück — gesælð f. Glück.

unscyld f. Unschuld — scyld f. Schuld.

unsibb f. Unfriede — sibb f. Uebereinstimmung, Friede.

un sîð m. unglückliche Reise - sîð m. Reise.

unsoð n. Unwahrheit - soð n. Wahrheit sooth.

unspêd f. Unglück, Armut - spêd f. Glück, Wohlstand speed.

untid f. unrechte Zeit, Unzeit - tid m. Zeit tide.

untîma m. unrechte Zeit, Unzeit - tîma m. Zeit time.

unwæstm m. Unfruchtbarkeit --- wæstm m. Wuchs, Frucht.

unweder n. und ungewider n. Unwetter, Ungewitter unweather — weder n. und gewider n. Wetter weather.

unwilla m. das Widerstreben — willa m. Wille will.

unwyrd f. Unglück — wyrd f. Schicksalsschwester, Geschick weird. unwritere m. derjenige, welcher falsch schreibt — writere m. Schreiber, Schriftsteller writer.

unbanc m. Undankbarkeit, Grobheit — banc m. Gedanke, Dank thank.

ungehanc m. schlechte Absicht — gehanc m. Gedanke, Absicht. ungehyld f. Ungeduld — gehyld f. Geduld.

35. Die trennbare Partikel under unter under, bezieht sich auf Raum und hierauf auf Rang, bisweilen tritt die Bedeutung sehr zurück; z B.:

underburuh f. Unterstadt, untere Teil der Stadt — buruh f. Burg, Stadt borough.

- nderlådteow m. untergeordnete Führer (wie Unter-Offizier) lådteow m. Führer, Herzog.
- . ndersyrce f. Unterkleid serce (syrce) f. Panzer, Kleid.
- .nderwedd n. Unterpfand wedd n. Pfand wed.
- 36. Die trennbare Partikel up entspricht dem lokalen deutschen up, z. B.:
- ipgang m. Aufgang gang m. Gang.
- pcyme m. Aufgang cyme m. das Kommen, Ankunft.
- prîce n. das obere Reich rîce n. das Reich.
- 37. Die trennbare Partikel ût aus, ausserhalb out drückt Gegentz von in, innerhalb aus, z. B.:
- tgefecht n. ausserer Krieg gefecht n. Gefecht fight.
- here n. ausländisches Heer here m. Heer.
- kland n. Ausland, nicht zur Herrschaft gehöriges Land land n. Land land.
- setel n. Niederlassung im Ausland setel (sitel) n. Sitz settle.
- laga m. und ûtlah m. der Verbannte, eigentlich der ausserhalb des Gesetzes sich befindet outlaw. Das Wort ist also nicht eine Zusammensetzung, in welchem ût gewissermassen adjectivische Bedeutung hat, sondern eine Ableitung aus der Zusammenziehung der Praposition ût und dem Dativ von lagu f. (ûtlage).
- 38. Die trennbare Partikel ûtan aussen, ausserhalb, kommt nur wenigen Zusammensetzungen mit Substantiven vor, z. B.:
  ancumam. Fremdling, Ausländer.
- 39. Die untrennbare Partikel û mit der Bedeutung "über das hinaus" kommt nur in wenigen Zusammensetzungen vor, z. B.: wita m. der Weise, Philosoph, Geschichtsforscher wita m. der Weise.
- 40. Die trennbare Partikel wela, wel wohl well findet sich B. in:
- ▶1dæd f. Wohltat dæd f. Tat deed.
- ellicung f. Wohlgefallen licung f. das Gefallen liking.
- 41. Die trennbare Partikel wis drückt Widerstand aus, z. B.:
  isteall m. Widerstand, Hindernis steall m. Stelle, Stand.
  istlîta m. der Widerstreiter flîta m. der Streiter.
- Die meisten anderen Verbindungen von wis mit Substantiven sind, auch schon wis flît a aufgefasst werden kann, als Ableitungen aus mammengesetzten Verben zu betrachten.

- 42. Die untrennbare Partikel wider wider, entgegen stimmt m den Zusammensetzungen von wid überein, z. B.:
- wiðerspræc f. Widerrede spræc f. Sprache, Rede speech.
- wiðermål n. Erörterung, Bestimmung mål n. Rede.
- widersteall m. Widerstand steall m. Stelle, Stand.
- 43. Die trennbare Partikel ymbe (ymb) hochd. um, hern drückt Umgebung, auch Gesellschaft aus, z. B.:
- ymbcyme m. Zusammenkunft cyme m. das Kommen, die A kunft.
- ymblýt m. Umfang lýt m. Gestalt.
- ymbryne m. Umlauf, Umfang, Kreis ryne m. Lauf.
- 44. Die trennbare Partikel burh hochd. durch through u. thorow bezeichnet Bewegung von einer Grenze zur anderen, z. B.:
- burhfær n. Durchgang, Durchfahrt (eines Hauses) thoroughfare fær n. Fahrt, Reise fare.
- burh farenness f. Durchgang farenness f. Fahrt, Gang.

# III. Bildung der angelsächsischen Adjectiva.

## 1. Bildung der Adjectiva durch Laut und Ablaut.

- 140. Von den stark conjugirten Verben haben sich durch blossen I und Ablaut mit und ohne Zutritt vokalischer Ableitungssilben ne der grossen Zahl von Substantiven auch Adjectiva gebildet. Da v Adjectiva in Betreff des Ableitungsvokales e schwankend sind, so v bei der Anordnung der folgenden Beispiele nicht auf das e Rücksigenommen werden.
  - bære in Zusammensetzungen, hochd. bar, von beran bær bæ:
     boren tragen bear.
  - blåc bleich bleak, von blîcan blåc blicon blicen bleid leuchten.
  - broc zerbrochen, von brecan bræc bræcon brocen bræbreak.
  - ceás wählerisch, von ceósan ceás curon coren kű wählen choose.
  - cwême bequem, angenehm, von cwiman cwam cwâmo cumen kommen come.

- fenge empfänglich, von fangan fêng fêngon fangen fangen.
- fere fahrbar, von faran fôr fôron faren fahren, gehen fare. finde auffindbar, von findan fand fundon funden finden find.
- heald sicher, von healdan heold heoldon healden halten hold.
- hiéwe behauen, von heáwan heów heówon heáwen hauen hew.
- hreóse hinfällig, von hreósan hreás hruron hroren fallen.
- hreów reuig, traurig, von hreówan hreáw hruwon hrowen Schmerz empfinden, bereuen rue.
- leás lose, leer lose, in Zusammensetzungen less, von leósan leás luron loren verlieren lose.
- mæte mässig, bescheiden, von metan mæt mæton meten messen mete.
- mete mittelmässig, von metan mæt mæton meten messen mete.
- råd (ræde) bereit ready, von rîdan råd ridon riden reiten ride.
- rîpe reif ripe, von rîpan râp ripon ripen raufen, ernten ripe.
- sceót geschwind, von sceótan sceát scuton scoten schiessen shoot.
- scîne (scîn) hell, scheinend, von scînan scân scinon scinen scheinen shine.
- spræce gesprächig, beredt, von sprecan spræc spræcon sprecen sprechen speak.
- stunt stumpf, von stintan stant stunton stunten abstumpfen stint.
- swanc schwank wahrscheinlich von swingan swang swungon swungen swing, nicht von swincan leiden, gequält werden.
- wâc weich, schwach weak, von wîcan wâc wicon wicen weichen, schwanken.
- wealt wälzbar, beweglich, von wealtan weolt weolton wealten wälzen.
- weorð (weorðe) würdig worth, von weorðan wearð wurdon worden werden.

- wræc vertrieben, elend wretch, von wrecan wræc wræcon wrecen vertreiben, rächen wreak.
- wråð heftig, zornig wroth, von wríðan wråð wriden wriden drohen, qualen writhe.
- wylde gewaltig, von wealdan weold weoldon wealden walten wield.

# 2. Bildung der Adjectiva durch consonantische Ableitung.

- 41. Als Ableitungsmittel für Adjectiva werden verschiedene einfache Consonanten und Verbindungen derselben mit einander angewandt. Die Reihenfolge sei diejenige, welche schon bei Gelegenheit der Ableitung der Substantiva Anwendung gefunden hat, nämlich zuerst der Halbvokal w, hierauf die Liquidæ, sodann die Mutæ mit ihren Aspiraten und endlich die Verbindungen mehrerer Consonanten.
- 42. Die Ableitungen durch das halbvokalische w sind häufig dadurch verdunkelt, dass im Auslaut u oder o dafür eintritt; auch ist es nicht immer leicht die den Ableitungen zu Grunde liegenden Wortstämme aufzufinden, z. B.:

cealu kahl callow.

mearu zart.

fealu fahl, falb fallow.

nearu eng narrow.

gearu gar, fertig.

salu dunkelbraun sallow.

geolu gelb yellow.

Ableitungen durch die Labial-Liquida m sind selten und **43**. nicht ganz deutlich, z. B. earm arm.

Wörter wie forma, hinduma u. a. (§. 61) sind Superlative und sind als solche bei der Bildung der Conjugationsstufen der Adjectiva behandelt worden.

#### 44. Ableitungen durch die Dental-Liquida n.

1. Viele Adjectiva auf en sind von Substantiven abgeleitet, welche einen Stoff bezeichnen; in einzelnen Fällen erweitert sich die Bedeutung solcher Adjectiva, so dass sie nur das Zugehören zu einem Gegenstande Die Ableitungssilbe en bewirkt in den meisten Fällen ausdrücken. Umlaut, z. B.:

åcen (æcen) eichen, aus Eichenholz oaken — åc f. Eiche oak. æren ehern — år n. Erz ore.

scen aus Eschenholz ashen — æsc m. Esche ash.

ttern giftig - attor m. Gift.

ânen beinern, knöchern — bân m. Bein, Knochen bone.

eánen aus Bohnen — beán f. Bohne bean.

êcen buchen beechen - bôce f. Buche beech.

ircen birken birchen - birce f. Birke birch.

ræsen ehern - bræs m. Erz brass.

risten christlich - Crist Christus Christ.

oforen von Ebern herrührend - e of or m. Eber.

æderen väterlich - fæder m. Vater father.

ellen fellen, aus Fell — fell n. Fell fell.

learen flachsen, aus Flachs flaxen — flear m. Flachs flax.

ŷren feurig — fŷr n. Feuer fire.

æten von Geissen (Ziegen) herrührend — gæt m. Geissbock — gæt f. Geiss goat.

læsen gläsern - glæs n. Glass glass.

ylden golden golden — gold n. Gold gold.

yrnen hörnern — horn n. Horn horn.

wæten aus Weizen gemacht wheaten - hwæte m. Weizen wheat.

Wîlen zeitlich - hwîl f. Weile, Zeit while.

men tönern — lam m. Ton, Lehm loam.

3åden bleiern leaden – leåd n. Blei lead.

ågen flammig — lêge m. Flamme.

men leimig - lîm m. Leim, Lehm lime.

inden aus Lindenholz linden - lind f. Linde lind und linden.

nen leinen linen - lin n. Lein line.

yften luftig - lyft m. u. f. Luft.

æssen zinnern — mæss n. Zinn.

lêdren mütterlich - môdor f. Mutter mother.

icen aus Pech — pic n. Pech pitch.

cêpen von Schafen herrührend - scæp (scep) n. Schaf sheep.

Bolcen seiden silken — seoloc m. Seide silk.

iden seiden - side f. Seide.

ilfren silbern — silfor n. Silber silver.

tænen steinern — stån m. Stein stone.

uslen schwefelig - susl n. Schwefel.

igelen irden, aus Ziegeln — tigul f. Ziegel tile.

inen zinnern — tin n. Zinn tin.

unglen sternig — tungol n. Stern.

riwen (treowen) hölzern — treow (triw) n. Baum, Holz tree.

wylfen von Wölfen herrührend — wulf m. Wolf wolf. wyllen wollen — wull f. Wolle wooll. wexen wächsern waxen — weax (wæx) m. Wachs wax. ylpen von Elephanten herrührend — ylp m. Elephant. byrhelen löcherig, durchlöchert — byrhel (byrl) n. Loch thrill. byrnen dornig, aus Dornen bestehend — born m. Dorn thorn.

2. Ausser denjenigen Adjectiven, welche von Substantiven abgeleitet sind und wesentlich einen Stoff bezeichnen, können auch die Participia Präteriti der starken Conjugation auf n als abgeleitete Adjectiva betrachtet werden. Einige derselben bekommen als eigentliche Adjectiva eine von der des Particips abweichende Bedeutung, z. B.: druncen betrunken drunk, von drincan – dranc – druncon – druncen trinken drink, ägen eigen own, von ägan besitzen owe, andere sind auf verloren gegangene Verba zurückzuführen, z. B. open offen open wahrscheinlich Part. Prät. von einem hypothetischen eópan, sowie eácen vermehrt, gross, stark Part. Prät. von dem hypothetischen eácan sich vermehren.

Ein besonderes Princip kann nicht aufgefunden werden in Bezug auf die Ableitungen von z. B.:
fægen (fagen) froh fain — feå m. Freude.
leågene lügnerisch — leógan lügen lie.

## Ableitungen durch die Lingual-Liquida l.

1. Die Adjectiva, welche durch Anhängung von ol (ul, el) an den Stamm des Infinitivus abgeleitet werden, bezeichnen denjenigen, welcher die Handlung häufig ausführt, oft im tadelnden Sinne, entsprechend den hochdeutschen Zusammensetzungen mit – haft und – süchtig; dabei bewirkt die Ableitungssilbe keinen Umlaut, z. B.: acol Schmerz empfindend, erschreckt, elend — acan Schmerz empfinden den ache und ake.

be ogol biegsam, nachgiebig — be ogan biegen bow. cwe ool gesprächig — cwe oan sprechen (quoth). et ol esssüchtig — et an essen eat. ficol trügerisch — (be) ficjan betrügen.

fretol fresssüchtig, gefrässig — fretan fressen fret.

gifol freigebig - gifan geben give.

145.

andgitol verständig — andgitan verstehen.

forgitol nachlässig, vergesslich — forgitan vernachlässigen forget. hatol feindselig, gehässig — hatjan hassen hate.

- gol (für hleahhol) lachsüchtig hleahhan lachen laugh.
- ol stosssüchtig hnîtan stossen.
- rfel veränderlich hwerfan drehen.
- ol viel harnend, harntreibend mîgan harnen.
- ol viel fassend nêman nehmen, fassen.
- ; ol zu Spielerei geneigt plegjan spielen play.
- 'ol räuberisch, raubsüchtig reafjan rauben reave.
- ol gesprächig sagjan sagen, sprechen say.
- đol umherschweifend scrídan schweifen.
- ol schläfrig, schlafsüchtig slåpan schlafen eleep.
- scol gesprächig sprecan sprechen speak.
- ol betrügerisch swîcan betrügen.
- ónul zweifelnd tweónan zweifeln.
- ol wachsam wacan wachen wake.
- la m., wadle f. u. n. (schwach deklinirtes Adjectiv, auf wadol rückzuführen) umherschweifend, elend wadan gehen, waten ide.
- ol wankend, ohne Besinnung wafjan wanken wave.
- ol wallend, aufbrausend wapean wallen.
- ol wankend wîcan weichen.
- ) l weise witan wissen wit.
- 2. Folgende Adjectiva auf ol, ul, el können in Bezag auf Ableiund Bedeutung keinem allgemeinen Principe untergeordnet werden:
- 11 der viel bittet biddan bæd bædon bedenten bid.
- zol heimlich, verborgen deágjan überziehen, färben die.
- herb, ekel, verhasst ege m. Furcht awe.
- ol fliegend (Geflügel) fle óg an fle áh flugon flogen gen fly.
- ifel räudig hreof f. Räude.
- el verschliessend scyttan verschliessen shut.
- vol Speien (Brechen) befördernd spîwan spâw spiwon, iwen speien spew.
- ècol beredt spræc f. Sprache, Rede speech.
- şel steil stîgan stâh stigon stigen steigen.
- 5 tol öffentlich, offenbar sweot n. Schaar, Menge.
- ol weissagend wih (wig) m. Heiligtum.
- col eingedenk hanc m. Gedanke.
- ol dick. bicce dick, dicht. thick.
- nul mager bynne dünn thin.

#### 146. Ableitungen durch die Lingual-Liquida r.

Die Adjectiva auf or oder ur haben in ihrer Bedeutung Aehn keit mit den auf ol abgeleiteten, indem sie zum grössten Teil Ausführung der Handlung, welche das Stammwort ausdrückt, als E schaft bezeichnen, z. B.:

- geómor besorgt, traurig geám m. Sorge (von dem hypothetis geóman Prät. geám.)
- ge ocor kühn ge oc f. Kühnheit ge ocjan beschützen, wahren.
- slipur schlüpfrig slîpan slâp slipon slipen schl gleiten slip.
- stulur verstohlen (vielleicht statt stolur) stelan stat stælon stolen stehlen steal.
- swipor listig swipe schnell swipjan schnell handeln. wacor wacker, wachsam — wacan — wôc — wôcon — w wachen wake.
- 2. Die durch er abgeleiteten Adjectiva haben nicht die obe gedeutete Bedeutung und sind in Bezug auf Ableitung sehr verschz. B.:
- clyfer zerschlitzt, zerschabt cleófan cleáf cluf clofen spalten cleave.

fæger schön fair - fægjan schmücken.

leger liegend — licgan – læg – lægon – legen liegen lie

## 147. Ableitungen durch die Dental-Consonanten d,

- 1. Da die Participia Präteriti an den Eigenschaften der Verl der Adjectiva zugleich Teil nehmen, so können, ebenso wie die ausgehenden Participia Präteriti der starken Conjugation, auch di ticipia der schwachen Conjugation auf d oder t als durch consonar Ableitung entständene Adjectiva betrachtet werden.
- 2. Eigentliche durch d, t oder & abgeleitete Adjectiva finde zwar vor und sind zum Teil auch hinreichend deutlich auf St zurückzuführen, doch ist ihre Zahl zu gering und ihre Bedeutung in zu verschiedenartigem Verhältnis zur Bedeutung der Stammals dass sie als Erzeugnisse eines mit Bewusstsein wirkenden Stammals angesehen werden können. Dahin gehören z. B.:
- ceald kalt cold caljan erkälten côl und cêle kū und chill.

cund, cynde, gecynde natürlich, angeboren kind — cynn n. Geschlecht, Natur kin und kind.

eald (ald) alt old — alan ernähren.

riht recht right — reccan (reahte - reaht) reichen reach.

swift schnell swift — swîfan – swâf – swifon – swifen schweisen.

respectively. From the second term of the second te

fremede (fremede) fremd - Prap. fram von.

- live (für linde) lind, gelind lithe - linjan (linnan) lindern.

### Ableitungen durch die Guttural-Media g.

148.

Die durch ig (eg) abgeleiteten Adjectiva drücken im Allgemeinen das Besitzen der Eigenschaften des substantivischen Stammes oder das Ausführen der Handlung des Verbums aus. Umlaut findet nicht häufig Statt. Sie sind meist von Substantiven und nur in wenigen Fällen von Adjectiven oder Verben abgeleitet.

1. Von Substantiven sind abgeleitet z. B.:

blodeg blutig bloody — blod n. Blut blood.

cearig besorgt — cearu f. Sorge care.

clifig hügelig cliffy — clif n. Hügel cliff.

cræfteg erfahren, geschickt crafty - cræft m. Kraft craft.

cýðig kundig — cýð (cýðð) f. Kunde.

deświg m. tauig dewy - deśw m. Tau (ros) dew.

dredrig blutig — dredr n. Blut.

pd yhtig tüchtig — dyht f. Tüchtigkeit (fehlt), von dugan taugen.

dyrstig kühn — dyrst Kühnheit (fehlt), von dyrran wagen dare.

ystig staubig dusty — dust n. Staub dust.

gesig schrecklich — egesa m. Schrecken.

metig leer, müssig empty — emeta m. Ruhe, Musse.

etig günstig — êst m. Gunst.

mig schaumig foamy — fâm n. Schaum foam.

enneg (fennig) sumpfig fenny — fenn m. Sumpf fen.

rostig frostig frosty — frost m. Frost frost.

Iltig eines Vergehens angeklagt guilty — gylt m. Vergehen guilt.

efig erheblich, schwer heavy — hefe m. Hub heave.

orig schmutzig — horu m. u. n. Schmutz.

reówig reuig, traurig — hreów f. Reue rue.

rîmig reifig rimy — hrîm n. Reif (pruina) rime.

rûmig russig — hrûm m. Russ.

22

hungrig hungry — hunger m. Hunger hunger. hygdig (hŷdig) eifrig — hygd (hŷd) f. Eifer. îsig eisig icy — îs n. Eis ice. lærig gelehrig — lår f. Lehre lore. maneg (menig) mancher, viel many — mann m. Mann man. meahtig (mihtig) mächtig mighty — meaht (miht) f. Macht might. mistig nebelig misty — mist m. Finsternis, Nebel mist. môdeg mutig moody — môd n. Mut mood. moderig Geschwisterkind von mütterlicher Seite — modor f. Mutter mother. myndig eingedenk — mynd n. Gedächtnis, Geist mind. nêdig genötigt, Not habend needy — neád (nêd, nŷd) f. Not need. regenig (rênig) regenig rainy — regen (rên) m. Regen rain. sandig sandig sandy — sand m. Sand sand. sæpig saftig sappy — sæp m. Saft sap. sælig glücklich, selig - sæl m. Heil, Glück. scadwig schattig shadowy — scadu (Gen. scadwes) m. Schatten shadow. scyldig schuldig — scyld f. Schuld. slæpig schläfrig sleepy — slæp m. Schlaf sleep. slipeg schlüfrig slippy — slipe m. das Schlüpfen slip. smerewig schmerig smeary — smeru n. Schmer smear. snofly schleimig — snofel m. Schleim. sõtig russig sooty — sõt n. Russ soot. spêdig glücklich speedy — spêd f. Glück speed. stånig steinig stony — stån m. Stein stone. stormig stürmisch stormy — storm m. Sturm storm. swâtig schweissig sweaty - swât m. Schweiss sweat. synnig sündhaft, sündig sinny — synn f. Sünde sin. tearig voll Zähren, tränenreich - tear (tæher) m. Zähre, Träne tear. trymig stark — trum n. Stärke trim. þeóstrig düster — þeóstru f. Dunkelheit. brydig gewaltig - brydu f. Schaar, Gewalt. bûfig zweigig - bûfe f. Zweig. bursteg durstig thirsty — burst m. Durst thirst.

byhtig gedeihlich, stark (für bihtig) - (Substant. biht fehlt)

bîhan - bâh - bigon - bigen gedeihen.

byldig geduldig - byld f. Geduld.

2. Von Adjectiven sind abgeleitet z. B.:

ig (ænig) einige, irgend ein any — än ein one, an, a. æsig (dysig) dumm dizzy — dwæs dumm.
lig heilig holy — hål heil, gesund whole u. hale.
e oflig räudig — hre ofel räudig (hre of f. Räude).
wig dunkelgelb — salu dunkelbraun sallow.
rig traurig sorry — sår schmerzhaft (sehr) sore.
rig sauer — sûr sauer sour.
istig dreist — þrist dreist.

- 3. Von Verben sind abgeleitet, und zwar
  - a) mit Bedeutung des Part. Präs. z. B.:

eórig niedergeschlagen, traurig dreary — dreósan fallen.
eórig frierend — freósan frieren freeze.

&dig nach etwas schreiend, gierig greedy — grædan schreien.
emig schreiend, prahlend — hrêman schreien.
erig ermüdet weary — wôrjan ermüdet sein.

b) mit der Bedeutung des Part. Prät. z. B.: nderig gesondert, besondere, einzeln sundry — sunderjan sondern sunder.

Ableitungen durch die Consonanten-Verbindung nd. 149.

Diese Ableitungen sind die Participia des Präsens auf nde, welche ectivischen Charakter haben. Sie sind als Flexionsformen behandelt.

Ableitungen durch die Consonanten-Verbindung rn. 150.

Von den Adverben, welche die vier Himmelsgegenden ausdrücken, d durch Anhängung von ern Adjectiva abgeleitet; möglicherweise d diese Adjectiva durch die aufeinanderfolgenden Ableitungen durch und dann durch n entstanden, sie sind:

stern östlich eastern — east östlich east.

rðern nördlich northern — norð nördlich north.

ðern südlich southern — sûð südlich south.

stern westlich western - west westlich west.

Ableitungen durch die Consonanten-Verbindung ht. 151.

Die Adjectiva, welche durch die Silbe iht oder eht abgeleitet 1, bezeichnen ganz allgemein den Besitz der Eigenschaften welche dem Begriffe des substantivischen Stammwortes zukommen. Umlaut wird durch Hinzufügung dieser Ableitungssilbe nicht bewirkt, z. B.:

bogeht, bogig, bogicht — boga m. der Bogen bow.

clifiht hügelig — clif n. Hügel cliff.

cneóeht mit einem Knie versehen — cneó (cneow) n. das Knie knee

croppeht traubig — cropp m. Traube, Aehre crop.

dylstiht eiterig - dylste f. Eiter.

fâmiht schaumig — fâm n. Schaum foam.

finniht mit Flossen versehen — finn n. Finne fin.

flæsceht fleischig - flæsc n. Fleisch flesh.

heafdeht mit einem Kopfe versehen — heafod n. Haupt, Kopf head.

hôciht hakig — hôc m. Haken hook.

horeht schmutzig — horu m. u. n. Schmutz.

hrîseht reisig, zweigig, dornig - hrîs n. Reis, Zweig.

sandiht sandig — sand m. Sand sand.

sineht sehnig - sinu f. Sehne sinew.

152.

porniht dornig - porn m. Dorn thorn.

Das Adjectivum wanniht bleich ist von dem Adjectivum wann bleich, düster wan abgeleitet.

Ableitungen durch die Consonanten-Verbindung sc.

Adjectiva, welche durch Anhängung von isc an Namen von Personen, Völkern, Oertern gebildet werden, bezeichnen die Abstammung und die Eigenschaften, welche diesen eigentümlich sind. Meist findet Umlaut statt. z. B.:

Brittisc britisch British — Britas die Briten Britons.

ceorlisc bäuerisch churlish — ceorl m. Kerl, Bauer churl.

cîldisc kindisch childish — cîld n. Kind child.

Denisc dänisch Danish - Dene Pl. Dänen Danes.

Englisc englisch English - Engle Pl. Angeln.

folcisc gemein, bäuerisch — folc n. Volk folk.

Frencisc fränkisch French - Francan die Franken.

Frisisc friesisch — Frisan die Friesen.

Grêcisc griechisch - Grêc m. Grieche Greek.

hæðenisc heidnisch heathenish — hæðen m. der Heide heathen.

heofonisc himmlisch — heofon m. Himmel heaven.

inlendisc inländisch inlandish — inland n. das Inland inland.

Judêisc jüdisch Jewish — Judêas die Juden Jews.

Lêdenisc lateinisch — Lêden f. das Latein Latin.

mennisc männisch, menschlich - mann m. Mann man.

1ersc (wahrscheinlich contrahirt aus merisc) sumpfig marsh (Subst.) -- mere m. Meer, Sumpf mere.

ailisc (milsc) honigartig, süss — mil n. Honig.

lômânisc römisch — Rômâne Pl. Römer Romans.

æwisc seeisch — sæ m. u. f. See sea.

Scots. Scotisch Scotisch und Scotch — Scottas die Schotten

itlendisc ausländisch — ûtland n. Ausland outland.

Wealhisc (Wælsc) wälsch, britisch, gälisch Welch — Wealh m. der Britte (Gallier).

væterisc wässerig waterish - wæter n. Wasser water.

beódisc volkstümlich, allgemein (deutsch) - beód f. Volk.

# 3. Bildung der Adjectiva durch Zusammensetzung.

Die Bildung der Adjectiva durch Zusammensetzung hat mit der 153. Intsprechenden Bildung der Substantiva grosse Aehnlichkeit. Adjectiva Jonnen entstehen 1) durch Zusammensetzung von Substantiven mit Adjectiven, 2) durch Zusammensetzung von Adjectiven mit Adjectiven, 3) durch Zusammensetzung von Partikeln mit Adjectiven. Zusammensetzungen von Verben mit Adjectiven finden sich in der angelsächsischen Prache nicht vor.

Die Bildung der Adjectiva durch Zusammensetzung 154. on Substantivum mit Adjectivum ist in der angelsächsischen prache ziemlich häufig. Das Verhältnis, in welchem das Substantivum im Adjectivum steht, ist meist ein präpositionelles oder casuelles z. B. ædcêne kühn in Taten, scydlful schuldvoll d. h. voll von Schuld; äufig aber auch ein appositionelles z. B. meolchwîte milchweiss, eiss wie Milch; oder ein objectives z. B. wæstmbære fruchtbar, rüchte tragend. Wie bei der Bildung der Substantiva durch Zummensetzung von zwei Substantiven das Grundwort d. h. der zweite eil der Zusammensetzung häufig seinen Begriff so verallgemeinert, dass scheinbar zur Ableitungsendung herabsinkt, wie dôm, hâd, lâc, eipe, so ist dies auch bei der Zusammensetzung der Adjectiva der all. Solche Adjectiva sind:

ære, nur in Zusammensetzungen gebräuchlich, bedeutet eigentlich "tragend" von beran – bær – bæron – boren bear, und entspricht im Allgemeinen dem hochdeutschen "– bar", z. B. wæstm-bære fruchtbar.

- cund (nur in Zusammensetzungen) zeigt den Ursprung an, z.B. godcund göttlich.
- fæst eigentlich "fest", dann in Zusammensetzungen mit ähnlicher Bedeutung als das hochdeutsche haft; z. B. årfæst ehrenhaft.
- full eigentlich voll *full*, in Zusammensetzungen von ähnlicher Bedeutung als die lateinische Ableitungsendnung osus, z.B. scyldfull schuldvoll, schuldig.
- georn eigentlich "begierig" (hochd. gern), in Zusammensetzungen im Allgemeinen mit der angelsächsischen Ableitungsendung ol, und dem hochdeutschen gierig übereinstimmend z. B. släpgeorn = släpol schlafgierig, schlafsüchtig.
- le ás lose, leer, in Zusammensetzungen dem hochdeutschen los less entsprechend, z. B. årle ás ehrlos.
- lîc (nur in Zusammensetzungen) gebräuchlich, eigentlich gleich, aber so dann von fast so allgemeiner Bedeutung wie die Ableitungsendung ig, z. B. gâstlîc geistlich ghostly und ghostlike.
- sum (nur in Zusammensetzungen) vorkommend, dem hochdeutschensam entsprechend some, drückt ebenfalls ganz allgemein, wie die Ableitungsendung ig, den Besitz der Eigenschaften des mit ihm msammengesetzten Substantiv-Begriffs aus, z. B. wynsum wonnig,
  wonnesam.

Beispiele der Zusammensetzung von Substantivum mit Adjectivum sind:

- årfæst ehrbar, ehrenhaft; årfull ehrenvoll; årlîc ehrlich; årless ehrlos; årweorð ehrwürdig von år f. Ehre.
- bealufull verderblich, baleful, von bealu m. Uebel, Verderben bale. blôdle ás blutlos bloodless, blôdre ád blutrot, von blôd n. Blut blood, u. reád rot red.
- cearfull besorgt careful, cearleas sorglos careless von cearle
- cîld lîc kindlich childly, von cîld n. Kind child.
- cwildbære verderblich, von cwild f. Verderben.
- dædcêne tatkühn, mutig, dædlæt langsam im Handeln, dædlie tätig von dæd f. Tat deed, læt langsam late, cêne kühn ken dôm fæst rechtlich dôm m. Gericht, Urteil doom.
- earfoolic mühsam, beschwerlich earfoo f. Arbeit, Mühe.
- egefull schrecklich awful, egeleás unerschrocken awless ege . Schrecken awe.
- friðgeorn friedfertig, friðle ás friedlos, friðlîc friedlich, friðsum friedlich friðu f. Friede.

rheard im Feuergehartet — fr n. Feuer fire, u. heard hart hard. ilpgeorn ruhmbegierig — gilp m. Ruhm, Ruf.

godeund göttlich, godleás gottlos, godlic göttlich — god m. Gott God.

heofoncund himmlisch, heofonlic himmlisch heavenly — heofon m. Himmel heaven.

hyhtfull freudvoll, hyhtleás freudlos, hyhtlic erfreulich, angenehm — hyht f. Freude, Hoffnung.

inwitfull listig — in witt n. List inwit.

îrenheard hart wie Eisen — îren (îsern) n. Eisen iron, u. heard hart hard.

geleáfful = geleáflic = geleáfsum treu, glaubhaft, glaublich. geleáfleás untreu, glaublos — geleáfa m. Glaube belief.

leohtbære hell - leoht n. Licht light.

lofgeorn lobsüchtig, lofsum löblich, lobesam — lof n. Lob.

luflic lieblich lovely — lufe oder lufu f. Liebe love.

lustbære ergötzlich, lustlîc lustig — lust m. Lust lust.

mægenfæst sehr fest, mægenleás kraftlos, mægenrôf durch Kraft berühmt — mægen n. Kraft main (verstärkt in Zusammensetzungen häufig den Begriff des Grundworts); rôf berühmt, vorzüglich.

meolclî de gelinde wie Milch — meolc f. Milch milk, lî de gelinde lithe.

nîoheard durch Hass hart — nîo m. (Neid) Hass, und heard hart hard.

genyhtfull = genyhtsum genugsam — genyht f. Genüge.

regenheard sehr hart (ragehart) - regen n. Kraft, Macht.

rôdorlîc himmlisch, rôdorbeorht heiter — rôdor m. Himmel, beorht hell bright.

scamfæst = scamfull schaamhaft shameful, scamlic schändlich, scamle as schaamlos shameless — scamu f. Schaam shame.

3 cyld full schuldvoll, schuldig — scyld f. Schuld.

sibsum friedlich — sibb f. Friede, Verwandtschaft sib.

sigefæst siegreich - sige m. Sieg.

3låpgeorn schlafsüchtig, schläfrig — slåp m. Schlaf sleep.

3 n â w c e a l d eiskalt, s n â w h w î t schneeweiss snowwhite, s n â w l î c schneeig snowlike — s n â w m. Schnee snow.

sorhfull sorgenvoll sorrowful, sorgle as sorglos sorrowless — sorh (sorg) f. Sorge sorrow.

ynfull = synlîc sündig, schuldig sinful, synle as sündlos sinless — synn f. Sünde sin.

wæstmbære fruchtbar - wæstm m. Frucht.

wîflîc weiblich wifely - wîf n. Weib wife.

wuldorfæst = wuldorfull = wuldorlîc ruhmvoll, rühmlich - wuldor m. Ruhm.

wynsum = wynlîc wonnig, wynleás wonnelos, freudlos - wynn f. Wonne.

weorcsum mühsam — weorc n. Werk, Arbeit, Mühe work. beáwfæst sittlich — beáw m. Sitte.

Die Bildung der Adjectiva durch Zusammensetzung von Adjectivum mit Adjectivum Bei diesen Zusammensetzungen steht das erste Adjectivum zum zweiten entweder in der Beziehung, dass das erstere Attribut des zweiten ist, indem dieses letztere zunächst als Substantivum und hierauf erst als abgeleitetes Adjectivum gedacht wird, wie im Hochdeutschen grüngelb, gleichmässig u. a., oder das erste Adjectivum steht zum zweiten in objectiver und adverbialer Beziehung z. B. allgegenwärtig, allwissend. Von den in §. 154 genannten Adjectiven, welche als zweiter Teil der Zusammensetzung zu Ableitungsendungen herabsinken, treten nur wenige mit Adjectiven in Verbindung, nämlich: 1) lîc ly eigentlich "gleich", hat in Zusammensetzungen nicht mehr selbstständige Bedeutung, als die Ableitungsendung ig y (stindet sich ziemlich häufig); 2) georn "begierig"; 3) sum, hochd sam some.

Beispiele von Zusammensetzungen von Adjectivum mit Adjectivum sind:

wlbeorht sehr glänzend, von dem nur in Zusammensetzungen gebräuchlichen æl, verwandt und fast gleichbedeutend mit eall all all, und beorht prächtig, hell bright. Mit diesem æl sind ferner sommengesetzt ælceald sehr kalt, ælcræftig sehr kräftig, ælfæle sehr teuer (feil), ælfremede fremd, ælgrêne ganz grün, ælgylden ganz golden, ælmeahtig (ælmihtig) allmächtig almighty; letzteres kann auch als Ableitung von dem Substantivum ælmeaht f. die Allmacht betrachtet werden.

angsum eng - ange eng, und sum.

ânlîc (ænlîc) einzig only, von dem Zahlwort ân eins, und lîc.

clængeorn die Reinlichkeit liebend, reinlich — clæne rein dean ugeorn.

cûðlîc bekannt — cûð bekannt und lîc.

eallîc (allîc) allgemein — eall all all-und lîc; ealseolcen ganz von Seide — seolcen seiden silken. armlic ärmlich - earm arm und lic.

fenæðel gleich edel, efenbeorht gleich hell, efendŷre gleich teuer, efenlîc (emnlîc, emlîc) gleich, efenweorð gleich würdig.

llîc (elc, ælc) Pron. andere, von el (lat. alius), das nur in Zusammensetzungen gebräuchlich ist, und lîc. Die Adjectiva elelen disc fremdländisch, elreordig in fremder Sprache redend, elþeódig u. elþeódisc fremd, sind Ableitungen aus den zusammengesetzten Substantiven ellen de n. Fremdland, Verbannung, elreord f. fremde Sprache und elþeód f. fremdes Volk.

æstlîc fest — fæst fest fast.

elasprecol viel sprecherisch, geschwätzig, von dem indeklinablen Adjectiv fela viel, und sprecol gesprächig.

'ulblîðe völlig froh — vom Adjectivum full voll full und dem Adjectivum blîðe froh blithe; dieselbe Bedeutung hat full in den Zusammensetzungen fulcûð völlig bekannt, fulfreólîc völlig frei, fulgearo völlig bereit, fulgenihtsum überflüssig, fulgetreów völlig getreu, fulslaw völlig träge, fulsôð völlig wahr, fulwacor völlig wachsam, fulwelig völlig reich.

gådlîc schön goodly — gôd gut good.

heardlic hart - heard hart hard.

idelgeorn eitel — îdel eitel idle und georn.

langstrang geduldig — lang lang long und strang streng strong, langsum langsam, lange während.

leáslic falsch — leás lose lose.

leóflic lieblich lovely — leóf lieb.

niwlîc neu — niwe neu new.

stranglic stark — strang streng, stark strong.

Wîdbrâd weit und breit — wîd weit wide und brâd breit broad, wîdcûð weit und breit bekannt, wîdmære weit berühmt.

vîslîc weise — wîs weise wise.

Die Bildung der Adjectiva durch Zusammensetzung 156. on Partikel mit Adjectivum hat Aehnlichkeit mit der Zusammenetzung von Partikel und Substantivum. Einige Partikeln, welche mit Substantiven in Verbindung treten, werden mit Adjectiven zusammenesetzt, während andere wohl mit Adjectiven, nicht aber mit Substantiven Zusammensetzung eingehen. Viele scheinbare Zusammensetzungen on Partikeln mit Adjectiven sind Ableitungen von zusammengesetzten Vörtern anderer Wortclassen.

- 1. Die untrennbare Partikel å findet sich ziemlich häufig in Adjectiven, welche von zusammengesetzten Verben abgeleitet sind, dagegen nur selten in eigentlicher Zusammensetzung mit Adjectiven, und hier mit ziemlich unbestimmter, doch wohl eigentlich privativer Bedeutung, z. B.: åscære unbebaut scære schier, rein sheer.
- 2. Die trennbare Partikel æfter nach after drückt temporale Folge aus; sie findet sich selten, z. B.:
- æfterweard nachfolgend, spät afterward von dem nur in Zusammensetzungen gebräuchlichen Adjectivum weard, welches, ähnlich dem hochdeutschen "wärtig" Richtung oder Existenz bezeichnet
- 3. Die untrennbare Partikel and drückt, wie beim Substantivum, entgegen, gegenüber, gegenwärtig aus, oft mit kaum fühlbarer Bedentung, z. B.:

andlang fortgesetzt (entlang) — lang lang long.

and weard gegenwärtig — von dem nur in Zusammensetzungen vorkommenden Adjectivum weard ward.

andwis erfahren, schlau - wis weise wise.

4. Die untrennbare Partikel be, hat, wie in Zusammensetzung mit Substantiven, kaum irgend welche Bedeutung, z. B.:

behŷdig besorgt — hygdig (hŷdig) eifrig, vorsichtig.

besolcen müssig, lässig — solcen (Part. Prät. von seolcan) müssig, lässig sulky.

behwyr verschlechtert - hweorh krumm, verkehrt, schlecht thwart

- 5. Die untrennbare Partikel ed drückt Rückkehr, Wiederholms aus, z. B.:
- edgeong wieder verjüngt geong jung young.

edniwe erneuert — niwe neu new.

6. Die trennbare Partikel fore (auch for) hat in Zusammensetzungen die Bedeutung des hochdeutschen "vor" fore in Bezug auf Raum und Rang und wirkt daher auch verstärkend wie fræ; negirend, wie das hochdeutsche "ver", wirkt es in solchen Wörtern, welche Ableitungen von zusammengesetzten Verben sind. z. B.:

forfela sehr viele — von dem undeklinirbaren Adjectivum fela.

foregleaw vorsichtig — gleaw (gleaw) klug.

formaneg sehr viele — maneg (manig) manche, viele many. formære (foremære) sehr hell — mære rein, hell, gross.

foreweard der erste — weard (nur in Zusammensetzungen gebräuchlich) – wärtig.

forewîs vorwissend — wîs weise, wissend wise.

7. Die untrenbare Partikel fræ wirkt wie das lateinische præ in lusammensetzung mit Adjectiven intensiv, z. B.:

ræbeorht sehr hell, glänzend — beorht hell, glänzend bright.

ræfætt sehr fett — fætt fett fat.

ræhræð sehr schnell — hræð (hræd) schnell rath.

ræmære sehr hell — mære rein, hell, gross.

ræmicel sehr gross — micel gross.

8. Die trennbare Partikel fram findet sich nur in sehr wenigen Wörtern und drückt in diesen teils Entfernung, teils Intensität aus, z. B.: ram weard abwesend, abgewandt — weard (nur in Zusammensetzungen) – wärtig.

fram wîs sehr weise — wîs weise wise.

9. Die untrennbare Partikel ge hat in den meisten Fällen kaum irgend eine Bedeutung, so dass die mit ihr zusammengesetzten Adjectiva fast stets mit den einfachen Adjectiven in der Bedeutung übereinstimmen, z. B.:

 $gehw\hat{x}de = hw\hat{x}de$  gering.

getreówe = treówe treu, getreu true.

gehwær = hwær sanft, mild.

Diejenigen Zusammensetzungen mit der Partikel ge, bei denen gleichzeitig Ableitung Statt findet, wie z. B. gehende von dem Substantivum hand, werden in Folgendem behandelt werden (§. 157, 3).

- 10. Die trennbare Partikel ham heim home findet sich nur mit dem in Zusammensetzungen so häufig vorkommenden weard in: hamweard heimwarts gerichtet, heimgehend homeward.
- 11. Die trennbare Partikel hider hierher hither findet sich in: hiderweard hierher gerichtet hitherward.
- 12. Mit der trennbaren Partikel hina (hin, heona) und den Ableitungen hinan (heonon) von hinnen sind zusammengesetzt z. B.: hinfûs zum Fortgehen bereit fûs bereit. heononweard von hinnen gehend.
- 13. Die trennbare Partikel hinder bedeutet hinter, mit dem Nebenbegriff des Schlechten, z. B.:

hindergeáp hinterlistig — geáp krumm, täuschend.

14. Die trennbare Partikel in, mit den Nebenformen inne und innan, entspricht dem hochdeutschen innen, z. B.:

incund und innancund innerlich — von dem nur in Zusammensetzungen gebräuchlichen Adjectivum cund gezeugt.

inlic innerlich — lic, welches zur reinen Ableitungssilbe geworden ist.

- inweard, inneweard und innanweard innerlich, eigentlich einwärts gerichtet inward.
- 15. Die untrennbare Partikel mis, welche mit Substantiven und Verben häufig in Zusammensetzung tritt, geht mit Adjectiven nur wenige Zusammensetzungen ein:

mislîc (misselîc, missenlîc, mistlîc) verschieden.

mismicel klein — mice'l gross.

mishêrsum ungehorsam — hêrsum gehorsam.

- 16. Die trennbare Partikel ne áh nahe nigh, wird mit lîc zu dem Adjectivum ne áh lîc benachbart zusammengesetzt.
- 17. Die trennbare Partikel nið, niðe, niðer nieder, wird mit weard und lîc zusammengesetzt zu niðeweard, niðerweard, niðerlîc niedrig.
- 18. Die trennbare Partikel of (æf) ab of und off drückt in Zusammensetzungen mit Adjectiven Entfernung aus oder wirkt intensiv, z.B.: æfweard abwesend weard.
- ofdimre verderblich, elend dimre dunkel.
- ofread purpurn read rot red.
- 19. Die trennbare Partikel ofer (ufer, ufor) über over bedeutet Gegensatz von unter, dann auch Ueberschreitung der räumlichen und sodann der quantitativen Grenzen, z. B.:
- oferblîðe übermässig froh blîðe froh blithe.
- oferetol übermässig esssüchtig, gefrässig etol esssüchtig.
- oferfull übervoll overfull -- full voll full.
- oferflêde überflutend, ausgetreten (vom Fluss) flêde angeschwollen.
- ofersælîc und ofersæwisc überseeisch sælîc seegleich sealike und sæwisc zur See gehörig.
- ofersprecol geschwätzig sprecol gesprächig.
- 20. Die trennbare Partikel on (an) hat in Zusammensetzung mit Adjectiven gar keine Bedeutung, z. B.:
- onlîc (anlîc) ähnlich, gleich lîc.
- onweard (anweard) gegenwärtig onward (vorwärts) weard.
- onsund (ansund) gesund, unversehrt—sund gesund, unversehrt.
- onwôh verkehrt, schlecht wôh krumm, uneben, schlecht.
- 21. Die trennbare Partikel ongean entgegen wird mit weard zusammengesetzt zu ongeanweard gegenwärtig.
- 22. Die untrennbare Partikel or ist zunächst räumlich zu fassen, ausserhalb der Grenzen, nicht innerhalb, und wirkt daher verneinend,

- rie z.B. aussereuropäisch soviel ist als "nicht europäisch". Häufig tritt r zu Substantiven, welche zugleich durch Ableitung in Adjectiva bergehen; diese Fälle werden später behandelt werden. Eigentliche lusammensetzungen sind nur wenige, z. B.:
- rmæte unermesslich, masslos mæte mässig, mittelmässig.
- 23. Die untrennbare Partikel samod wird mit nur wenigen Wörern zusammengesetzt und hat dann die Bedeutung zusammen, gemeinchaftlich, z. B.:
- amodrynel zusammenlaufend rynel laufend.
- samodbwærlîc zusammenstimmend (ge)bwærlîc übereinstimmend.
- 24. Die trennbare Partikel tô bezeichnet Hinzufügung, oder Zu-kunft, z. B.:
- toweard zukünftig weard.
- tôwundorlîc bewunderungswürdig wundorlîc wunderbar.
- 25. Die trennbare Partikel ufan oben, wird mit weard zusammengesetzt zu ufanweard obere.
- 26. Die untrennbare Partikel un, hochdeutsch un, wirkt verneinend. Die Zahl der mit un zusammengesetzten Adjectiva ist ungemein gross, und es liegt kein Grund vor, warum man nicht jedes Adjectivum dieser Zusammensetzung fähig halten sollte. Ebenso wie die eigentlichen Adectiva werden auch viele Participia Präsentis und Präteriti mit un usammengesetzt. Von der grossen Zahl dieser Zusammensetzungen abgen nur einige Beispiele angeführt werden:
- nblîđe traurig, unclæne unrein, undeóp untief, nicht tief, unfæst nicht fest, ungrêne nicht grün, unlitel nicht klein, unmæte unmässig, unriht ungerecht, unscearp unscharf, stumpf, unstrang schwach, unweorð unwürdig, unscoren ungeschoren, unwillende nicht wollend u. s. w.
- 27. Die trennbare Partikel up auf up hat in Zusammensetzungen nit Adjectiven die Bedeutung auf, hinauf, in die Höhe, z. B.:
- ipcund erhaben, himmlisch cund (nur in Compositionen) erzeugt.
  iplang aufrecht lang lang long.
- priht aufrecht riht aufrecht, recht right.
- pweard aufrecht, obere weard (nur in Zusammensetzungen).
- 28. Die trennbare Partikel ût (ûte, ûtan) aus out verbindet sich mit den nur in Zusammensetzungen gebräuchlichen âcund, lîc, veard, z. B.:
- ìtlîc äusserlich, äussere, ûtâcund auswärtig, ausländisch.
- itweard, ûteweard, ûtanweard äusserlich, äussere outward.

- 29. Die untrennbare Partikel û ô drückt das Hinausgehen über das Ziel aus, z. B.:
- ûðgenge vorübergehend, hinfällig genge im Gange, kräftig. ûðlîc geheimnissvoll, mystisch.
- 30. Die trennbare Partikel wel (wela) wohl well findet sich in welgecwême angenehm gecwême bequem, angenehm.
- 31. Die untrennbare Partikel wider drückt Gegensatz aus, in widerwertig, widersetzlich.
- 32. Die trennbare Partikel burh durch through u. thorough hat nur selten die eigentliche Bedeutung des Durchdringens, meist verstärkt es den Begriff des Adjectivs wie im Hochdeutschen "durch und durch". burh bitter sehr bitter, von bitter (biter) bitter bitter. burh he fig sehr schwer, von he fig schwer heavy. burh låð sehr gehässig, von låð gehässig loath (loth). burh spêdig sehr reich, von spêdig reich speedy. burh håleg durchaus heilig, von håleg heilig holy. burh gelæred sehr gelehrt, von gelæred gelehrt. burh scîne durchscheinend, von scîne scheinend. burh wacol sehr wachsam, von wacol wachsam.

# 4. Bildung der Adjectiva durch Zusammensetzung bei gleichzeitiger Uebertragung oder Ableitung.

- Zusammensetzung treten, ohne Aenderung der Form, oder unter Annahme vokalischer Ableitungssilben die Bedeutung von Adjectiven an; der Vorgang ist dann so zu fassen, dass zuerst eine eigentlich substantivische Zusammensetzung entsteht, und dass darauf dieses zusammengesetzte Substantiv, welches in den meisten Fällen nicht in Gebrauch ist, durch Uebertragung oder vokalische Ableitung in ein Adjectivum übergeht. Diejenigen Substantiva, welche diese Art der Wortbildung eingehen, beziehen sich vorzugsweise auf den Körper oder Geist des Menschen. Zu vergleichen sind hiermit hochdeutsche Adjectiva wie barfuss, ferner Substantiva wie Schwarzkopf, Langbein, Löwenherz, welche bei substantivischer Form adjectivische Bedeutung haben.
  - 1. Der erste Teil der Zusammensetzung ist ein Substantivum. Dahin gehören nur wenige Adjectiva, z. B.: wulfheort, eigentlich wolfherzig, dann wild, grausam wulfm. Wolf wolf und heorte f. Herz heart.

rensîd Eisenseite ironside, Beiname des Sachsenkönigs Edmund — îren (îsern) n. Eisen iron und sîde f. Seite side. larefôt Hasenfuss — hara m. Hase hare und fôt Fuss foot, Beiname des dänischen Königs Harold.

2. Der erste Teil der Zusammensetzung ist ein Adjectivum der Zahlwort:

A. Ohne vokalische Ableitungssilbe; hierhin gehören umentlich Bildungen mit feald, feax, ferhö, fôt, heorte, hleór, nôd, ræd, reord, weg.

Von Zusammensetzungen mit feald f. Falte fold sind abgeleitet: anfeald einfach, einfältig, von an ein one.

fiffeald fünffältig fivefold, manegfeald mannigfaltig manifold.

Von Zusammensetzungen mit fear (feahs) n. Haar ist abgeleitet z. B.:

Wonfeax schwarzhaarig, von wann, wonn düster, schwarz.

Von Zusammensetzungen mit dem Substantivum ferho Geist sind abgeleitet, z. B.:

Widferho grossmütig, von wid weit wide.

ollenferhø hochherzig, grossmütig, von collen ausgedehnt.

; leawferh & klug, scharfsinnig, von gleaw klug.

årferhö traurig, von sår heftig, schmerzend sore.

årigferho traurig, von sårig traurig sorry.

tîðferhð hartherzig, von stíð hart.

wîðferhð hochherzig, mutig, von swîð stark.

Von Zusammensetzungen mit fot m. Fuss sind abgeleitet, z. B.: ærfot barfuss, barfüssig barefoot, von bær bar, nackt bare.

wîtfot weissfüssig, von hwît weiss white.

Von Zusammensetzungen mit heorte f. Herz heart sind abgeleitet : B.:

lîcheort mit frohem Herzen, froh, von blîce froh blithe.

:lænheort mit reinem Herzen, aufrichtig, von clæne rein clean.

sarmheort elend, auch barmherzig, von earm arm.

rimheort grimmig, von grimm grimmig grim.

låtheort heissblütig, zornig, von håt heiss hot.

aeáhheort hochmütig, stolz, von heáh hoch high.

neardheart hartherzig, von heard hart hard.

mildheort mildherzig, von mild mild mild.

Fûmheort weitherzig, freigebig, von rûm geräumig.

stearcheort starkherzig, mutig, von stearc stark stark.

Von Zusammensetzungen mit hle or n. Gesicht, Wange leer sind abgeleitet, z. B.:

blachleor bleichwangig, von blac bleich bleak.

fætedhleor fettwangig, von fæted fett fat.

Von Zusammensetzungen mit môd n. u. m. Mut, Gemüt mood sind sehr viele Adjectiva abgeleitet, z. B.:

ân môd einmütig, beständig, von ân ein one.

blîðem ôd mit frohem Mute, froh, von blíðe froh blithe.

eáðmôd sanftmütig, von eáð leicht.

fæstmôd von festem Geiste, beständig, von fæst fest fast.

gâlmôd geil, wollüstig, von gâl geil.

glædmôd fröhlich, von glæd froh glad.

gleawmôd vorsichtig, von gleaw klug.

hreówig môd traurig, von hreówig reuig.

stîðmôd hartherzig, von stíð hart.

styrnmod hartherzig, von styrne (sterne) rauh stern.

swîðmôd grossmütig, von swîð stark.

torhtmôd scharfsichtig, von torht hell.

þancolmôd bedächtig, von þancol bedächtig.

bearlmôd streng, von bearl heftig.

Von Zusammensetzungen mit ræd m. Rat read sind durch Uebertragung abgeleitet:

ânræd einmütig, beständig, von ân ein one.

twiræd zweiselhaft, von twi zwei (nur in Zusammensetzungen).

fæstræd entschlossen, von festem Geist, von fæst fest fast.

heardræd entschlossen, fest, beständig, von heard hart hart.

Von Zusammensetzungen mit reord f. Sprache ist durch Uebertragung abgeleitet:

elreord eine fremde Sprache redend, von el oder ele anders, fremd (lat. alius).

Von Zusammensetzungen mit weg m. Weg way ist abgeleitet: rûmweg geräumig, von rûm geräumig.

B. Mit vokalischer Ableitungssilbe; hierher gehören z.B. folgende aus Zusammensetzungen abgeleiteten Adjectiva:

von bên f. Bitte, eáðbêne leicht zu erbitten — eáð leicht.

von bôt f. Busse, Entschädigung boot, twibête einer doppelten Estschädigung würdig — twi zwei (in Zusammensetzungen).

von eage n. Auge eye — ânêge (âneage) einäugig — ân ein one von ecg f. Schärfe, Schneide edge — ânecge einschneidig — 11 ein one.

n finger m. Finger finger wifingere, brifingere zweifingerig, dreifingerig.

n for f. Fuhre, Weg - e a of fere leicht zu gehen, lang fere fortfahrend.

n fôt m. Fuse — fiderfête, feówerfête vierfüssig, twifête zweifüssig, þrífête dreifüssig.

on hand f. Hand hand --- anhende einhändig, stranghende mit starker Hand.

on horn n. Horn horn - anhyrne einhörnig.

on land n. Land land — elelende (ellende) elend, im fremden: Land, ele oder el anders, fremd.

n leaf n. Laub, Blatt leaf - brilefe dreiblätterig.

n scête m. Teil, Winkel — brîscŷte dreieckig, fiderscŷte = feówerscŷte viereckig.

n spræc f. Sprache speech — twispræce zwei Sprachen sprechend.
n wille m. oder willa m. der Wille — an wille willenskräftig,
mit beständigem Willen.
n winter m. Winter, Jahr winter — an wintre, twiwintre,

A 164 - 18 - 196

brîwintre etc. ein-, zwei-, drei- etc. jährig.

Te der Wortbildung findet sich ziemlich häufig. Während einige artikeln vornehmlich mit den oben genannten Substantiven in Verndung treten, dehnen andere, besonders ge und originere Wirkung if eine grössere Zahl von Substantiven aus. Die Uebertragung findet bei teils mit einem Ableitungsvokale, teils ohne einen solchen Statt. ie Beispiele, welche diese Weise der Wortbildung erläutern sollen, erden in alphabetischer Reihenfolge der Partikeln geordnet werden. ræd (ånræd) bedacht, strebsam, von ræd m. Rat read mod sinnlos, von möd n. u. m. Mut mood:

Die untrennbare Partikel ge bildet mit Substantiven Zusammentzungen, aus welchen unmittelbar durch Uebertragung oder durch okalische Ableitung Adjectiva entstehen; sie besagen im Allgemeinen, ass etwas mit dem Gegenstande, welchen das Substantivum bezeichnet, wechen ist; z. B.:

• celfe trächtig mit einem Kalbe — von calf n. Kalb calf.

• cynde natürlich — cynd u. gecynd f. Natur, Gattung kind.

• fear behaart — fear (feahs) n. das Haar.

geheort beherzt - heorte f. Herz heart. gehende behende, bereit, bei der Hand, nahe — hand f. Hand hand. gem od übereinstimmend — m od n. u. m. Mut, Gemüt mood. gespræce gesprächig — spræc f. Sprache speech. gestence riechend, stinkend - stenc m. Geruch, Gestank stench. getîde geeignet, passend — tîd f. Zeit, Gelegenheit tide.

Ofermôd übermütig von môd n. u. m. Mut, Gemüt mood., Oftræd oft, häufig - ræd m. Rat read, und oft oft often.

Die untrennbare Partikel or drückt Herausgehen, ausserhalb, d.h. nicht innerhalb der Grenzen eines Gegenstandes, daher Verneinung aus; die Ableitung ist teils vokalisch, teils unmittelbare Uebertragung; z. B.: orblêde blutlos - blôd n. Blut blood.

orceás von Streit befreit, unbestritten, frei - ceás n. Streit.

ordæle unteilhaftig — dæl m. Teil deal.

orgilde ungerächt, unvergolten - gilde n. Vergeltung.

orhær haarlos — hær n. Haar hair.

orleahtre schuldlos — leahtor m. Laster.

ormôd mutlos — môd n. u. m. Mut mood.

orsåwle entseelt, todt - såwel f. Seele soul.

orsorg sorglos — sorg f. Sorge sorrow.

ortreówe (ortrŷwe) ohne Vertrauen - treów f. Vertrauen, Treue. orwên hoffnungslos - wên f. Wahn, Hoffnung.

orwige unkriegerisch - wih u. wig m. oder n. Kampf, Krieg.

Die untrennbare Partikel sam findet sich nur selten in derartige Bildungen; z. B.:

sammæle übereinstimmend — mæl (mål) n. Rede.

samræd übereinstimmend — ræd m. Rat read.

Sundorlŷp besondere — leáp Korb, Körper.

Upfear kahlköpfig — fear (feahs) n. Haar.

Unfear unbehaart, kahl — fear (feahs) n. Haar.

ungeræd und unræd unbesonnen — ræd m. Rat read.

Wiðermôd widerstreitend, rauh — môd m. n. Mut, Gemüt mod wiðerræd widersinnig, entgegengesetzt — ræd m. Rat read.

Wioræd entgegengesetzt, widersinnig - ræd m. Rat read.

Participia sind Wörter, welche gleichzeitig an den Eigenschaften 154. der Verben und der Adjectiva Teil nehmen. Als Verbalformen sind sie in der Flexionslehre behandelt; und da nicht allein die einfachen, sondern auch die zusammengesetzten Verba Participia bilden, so sind die Participia der letztern ebenfalls der Flexionslehre zuzuweisen. Anderereits können aber auch alle Participia — sowohl die der einfachen, ils auch die der zusammengesetzten Verba — als Uebertragungen aus ler Wortclasse der Verba in die Wortclasse der Adjectiva, oder auch ils abgeleitete Adjectiva aufgefasst werden. Beide Betrachtungsweisen sind im Sprachgefühle wirkend gewesen bei der Bildung zusammengesetzter Wörter, welche die Form von Participien haben, ohne dass zugleich die übrigen Tempora und Modi des zusammengesetzten Zeitworts, zu welchem diese Participia gehören, in Gebrauch sind.

Die Participia sind doppelter Art: Participia Präsentis und Participia Präteriti, oder statt dessen: Participia Activi und Passivi. Die Weise der Bildung ist ebenfalls eine doppelte: 1) das zweite Wort der Zusammensetzung ist das Participium eines wirklich existirenden Verbs, und 2) das zweite Wort hat nur die Form eines Particips, so dass in Wirklichkeit das zusammengesetzte Wort eine Ableitung von einem zusammengesetzten Substantivum ist.

1. Zusammensetzungen von Substantiven mit Participien des Activs von wirklich existirenden Verben. Da Verba nach §. 105 u. 106 mit Substantiven in der Regel keine Zusammensetzung eingehen, so sollten auch die Participia, da sie Formen von Zeitwörtern sind, sich dieser Regel fügen; in ihrer Eigenschaft als Adjectiva aber sind sie nach §. 154 der Zusammensetzung mit Substantiven wohl fähig; besonders gilt dies von den Participien des Activs, zu welchen Substantiva als Object noch leichter hinzutreten können, als lies in Bezug auf reine Adjectiva der Fall ist; namentlich enthält die angelsächsische Poesie eine grosse Zahl solcher Wortbildungen; z. B.: escher ende Lanzen tragend — æsc m. Lanze ash, beran tragen bear.

ëwischerende schmachvoll — æwisc n. Schande, beran tragen bear.

- Dencsittende auf der Bank sitzend benc f. Bank bench, sittan sitzen sit.
- olædågende ruhmreich blæd m. das Wehen, Ruf, Ruhm, ågan besitzen owe.
- boldågende Haus besitzend bold n. Haus, ågan besitzen owe. brimliøende die See befahrend, seefahrend brim n. See, Ufer brim, liøan fahren.
- surhsittende die Stadt bewohnend burh f. Burg, Stadt borough, sittan sitzen sit.
- byrnwiggende mit dem Panzer kämpfend byrne f. Panzer, wiggan kämpfen.

- ceasterbûende die Stadt bewohnend ceaster f. Stadt chester, bûan bauen, bewohnen.
- eorobûende die Erde bewohnend eoroe f. Erde earth, bûan bauen, bewohnen.
- flettsittende zu Hause sitzend flett n. Hütte, Haus, sittan sitzen sit.
- foldbûende die Erde bewohnend folde f. Erde, bûan bauen, bewohnen.
- gårberende den Speer tragend går m. Speer, beran tragen bear. grundbûende den Grund, die Erde bewohnend grund m. Grund, Erde ground, bûan bauen, bewohnen.
- hâm sitten de zu Hause sitzend hâm m. Haus home, sittan sitzen sit.
- helmberende den Helm tragend helm m. Helm helm, bersutragen bear.
- landbûende das Land bewohnend land n. Land land, bûan bauen, bewohnen.
- lêg fæmen de Flammen speiend lêg e m. Flamme, fæman schäumen, speien foam.
- lechtberende Licht bringend lecht n. Licht light, beran tragen bear.
- lindwiggende mit dem Schilde kämpfend lind f. Schild, wiggan kämpfen.
- mægenågende machthabend mægen n. Macht main, ågan besitzen owe.
- randwiggende mit dem Schilde kämpfend rand m. Schild, wiggan kämpfen.
- sæliðende seefahrend, die See befahrend sæ m. f. See see, liðan fahren.
- säwlberende beseelt säwl f. Seele soul, beran tragen bear.
- sweordberende das Schwerd tragend -- sweord n. Schwerd sword, beran tragen bear.
- sweordwegende das Schwerd tragend sweord n. Schwerd eword, wegan bewegen, tragen.
- sweordwiggende mit dem Schwerde kämpfend sweord L Schwerd sword, wiggan kämpfen.
- taporberende Kerzen tragend tapor m. Kerze taper, beran tragen bear.
- wæglîðende das Meer befahrend wæg m. Woge, Meer, lîðan fahren.

- woruldbüende die Welt bewohnend woruld f. Welt world, büan bauen, bewehnen.
- 2. Zusammensetzungen von Adjectiven oder Zahlwörtern mit Participien des Activs von wirklich existirenden Verben. Beispiele sind nicht zahlreich.
- heahsittende hochsitzend heah hoch kigh, sittan sitzen sit. twihycgende in der Meinung abweichend — indeklinabeles Zahlwort twi zwei, und hycgan streben.
- 3. Zusammensetzungen von Substantiven und Participien des Passivs von wirklich existirenden Verben. Die Participien sind hierbei nie mit ge zusammengesetzt.
- a. Zusammensetzungen mit Participien starker Verba, z. B.: beähhroden mit einer Krone oder mit Ringen geschmückt beäh m. Krone, Ring, hreöðan schmücken.
- goldhroden mit Gold geschmückt góld n. Gold gold, hreóðan schmücken.
- helmbehangen mit einem Helm bedeckt helm m. Helm helm, behangan behängen hang.
- windruncen von Wein betrunken win n. Wein wine, drincan trinken drink.
- heowboren als Sklav geboren heow m. Sklav, beran tragen, gebären bear.
- b. Zusammensetzungen mit Participien schwacher Verba, z. B.: eorocenned von Erde erzeugt eoroe f. Erde earth, cennan erzeugen.
- handworht mit der Hand gearbeitet hand f. Hand hand, wyrcan wirken, arbeiten work.
- hringmæled mit Ringen geschmückt -- hring m. Ring ring, mælan bezeichnen, malen.
- 4. Zusammensetzungen von Adjectiven oder Zahlwörtern mit Participien des Passivs von wirklich existirenden Verben.
- a. Zusammensetzungen mit Participien starker Verba, z. B.: æðelboren edelgeboren æðel edel, beran tragen, gebären bear. earm sceapen armselig, elend earm arm, sceppan schaffen, gestalten shape.
- niwbacen neugebacken, frischgebacken niwe neu new, bacan backen bake.

- twispunnen zweifach gesponnen twi indeklinabeles, nur in Zusammensetzungen gebräuchliches Zahlwort "zwei", spinnan spinnen spin.
- twi brawen zweifach gedreht twi zwei, brawan drehen throw.
- b. Zusammensetzungen mit Participien schwacher Verba, z. B.: ancenned einzig erzeugt — an ein one, cennan zeugen.
- ealdawered alt abgetragen eald alt old, awerjan ertragen, abtragen wear.
- twitelged zweimal gefärbt twi zwei, telgan färben.
- 5. Bildung von Adjectiven durch Ableitung von zusammengesetzten Substantiven in der Form von Participien des Passivs schwach conjugirter Verba. Die Art und Weise der Ableitung ist der in §. 157. 2. B. behandelten völlig entsprechend, nur dass die Ableitung nicht durch vokalische Ableitungssilben, sondern durch den Consonanten d bewirkt ist. Die den Ableitungen zu Grunde liegenden Wörter sind substantivische Zusammensetzungen von Adjectiven oder Zahlwörtern mit Substantiven, oder von zwei Substantiven; am häufigsten ist der erste Teil der Zusammensetzung ein Zahlwort.
- a. Das zusammengesetzte Substantiv besteht aus zwei Substantiven; hierhin gehört z. B.:
- goldhilted mit goldenem Griff versehen gold n. Gold gold, hilte f. Griff hilt; doch kommt hilted mit einem Griff versehen auch selbständig vor.
- b. Das zusammengesetzte Substantiv besteht aus einem Adjectivum oder Zahlworte und einem Substantivum, z. B.:
- von bedd n. Bett bed þríbeddod mit drei Betten versehen.
- von cealc m. Kalk chalk niwcalct neugekälkt.
- von eage n. Auge eye an êged einaugig oneeyed (neben an êge und an eage).
- von ecg f. Schärfe, Schneide edge ånecged oneedged, twiecged, fîfecged, ein-, zwei- fünfschneidig (neben ånecge).
- von furh f. Furche furrow brîfurhed dreifurchig.
- von heáfod n. Haupt, Kopf head twiheáfded, þrîheáfded zwei-, dreiköpfig.
- von horn n. Horn horn anhyrned, brihyrned einhörnig, drehörnig (neben anhyrne einhörnig).

Ŋ

von lappa m. Zipfel, Lappen lap — twilæpped zweizipfelig.

von locc m. Locke, Haar lock — hwîtlocced weisslockig.

von stel m. Stiel — ånsteled einstielig.
von swira (sweora) m. Hals — langswired langhalsig.
von winter m. Winter winter — twiwintred zweijährig, neben twiwintre.

#### IV. Bildung der angelsächsischen Numeralia.

Die Art und Weise, wie die Numeralia gebildet werden, geht schon 159. aus der in der Flexionslehre gegebenen Reihe der Zahlen und den beigefügten Bemerkungen hervor. Es kann daher auf diesen Abschnitt verwiesen werden. §. 62. 63.

#### V. Bildung der angelsächsischen Pronomina.

Die Bildung der angelsächsischen Pronomina ist ebenso wie die 160. der Numeralia bei Gelegenheit der Erörterung ihrer Flexion behandelt worden. §. 64 — 68.

### VI. Bildung der angelsächsischen Adverbia.

Die Adverbia zerfallen nach ihrer Entstehung in drei Classen: 161.

1. Durch Uebertragung, Flexion oder Ableitung gebildete Adverbien;

2. durch Zusammensetzung gebildete Adverbien;

3. durch Zusammenziehung gebildete Adverbien.

## 1. Bildung der Adverbien durch Uebertragung, Flexion oder Ableitung.

Die durch Uebertragung, Flexion, oder Ableitung gebildeten Ad-162. verbia schliessen sich ihrer Form und Bedeutung nach an andere Wortclassen an und lassen sich hiernach in pronominale, substantivische, adjectivische und präpositionale Adverbien einteilen.

A. Pronominale Adverbien. Sie schliessen sich an das Per-163. sonal-Pronomen der dritten Person he he, an das Demonstrativ-Pronomen se (be) the und an das Interrogativ-Pronomen hwa, who an,

und können teils als Casus dieser Pronomina, teils als besondere adverbiale Ableitungen angesehen werden.

Auf das Personal-Pronomen he he sind zurückzuführen:

hina (heona, hin) hin, und die Ableitungen hinan (heonan, heonon) hinnen, von hinnen hence, hindan hinten, hinder (zugleich Priposition) hinter, hider hierher hither, und mit genitivischer Endung hidres hierher, her hier here.

An das Demonstrativ-Pronomen se (be) seó (beó) bæt schliessen sich an:

bæs (Genit.) dahin, þå da (temporal), þonne (þenne) dann, dem then u. than, þanan (þanon, þonon, þanun, þanonne) dannen, von dannen thence, þar (þara) und þær (þør) da there, þæder, þider, (þyder) dorthin thither, þý darum, þus so thus.

Ferner gehören hierhin swa so so, swâ wie.

An das Interrogativ-Pronomen hwa (hwâ) hwæt schliessen sich an: hwanan (hwana, hwanon, hwonan) wannen, von wannen whence; hwar (hwær) wo where, hwæder (hwider, hwyder) wohin whither, hwenne (hwænne, hwanne, hwonne) wann when, hwŷ (hwê, hû) warum how und why.

Dem hochdeutschen Pronomen "jener", welches in entsprechender Form im Angelsächsischen nicht vorkommt, verwandt ist das angels geond dorthin yond und yon.

164. B. Substantivische A-dverbien. Als Adverbien kommen im Angelsächsischen folgende von Substantiven abgeleitete Formen vor:

#### 1, Genitive:

neades notwendigerweise needs, Genitiv von nead f. Not need, also unrichtig gebildet.

nihtes Nachts — niht f. Nacht night, also, ebenso wie das hochdeutsche "Nachts" nicht richtig gebildet.

sõões wahrhaftig, Genitiv von sõõ n. Wahrheit sooth (vielkeicht auch von dem Adjectivum sõõ wahr).

gewealdes aus eigener Gewalt, freiwillig, von geweald m. Gewalt ungewealdes und unwealdes unfreiwillig.

willes willens, freiwillig - wille m. Wille will.

hances gern — hanc m. Gedanke, Dank; unhances ungern - unhanc m. Undank.

willan gern — willa m. Wille will; kann auch Dativus sein. unwillan ungern — unwilla m. Unwille.

#### 2. Dative des Pluralis:

ifum freiwillig, gern — gifu f. Gabe, Gunst.

ryrum grausig — gryre m. Grausen.

eapum haufenweise — heap m. Haufe heap.

wearfum u. hwyrftum abwechselnd, hinwiederum — hwearf m. Wiederkehr, und hwyrft m. Kreis.

wîlum (hwîlon) einst, vor Zeiten whilom — hwîl f. Weile, Zeit while.

istum listig — list m. List.

ústum gern — lust m. Lust lust.

pêdum glücklich - sp'èd f. Glück speed.

inwillum ungern — unwilla m. Unwille.

vundrum wunderbar - wund or n. Wunder wonder.

ragum eine Zeitlang - þragu (þrag) f. der Lauf der Zeit.

#### 3. Accusative:

immer (für âw) — âw Zeitalter.

âm heim home — hâm m. Haus home.

rage lange — þragu (þrag) f. der Lauf der Zeiten.

ô ở gewiss, wahrlich — số ở n. Wahrheit sooth.

4. Die Adverbia auf unga, inga, enga, bisweilen mit vorherschendem I, so dass sie an die Substantiva auf ing und ling erinnern, ind möglicherweise Genitive Pluralis von Substantiven generis feminini uf ung; in ihrer Bedeutung sowohl, als auch in Bezug auf Form aben sie Aehnlichkeit mit den hochdeutschen Adverbien auf "lings", L. B. rücklings, blindlings. Hierher gehören z. B.:

inunga oder ænunga einzeln — an ein, eins one.

bæclinga rücklings = onbæcling — bæc n. Rücken back, bæcling m. Rücken.

dearnenga (dearnunga, deornunga, dernunga) heimlich — derne Adj. heimlich.

eallunga (eallenga, eallinga) gänzlich — eall Adj. ganz all.

eáwunga öffentlich, sichtbar — eáwjan zeigen — ŷwing f. das Zeigen.

færinga (færunga) = færlîce plötzlich — fær m. Gefahr, Hinterlist.

yrdinga schaarenweise — fyrdjan fahren — fyrding f. Kriegszug, Kriegsschaar.

tegnunga (gênunga) gänzlich — gegn (gên) Adv. gegen, entgegen. grundlinga gründlich - grund m. Grund ground.

handlunga bei der Hand, auf der Stelle, sogleich — hand f. Hand hand.

healfunga halb — healf halb half — healf f. Hälfte half.

hôlinga vergebens = on hôl — hôljan verläumden, hôl Væläumdung.

- irrenga (irsin'ga, yrringa) zornig eorre (irre, yrre) Zorn, eorsjan (irsjan, yrsjan) zürnen, eorsung (irsung, yrsung) f. Zorn.
- neádunga (nŷdunga) notwendigerweise neád (nŷd) f. Not need, neádjan nötigen, neádung f. Gewalt.
- orceápunga = orceápes = orcŷpe umsonst, ohne Kaufpreis ceáp Kauf, Kaufpreis cheap, ceápjan kaufen chap, ceápung f. Kauf.
- orsceatting a umsonst, ohne Kaufpreis sceatt m. Schatz, Geld. raðing a plötzlich, sogleich raðe Adv. schnell, sogleich rath.
- semninga sogleich saman Adv. zusammen, zugleich, samnung f. Versammlung.

unceápunga umsonst, ohne Kaufpreis = orceápunga.

undearnunga öffentlich — s. dearnenga.

- unmyndlunga = unmyndlîce unvermutet, mynd n. u. f. Geist, Gedanke, Vermutung mind.
- unwênunga unversehens, ungewähnt, unvermutet wênunga vielleicht, kaum wênan wähnen ween.
- 5. Die Adverbia east Ost east, norð Nord north, sûð Súd south, west West west sind wahrscheinlich Accusative von Substantiven, mit den Nebenformen eastan, norðan, sûðan, westan.
- 165. C. Adjectivische Adverbien.
  - 1. Ihrer Bedeutung nach auf Adjectiva zurückzuführen sind folgende Adverbien verschiedener Form von mehr oder weniger unsichere Abstammung, zum Teil auf a, oder mit Nebenformen auf a oder an oder an e:
  - æft, eft wiederum, nachher aft, eft; æftan von hinten, æfter nachher after.
  - æfre (æfer) immer ever, ist vielleicht ursprünglich ein Casus eines verloren gegangenen, von dem Substantivum aw Zeitalter abgeleiteten Adjectivs.

fela (feala) viel.

feorr (feor) fern far; feorran u. feorrane von fern.

earwa (geara, gearwe, geare) gar, fertig, ist auf das Adjectivum gearu gar, fertig zurückzuführen.

êna (gên) wiederum, nah.

istran gestern yester.

it (get, geta) jetzt, noch yet.

wan (hwon) wenig.

yt wenig; auch ist lyt indeklinabeles Adjectivum.

eáh nahe nigh, neán beinahe, fast.

ið oder niðe nieder; niðan (neoðan) nieder, nieden.

u (nû) nun now.

ft oft often.

ame (some), samad (somed), saman, samane (somne) gleichfalls, zugleich.

eld selten; seldan (seldom, seldum) selten seldom.

on a bald soon; dafür auch das genitivische sones.

ila (teala, tela) wohl, gut, ist auf das Adjectivum til gut zurückzuführen.

rela, wel wohl well.

2. Als Genitive von Adjectiven sind folgende Adverbia zu etrachten:

efterweardes nachher afterwards — æfterweard nachherig afterward.

alles gänzlich — eall ganz all.

fnes (emnes) eben, gerade — efen (emn) eben even.

lles anders else — el, ell der andere.

; e á p e s im Umkreise, im Umwege — g e á p krumm.

låm weardes heimwärts homewards — håm weard nach Hause gerichtet homeward.

niddes mitten — midd mittler mid.

niðerweardes niederwärts - niðerweard niedrig.

ingales immer, fortwährend — singal während, beständig.

ones bald soons, neben sona soon.

teápes empor — steáp steil steep.

nwares unversehens unwares u. unawares — unwar (unwær) unvorsichtig unaware.

apweardes aufwärts upwards — upweard aufgerichtet upward.

bwirhes (bwires) krumm, verkehrt thwart — bweorh (bweor, bwir) krumm, verkehrt.

3. Als Dative des Pluralis sind anzusehen: efnum eben, gerade — efen eben even.

lytlum wenig — lytel (litel) klein little. miclum viel, sehr — micel gross much. middum mitten — midd mittlere mid.

4. Als Accusative des Singulars gen. neut. starker Deklination, also gleichlautend mit dem Nominativus Singularis gen. masc. stark deklinirter Adjectiva sind zu betrachten die Adverbia: ær eher ere (wahrscheinlich Comparativ von å oder åw). fyrn und gefyrn einst, vor Zeiten. gador zugleich, von gada m. der Gefährte.

lytel wenig little.

genôh genug enough.

sîð später.

sôð wahrhaftig sooth.

æfterweard nachher afterward.

hâmweard nach Hause homeward.

westweard westlich westward u. a. m., von denen einige auch genitivisch gebraucht werden können.

5. Als Accusative des Singularis neutr. gen. schwacher Deklimtion können die Adverbia auf e aufgefasst werden. Diese Bildungsweise wird vielfach angewandt, doch nicht ganz allgemein; hierher gehören:

a. Die Adverbia vieler nicht abgeleiteter einsilbiger Adjectiva, z. B.:

beorhte hell, von beorht hell bright. clæne rein, von clæn rein clean.

de ope tief, von de op tief deep.

de ôre teuer, von de ôre teuer dear.

eáðe leicht, von eáð leicht.

efne eben, von efen eben even.

fæste fest, von fæst fest fast.

georne gern, von georn begierig.

heáhe (heáge) hoch, von heáh hoch high.

hearde hart, von heard hart hard.

hrađe schnell, von hræð schnell rath.

lange lang, von lang lang long.

late spät, von læt spät late.

låðe gehässig, leid von låð, gehässig, leid loath und loth.

lîhte leicht, von lîht leicht light.

nearwe eng, von nearu eng narrow.

rihte recht, von riht recht right.

rûme weit, von rûm geräumig.

re heftig, sehr, von sår heftig sore.
ale schmal, gering, von smæl schmal small.
fte sanft, von söfte sanft soft.
ille still, von stille still still.
ide stark, sehr, von swid stark.
de weit, von wid weit wide.
se weise, von wis weise wise.
arle heftig, von bearl heftig.
cce dick, von bicce dick thick.

- b. Die Adverbia mehrerer auf r und l abgeleiteter Adjectiva: tre bitter, von biter bitter bitter.

  ágole heimlich, von de ágol heimlich.
  gere schön, von fæger schön fair.
  dre heiter, von hådor heiter.
  eótole offenbar, von sweótol offenbar.
- c. Die Adverbia von gelîc gleich like und der mit lîc zusammenetzten Adjectiva, z. B.:

lîce einzig, vorzüglich, Adverb von dem Adjectivum ânlîc einzig mly, ârlîce ehrlich, Adverb von dem Adjectivum ârlîc, æðellîce edel, clænlîce reinlich, cynelîce königlich, deádlîce tödtlich, deóplîce tief, dwollîce (dollîce) toll, töricht, eádiglîce glücklich, earfôðlîce beschwerlich, earmlîce ärmlich, eáðelîce leicht, fracodlîce hässlich, gâstlîce geistlich, geárlîce jährlich, gedêfelîce geziemend, gesundfullîce glücklich, hefiglîce schwer, hræðlîce schnell, lâðlîce gehässig, leáflîce glaubhaft, leáslîce falsch, luflîce lieblich, mihtlîce möglich, sellîce (für seldlîce) seltsam, swæslîce schmeichelnd, un gedafenlîce ungebührlich, wîslîce weise.

d. Die Bildung der Adverbia einer grossen Zahl von Adjectiven an durch die Annahme erklärt werden, dass das Adjectivum sich mit zu einem zusammengesetzten Adjectivum verbindet, und von diesem lann durch Anhängung von e das Adverbium abgeleitet wird. Da auf diese Weise zusammengesetzten Adjectiva nur hypothetisch id, so kann man diese Bildungsweise der Adverbia auch als eine Bilng durch Zusammensetzung mit lice ansehen. Ausser mehreren einshen Stammadjectiven bilden auch viele abgeleitete und zusammensetzte Adjectiva ihre Adverbien in dieser Weise, namentlich die Ableingen auf ig und die Zusammensetzungen mit ful, sum, fæst, as. Hierhin gehören Adverbia un abgeleiteter Adjectiva, z. B.: sorhtlice glänzend brightly, Adverb von dem Adjectivum be or hit

glänzend bright, baldlice kühn boldly, Adverb von dem Adjectivum kühn bold, dyrstiglice kühn, fullice völlig fully, füllice faul foully, holdlice treu, hold, langlice lange, mihtiglice mächtig mightily, slawlice langsam slowly, söölice wahrlich soothly, swêtlice süss sweetly, swiftlice schnell swiftly.

Adverbia abgeleiteter Adjectiva z. B.: openlîce öffentlich openly, snotorlice weise, sodenlîce plötzlich suddenly, swicollîce trügerisch, wacorllîce wacker, wachsam, witiglîce wissend, witzig wittily.

Adverbia zusammengesetzter Adjectiva, z. B.: and gitfullice verständig (Adverb von and gitful), and weardlice gegenwärtig (Adverb von and weard), årfæstlice ehrbar, årfullice ehrenvoll, årle áslice ehrlos, e áð môdlice sanft, en dele áslice endlos endlessly, frem fullice nützlich, frem sum lice nützlich, scamletslice schamlos shamelessly, tôweardlice zukunftig.

- 166. D. Zahl-Adverbia. Einfache Zahl-Adverbien sind nur die Frequentativ-Adverbien ane und anes einmal once, twiwa und twigges zweimal twice, briga und briwa dreimal thrice.
- bien sollen 1) diejenigen verstanden werden, welche wirklich als Pripositionen in Gebrauch sind, und 2) solche, welche aus eigentlichen Präpositionen durch Weiterbildung entstanden sind. Da die meisten Präpositionen als Adverbien gebraucht werden können, so ist in Betref des Gegenstandes die Lehre von der Bildung der Präpositionen zu vergleichen.

Einfache präpositionale Adverbien sind folgende:

- 1. Ue bertragene präpositionale Stamm-Adverbien: zeft (eft) wieder aft und eft; bî (big) bei by; fore vorher fore; in ein, hie ein; on an, heran on; of ab off; tô zu, hinzu too; up (upp) auf, hie auf up; ût (ûte) aus, hinaus, aussen out.
- 2. Abgeleitete präpositionale Adverbien: a) durch r: sefter nachher after; hinder hinter; niðer nieder; ofer über, hinüber over; sundor besonders; ufor höher, hinauf; b) durch an: seftar hinten, zurück, nachher; foran vorn, vorwärts; geondan dorthin; hindan hinten; innan innen; niðan hienieden, unten; ufan oben; ufanan von oben; ûtan ausser, äusserlich; c) durch du. ð: geond dorthin yond; forð vorwärts, fort forth.

#### 2. Bildung der Adverbia durch Zusammensetzung.

- 1. Bei Gelegenheit der Bildung der adjectivischen Adverbia wurde 168. wähnt, dass viele Adjectiva sich mit lîc zu zusammengesetzten Adctiven verbinden, und dass dann aus diesen durch Ableitung Adverbia ebildet werden. Diese Weise der Wortbildung kann auch als eine ildung durch Zusammensetzung mit lîce angesehen werden. (§. 165. d.).
- 2. Adverbia des Orts treten öfters mit anderen Adverbien in Zummensetzung, namentlich mit weard, weardes, riht oder rihte. ang. Einige dieser Adverbia können auch als Ableitungen von zummengesetzten Adjectiven angesehen werden. (Vgl. §. 165. 2. u. 4). B.: eastweard eastward, nordweard northward, westweard estward, upweard upward, niderweard, biderweard thithereard, ufanweard, hiderweard hitherward, inneward inward, amweardes homewards, niderweardes, upweardes upwards; estriht westlich, eastrihte östlich, sûdrihte südlich, bærihte gerade dahin, eastlang östlich, westlang westlich.
- 3. Adverbien, welche von Substantiven abgeleitet sind, nehmen biseilen das privative un vor sich, z. B. unwilles, unwealdes, unewealdes, unewealdes unfreiwillig (vgl. §. 164. 1.).
- 4. Die Adverbia east east, west west, norð north, sûð south, wie ihre Ableitungen auf an treten häufig in Zusammensetzung mitnander um die zwischenliegende Richtung auszudrücken: east sûð idost south-east, east norð Nordost north-east, east an sûð an Südost, ist annorð an Nordost, norð west Nordwest north-west, norð anist an Nordost, norð an west Nordwest, sûð east Südost south-east, ið west Südwest south-west.
- 5. Mit dem Dat. Plur. mælum, von mæl n. Teil (Mal), welches s Adverb gebraucht wird, werden Substantiva zusammengesetzt und sdurch Adverbien gebildet, z. B. von bit m. Bissen, Stück bit bit-lælum stückweise, von stycce n. Stück stycce mælum stückeise; von dropa m. Tropfen drop dropmælum tropfenweise u.s. w.

#### 3. Bildung der Adverbia durch Zusammenziehung.

Unter Zusammenziehung ist der Vorgang zu verstehen, welcher 169. tatt findet, wenn zwei der grammatischen Construction nach zusammen-

gehörige oder von einander abhängige Wörter durch Annahme einer besonderen Bedeutung zu einem einzigen Begriffe werden, in der Aussprache als ein einziges Wort erscheinen und in Folge dessen auch meist als ein einziges Wort geschrieben werden, z. B. im Hochdeutschen: wahrscheinlicherweise, keineswegs, unterdessen, zurück, darin u. s. w. Hierhin gehören:

- 1. Zusammenziehungen eines Substantivs mit seinem Attribut, z. B.: ealneg (zusammengezogen aus ealne weg alle Weg, immer always, som hwîle für sume hwîle (Accusativ) einst, von sum irgend ein some und hwîl f. Weile while.
- ôðerwhîle bisweilen, von ôðor andere other und whîl f. Weile while.
  - 2. Zusammenziehungen mehrerer Adverbia, z, B.:
- âhwonan irgendwo, âghwanon überall, âhwar u. âghwar überall, irgendwo anywhere, ferner die Negationen: nâ (nô) niemals (aus na und â), nâhwar nirgends nowhere, nâfre nimmer never u. s. w.
- 3. Zusammenziehungen von Präpositionen mit den von ihnen regierten Substantiven, Adjectiven, Pronomen und Adverbien. Zu den Präpositionen ist auch das untrennbare â zu rechnen, insofern es bald die Präpositionen of, bald die Präposition on vertritt; bisweilen existiren neben den mit â gebildeten Formen auch Nebenformen, welche of oder on enthalten.

Zusammenziehungen von Präpositionen mit Substantiven sind z. B.: âdûne neben ofdûne adown, down herab, von dûn f. Berg down (also eigentlich vom Berge).

âriht recht aright, von â (für on) und Accus. von riht n. das Rechta; das Recht right.

âweg neben onweg weg away, von weg m. Weg way.
âwôh (für onwôh) unrecht, von wôh n. Verkehrtheit, Unrecht.
forsôð fürwahr forsooth, von sôð n. Wahrheit sooth.
instæpe sogleich, von stæp m. Stapfe, Schritt step.
instede anstatt, gleichsam instead — stede m. Statt, Stätte step.
oferbæc, onbæc, underbæc zurück — bæc n. Rücken back, sind dæg am Tage — dæg m. Tag day.
tôdæg heute to-day — dæg m. Tag day.

Zusammenziehungen von Präpositionen mit Adjectiven sind: aswectole offenbar — swectol offenbar, öffentlich. befullan völlig — von full voll full und der Präposition be.

Zusammenziehungen von Präpositionen mit Adverbien oder adverbial gebrauchten Präpositionen sind:

bufan oben above — å und bufan (s. dieses).

bûtan ausserhalb about — â und bûtan (s. dieses).

eæftan, bæftan hinten, wiðæftan von hinten, von æftan hinten.
eforan vor before, tôforan, wiðforan, hervor, fortan, von
foran vorn.

tgædere, tôgædere together, on geador zugleich, von gador zugleich.

ngegn (ongên), âgên again, tôgegn, tôgegnes entgegen, wiederum.

ehindan hinten, zurück behind, von hindan hinten.

thwon beinahe - hwon (hwan) wenig.

egeondan jenseits beyond, widgeondan um, herum, von geond und geondan dorthin yond.

innan (für beinnan), wiðinnan innen within, von innan innen. eniðan beneath, wiðniðan, underniðan unten underneath, von niðan nieden.

samne, ætsamne zusammen — same, samane gleichfalls, zugleich:

nsundran, åsundran besonders asunder — sundor besonders.

ıfan (für beufan) oben, wiðufan, onufan oben, âbufan oben above — ufan oben.

åtan (beûtan) aussen, wiðûtan ausserhalb without, ymbûtan ringsum — ûtan aussen out.

Aus dem adjectivischen Adverb sið später, mit der präpositionalen sdeutung "nach" (§. 168. 4.) und dem pronominalen Adverb þan ür þonne) dann then, ist durch Zusammenziehung, unter gleichzeitiger erkürzung des i in i, das Adverb sið þan (siððan) nachher, darauf nce entstanden.

Hieran schliessen sich auch die Zusammenziehungen von hær da ere und hêr hier here, in welchen die Präposition hinter dem Aderb steht: hæråbûtan ausserdem, hæræfter darauf, hærinne arin, hær mid damit, hær of davon, hær on daran, hærtô dazu, ærtôgeánes dagegen, hærûte draussen, hærwið damit, hêrifter hiernach — thereabout, thereafter u. s. w.

## Bildung der Comparationsstufen der angelsächsischen Adverbia.

Von den Adverbien sind nur die adjectivischen und einige wenige 170.

Mache präpositionale einer Steigerung fähig, ausgeschlossen sind jeden
24

falls alle durch Zusammenziehung einer Präposition mit einem andem Worte gebildeten Adverbia.

Die Formen der Comparationsstufen der Adverbia lehnen sich an die der Adjectiva an, so dass die allgemeine Regel ist: Man bildet den Comparativus eines Adverbs durch Anhängung von or, den Superlativus durch Anhängung von ost an den Positivus des Adverbs.

Beispiele:
eáðelîce leicht — eáðelîcor - eáðelîcost.
freóndlîce freundlich — freóndlîcor - freóndlîcost.
georne gern — geornor - geornost und geornest.
heáhlîce höchlich — heáhlîcor - heáhlîcost.
hraðe schnell — hraðor - hraðost.
hwate scharf — hwator - hwatost.
late spät — lator - latost.
oft oft — oftor - oftost.
raðe schnell — raðor - raðost.
seld selten — seldor - seldost.
smale gering — smalor - smalost.
snotorlîce klug — snotorlîcor - snotorlîcost.

Einige Adverbia bilden, in Anlehnung an die Steigerungsweise der Adjectiva ihren Superlativus auf est (wobei das e auch wohl ausfallt); in diesem Falle lautet der Vokal des Stammes um; einige dieser Adverbia werfen im Comparativus das r ab. Da die Zahl dieser Fällenungering ist, so sollen sie mit einigen andern als unregelmässige Comparationsbildungen bezeichnet werden. Hierhin gehören:

lange lange — leng - lengst — long - longer - longest.

(Posit. fehlt) — sêl besser - sêlost und sêlest.

sôfte sanft — sêft und sôftor — sôftost — soft — softor — softest e áðe leicht — êð, êðre und eáðor — eáðost.

(Posit. fehlt) — ær und æror eher – ærost und ærest — ere-eren neah nahe — near (nêr und nŷr) – neahst, nêhst, nŷhst nêxt — near, nearer – nearest und next.

feor fern — fyrre - feorrest, fyrrest, fyrst und feorst - far - farther - farthest, und further - furthest.

forð fort — forðor und fyrðor weiter.

(zu wela, wel wol) — bet besser — betst — well – better – best (zu yfele übel) — wirs (wyrs) – wyrst — ill – worse – worst (zu micele, mycle viel) — mâ und mâre – mæst — much – more – most

Œ

1 lytle wenig) — læs – læst — little – less – least. osit. fehlt) — sîð, sîðor später – sîðost.

### /II. Bildung der angelsächsischen Präpositionen.

In Bezug auf Wortbildung können die Präpositionen in Stamm-171. äpositionen, durch Uebertragung oder Ableitung gebildete, und durch isammenziehung gebildete eingeteilt werden. Die besonderen Bedeungen der Präpositionen und ihre Rection sind Gegenstände der Satzhre.

1. Stamm-Präpositionen.

Unter Stamm-Präpositionen sollen diejenigen Präpositionen ver- 172. anden werden, welche als einfache Wortstämme erscheinen, und also icht auf Stämme anderer Wortclassen zurückzuführen sind. Sie sind: nur in Compositionen und Zusammenziehungen gebräuchlich, wo es teils on, teils of vertritt, engl. a.

nd ebenfalls nicht selbständig in Gebrauch, dem hochdeutschen "ent" entsprechend, wird bisweilen durch on vertreten.

t, lat. ad, zu, bei at.

e, bî, big bei by, in Zusammensetzungen und Zusammenziehungen meist be be.

r für, vor for.

ram (from) von from.

1 in in.

id mit.

[ (æf, af) von of.

1 an, auf, wird in Zusammensetzungen und Zusammenziehungen häufig durch â vertreten.

bis, bis zu.

i zu to.

ið mit, wider with.

n be um.

1rh durch through.

### 2. Durch Ableitung oder Uebertragung gebildete Präpositionen.

Die Bildung der Präpositionen durch Ableitung oder Uebertragung 173. ht entweder von Substantiven, oder von Adjectiven, oder von Partikeln

- 1) Die Ableitung von Präpositionen aus Substantiven findet nur in wenigen Fällen Statt; dahin gehören:
- eác, als Conjunction "auch", als Präposition "nebst" ist auf ein Substantivum eáca m. Vermehrung zurückzuführen.
- gægn, gegn, gen, gen, gen, gen gegen scheint ein Accusativus eines verloren gegangenen Substantivs, das vielleicht den Begriff von Gegend d. h. Ort, Raum, hatte, zu sein; dies wird auch dadurch wahrscheinlich gemacht, dass auch die Form gegnum, welche ein Dat. Plur. sein kann, vorkommt.
- gemang unter, zwischen (inter), von dem Substantivum gemang das Gemenge.
- til bis, bis zu till ist wahrscheinlich Accusativus des Substantivs til n. Ziel.
- 2) Ableitungen der Präpositionen von Adjectiven sind ebenfalls spärlich; dahin gehören:
- ær eigentlich Comparativus "eher" ere, wird als Präposition mit der Bedeutung "vor" gebraucht.
- gehende nahe, neben von dem Adjectivum gehende nahe, benachbart.
- læs ursprünglich Comparativ, "weniger, vermindert um" less, in Bezug auf Zahlen.
- neáh nahe bei, neben nigh, ist eigentlich Adverbium von einem hypothetischen Adjectivum abgeleitet; ebenso werden die Comparativ-und Superlativformen neár near und nêhst next gebraucht.
- wana, abgeleitet von dem nur in Zusammensetzungen vorkommenden Adjectivum wan ermangelnd, wird ebenfalls in der Bedeutung "vermindert um" ähnlich wie læs less in Bezug auf Zahlen gebraucht tôweardes gegen towards, von dem Adjectivum tôweard (eigentlich zuwärtig) zukünftig.
- 3) Die Ableitung der Präpositionen von Partikeln geschieht durch die Consonanten n, r und d; in einigen Fällen ist die zu Grunde liegende Stamm-Partikel nur hypothetisch.
  - A. Durch an (on) sind abgeleitet:
- æftan hinter von dem Adverb eft (æft) rückwärts eft und eft wiederum.

foran vor — von der Präposition for vor for und fore.

geondan jenseits — von dem Adverb geond dorthin yond.

innan innerhalb — von der Präposition in in.

niðan (neoðan) unterhalb --- von dem Adverb nið (niðe) nieden.

uppan (uppon) auf upon — von dem Adverb up (upp, uppe) auf up. ûtan (ûton) aussen, ausserhalb — von dem Adverb ût heraus, ausserhalb out.

B. Durch r sind abgeleitet:

æfter nach, hinter after — von dem Adverb eft (æft) rückwärts, wiederum eft, aft.

hinder hinter — von dem Adverb hind hinten hind.

ofer über over - von dem Adverb ufan oben.

under unter under - von undeutlicher Ableitung.

wider wider, gegen (kommt nur in Zusammensetzungen vor) — von der Präposition wid mit, wider with.

C. Durch d ist abgeleitet:

geond jenseits, über (Ausbreitung) yon, yond und yonder — von einem hypothetischen Worte, welches dem hochdeutschen jener entsprochen haben mag:

#### 3. Durch Zusammenziehung gebildete Präpositionen.

Indem eine Präposition vor ein anderes von ihr regiertes Wort 174. tritt, können beide zu einem einzigen Begriff verschmelzen, und das durch die Zusammenziehung gebildete Wort kann den Charakter einer Präposition annehmen.

Die einfachen Präpositionen, welche vorzugsweise solche Verbindungen eingehen, sind be, on (auch in der Form â), wiö, tô, weniger häufig æt, in, under, ymbe; die mit diesen verbundenen Wörter haben bestimmt hervortretende Begriffe, und sind namentlich Partikeln, bisweilen auch Substantiva oder Adjectiva. In einigen Fällen tritt vor das neugebildete Wort nochmals eine Präposition, wird mit diesem zusammengezogen und giebt ein Produkt, welches wiederum als Präposition angewandt wird. Da im Allgemeinen der letzte Teil der mit einander verbundenen Wörter den Hauptbegriff bildet, so möge die Anordnung der hier folgenden durch Zusammenziehung gebildeten Präpositionen hiernach getroffen werden.

1. Durch Zusammenziehung einer Präposition mit einem Substantivum sind gebildet:

toeácan nebst, ausser — eáca m. Vermehrung - eke auch.

ongegn (ongên, ongeán, âgên, âgeán) gegen und tôgegnes (tôgênes, tôgeánes) against entgegen, von einem hypothetischen Substantivum von der Bedeutung Gegend, Ort.

ongemang, onmang, âmang unter, zwischen, bei among und amongst (lat. inter), von dem zur Präposition gewordenen Substantivum gemang Geménge.

Als Präpositionen werden auch behandelt be westan, be sûðan u. s. w.

- 2. Durch Zusammenziehung von Präpositionen mit Adjectiven sind gebildet:
- onefn (onemn) neben (eigentlich an eben), tôemnes gegenüber von efen eben even.
- between und between und betwixt, wahrscheinlich eigentlich "bei zweien" und auf corrumpirte adjectivische Zahlwörter zurückzuführen.
- andlang entlang von dem Adjectivum lang lang long und der nur in Zusammensetzungen vorkommenden Präposition and.
- tômiddes mitten, unter amidst, von dem Adjectivum midd mittlere mid.
- 3. Durch Zusammenziehung von Präpositionen mit präpositionalen Partikeln sind gebildet:
- beæftan, bæftan, wiðæftan hinter abaft von æftan hinten ætforan, beforan, onforan, tôforan, wið foran vor before von foran vorn.
- begeond, begeondan darüber hinaus, jenseits beyond, wiðgeom dan um von geond jenseits yon, yond, yonder.

beheonan diesseits - hinan (heonan) hinnen.

behindan hinter behind — hindan hinten.

binnan (für beinnan), wiðinnan innerhalb within.

beneoðan unter beneath, wiðneoðan, underneoðan unter underneath — neoðan (niðan) nieden, unten.

bûtan (bûton) für beûtan ausserhalb, ohne but, on bûtan (âbûtan) ringsum, ungefähr about; wiðûtan ausserhalb, ohne without; yrbûtan ringsum — von ûtan aussen.

bufan (für beufan), onufan oberbalb, über above — von ufan oben onuppan auf — von uppan Präp. auf upon.

#### VIII. Bildung der angelsächsischen Conjunctionen.

175. Die Conjunctionen sind teils Stamm-Conjunctionen, teils durch Ableitung oder Uebertragung, teils durch Zusammenziehung gebildet.

#### 1. Stamm-Conjunctionen.

c sondern, aber; and und and; ge - ge sowohl - als auch, ja 176. (steigernd); gif wenn, ob if; git, get noch yet; nê - nê weder - noch; nu nun now; ôð bis; þeáh doch though; oððe oder.

## 2. Durch Ableitungen oder Uebertragungen gebildete Conjunctionen.

- 1) Ableitung von Conjunctionen aus Substantiven findet Statt 177. Dei:
- sác auch eke, von eáca m. Vermehrung.
- 1 wîlum hwîlum bald bald whilom Dat. Plur. von hwîl f.
   Weile, Zeit.
- 2) Ableitung von Conjunctionen aus Adjectiven: r ehe ere; eornostlice daher; sôðlice wirklich, denn; witodlice gewiss, wirklich, denn.
  - 3) Ableitung von Conjunctionen aus Fürwörtern:

Von dem Pronomen demonstrativum þe, þeó (seó) þæt sind abgeleitet:

be als, dass the; bê (vor dem Comparativus) je the; banon daher thence; benden so lange als, während; bæs so, so dass; bæt dass that; bŷ daher, weil; bonne dann, wann, da then; bær da, als, wenn there; bâ da, dann, wann, als.

Pronominaler Abstammung sind ferner swa so so, swâ wie.

Von dem Relativ-Pronomen hwa, hwæt sind abgeleitet:

lwê, hŷ oder hû warum, wie why; hwenne (hwanne, hwonne) wann when.

Uebertragungen von abgeleiteten oder zusammengesetzten Fürwörern sind:

wæðer ob whether, hwæðere jedoch — von whæðer welcher von beiden.

âhwæðer (nâðer) weder *neither*, nor — nâhwæðer (nâðer) keiner von beiden.

wylce gleichsam, wie - von swylc solcher such.

#### 3. Durch Zusammenziehung gebildete Conjunctionen.

Hierhin gehören einige Zusammenziehungen wie swaswâ sowie, 178. alswâ auch also und as; þŷlæs desto weniger the less; nô þŷ læs ichtsdestoweniger nevertheless.

-Von besonderer Wichtigkeit ferner für die Bedeutung der Conjunctionen ist, dass demonstrative Ausdrücke durch eine folgende Relativ-Partikel bæt oder be relativ gemacht werden. Dies gilt namentlich von Präpositionen mit dem Demonstrativum, ähnlich wie im Hochdeutschen: ausserdem dass; öfters ist dann die Relativ-Partikel weggelassen und die demonstrative Form erhält dadurch relative Bedeutung, wie im Hochdeutschen: indem, nachdem; z. B. bŷ be darum dass, warum, weshalb; bŷlæs be um wie viel weniger, lat. quo minus, dass nicht; bæs be seitdem, wie, soweit als; bonne be wann, doch wird be meist weggelassen; þâþâ, þâþe oder þâ da, als, meist temporal; þeáh be und beah obgleich though; æfter bambe darnach dass, nachdem; for bam (for on) dafür dass, weil; for bŷbe weil; ær bambe ehe: midbŷ weil; mid bam be, mid bŷ be indem; bûtan bam bæt, bûtan bæt und bûtan but ausser wenn, wenn nicht; forban bæt, for ban be, for bon be weil; ôð bæt und ôð bis; of bon seitdem; tô bam bæt, tô bê bæt dass, damit; wið bon be dafür dass.

Indem das Relativ-Pronomen und das Demonstrativ-Pronomen zugleich ausfallen, nehmen die Präpositionen die Bedeutung von Conjunctionen an, z. B. ær bevor, eher *ere*, für ær ham he.

### VIII. Bildung der angelsächsischen Interjectionen.

Die Interjectionen sind entweder blosse Laute, als Ausdruck der Empfindung, oder Wörter, deren Begriffe die Gedanken des Sprechenden andeuten, oder ganze Sätze, teils vollständig, teils in verkürzter Form. Die wichtigsten angelsächsischen Interjectionen sind: lâ! siehe! lo! wâ wehe woe! wâ - lâ - wâ Ausruf des Schmerzes, eálâ heda, oh (vor dem Vocativus), hû wie how und why, hû lâ ei wie, hwæt was what.

### Die Wortbildung der englischen Sprache in hrer Beziehung zu der Wortbildung der angelsächsischen Sprache.

Die Wortbildung der englischen Sprache schliesst sich in Bezug 180. If die germanischen Wortstämme vorzugsweise an die angelsächsische 1, während die romanischen Wortstämme zum Teil der romanischen ildungsweise unterworfen sind. Letztere Weise der Wortbildung wird ier dem Plane gemäss nicht berücksichtigt werden.

#### I. Bildung der englischen Verba.

Wie schon bei Gelegenheit der angelsächsischen Wortbildung er- 181. Tähnt ist, sind die stark conjugirten Verba als die ursprünglichen Wörter nzusehen; von diesen haben sich durch Laut und Ablaut mit und ohne okalische Ableitungssilben Nomina, und von diesen schwach conjugirte Verba gebildet; letztere sind zum Teil auch ohne Vermittelung von lubstantiven aus stark conjugirten Verben entstanden.

Die Bildung schwach conjugirter Verba durch Laut und Ablaut benso wie durch Umlaut ist im Englischen verloren gegangen, wenigtens ist die Bildungsweise dem Engländer nicht mehr bewusst; die beste, welche noch existiren, sind historisch auf das Angelsächsische urückzuführen, nicht aber als Ableitungen von englischen Verben ansehen. So ist z. B. das angelsächsische bendan beugen als Ableitung

von bindan Prät. band zu betrachten, während das englische bend nicht in gleicher Weise als Ableitung von bind Prät. bound aufgefasst werden kann; derselbe Fall findet Statt in Bezug auf wenden wenden. Hierher gehören auch food Nahrung, feed nähren, blood Blut, bleed zu Ader lassen u. a. m. Häufig sind im Englischen die stark conjugirten Verba nicht mehr im Gebrauch, z. B. lead leiten, ags. lædan, von låðan, Prät. låð reisen (hochd. leiden).

In Folge der Unsicherheit, welche beim Verfall der angelsächsischen Sprache in den Flexionsformen eintrat, gelangte man dahin, Alles was zum Verständnis eines Satzes nicht unumgänglich notwendig war, wegzulassen, und dem blossen Denken zu unterwerfen, was man früher durch eine reiche Auswahl verschiedener Formen erreicht hatte. Flexionslehre gezeigt ist, sind sowohl bei den Verben, als auch bei den Substantiven viele Flexionsformen weggefallen, so dass in vielen Fällen der nackte Stamm übrig geblieben ist. Dies gilt namentlich vom Infinitivus der Verba und dem Nominativus der Nomina. - Da nun Substantiva und schwache Verba in vielen Fällen auf gleiche Weise aus Wortstämmen abgeleitet werden, d. h. beide durch vokalische Ableitung oder beide durch Vermittelung desselben Consonanten, so wird der Infinitivus der schwachen Verba oft gleich dem Nominativus der Substan-Die Gewöhnung an diese Gleichheit der Formen hatte die Folge, dass man auch in Fällen wo ein Wort eigentlich nur Nomen war, diese durch Uebertragung in die Wortelasse der Verba, und in anderen Fällen, wo ein Wort eigentlich nur Verbum war, dieses durch Uebertragungin die Wortclasse der Nomen aufnahm. Es spielt daher die Uebertragung eine bedeutende Rolle in der englischen Wortbildung.

Während die vokalische Ableitung beim Uebergange der angelsächsischen Sprache in die englische aufgegeben wurde, ist die consonantische Ableitung noch wirksam geblieben; doch sind einige Bildungsweisen im Laufe der Zeit ausser Gebrauch gekommen und andere haben dafür eine weitere Verbreitung erlangt. Auch die Zusammensetzung hat sich als Mittel zur Bildung der Verba erhalten.

# 1. Bildung der Verba durch Uebertragung.

iis

182. A. Auf Grund des Vorganges der angelsächsischen Sprache können u. a. folgende englischen Verba, welche teils Wortstämme, teils Ableitungen sind, als Uebertragungen aus anderen Wortclassen aufgefasst werden:

bait Beize, Köder; beizen, ködern — bât f.; bâtjan.

```
etter besser; bessern — betera; beterjan.
lossom Blüte; blühen — blôstma (blôsma) m.; blôstmjan (blôsmjan).
rench Trank; tränken — drence (drenc) m.; drencean (drencan).
rop Tropfen; tropfen — dropa m.; dropjan.
ad Ende; enden, endigen — ende m.; endjan.
wl Vogel; Vögel fangen — fugol m.; fugeljan.
ind Geist; eingedenk sein — mynd n.; myndan.
ist Nebel; umnebeln — mist m.; mistjan.
ail Nagel; nageln — nægel m.; nægljan.
pen offen; öffnen - open; openjan.
at ausserhalb; austreiben — at; atjan.
wn eigen; besitzen — âgen; âgnjan.
hadow Schatten; beschatten — scadu m.; scadwjan.
noke Rauch; rauchen — smoca m.; smocjan.
peed Glück; glücken — spêd f.; spêdan.
hin dünn; verdünnen — pynne; pynnjan.
hrill Loch; bohren — pyrl n.; pyrljan.
hunder Donner; donnern — punor m.; punorjan.
ater Wasser; wässern — wæter; wæterjan.
arm warm; sich erwärmen — wearm; wearmjan.
e e d Unkraut; gäten — weód f.; weódjan.
histle Pfeife; pfeifen — hwistle f.; hwistlan.
'hite weiss; weissen — hwît(e); hwîtan.
'onder Wunder; sich wundern — wunder n.; wundrjan.
```

In einigen Fällen hat das angelsächsische Verbum in Folge von Imlaut einen anderen Vokal als das ihm zu Grunde liegende Nomen, rährend im Englischen beide Wörter entweder den entsprechenden Vokal les angelsächsischen Verbs, oder des angelsächsischen Nomens haben.

a) Das englische Verbum und Nomen haben den entsprechenden Vokal des angelsächsischen Nomens, z. B.:

murder Mord; morden — morður n.; myrðrjan.

doom Urteil; urteilen — dôm m.; dêman.
ground Grund; gründen — grund m.; gryndan.

b) Das englische Verbum und Nomen haben den entsprechenden Vokal des angelsächsischen Verbs, z. B.:

leem Urteil; urteilen — dôm m.; dêman.

leed Obhut; hüten — hôd f.; hêdan.

iss Kuss; küssen — coss m.; cyssan.

Weat Schweiss; schwitzen — swât m.; swætan.

thirst Durst, dürsten — *purst* m.; *pyrstan*. wish Wunsch; wünschen — wüsc m.; wyscan.

B. Das häufige Vorkommen von Uebertragungen angelsächsischer Wörter in die Wortclasse der Verba gab später Veranlassung mannigfachen Neubildungen, z. B.:

father Vater; bevatern — fæder m. Vater.

shoulder Schulter; schultern — sculdor f. Schulter.

shower Regenschauer; regnen lassen — scûr m. Regenschauer.

witness Zeugnis, bezeugen — wîtness f. Zeugnis.

worship Verehrung; verehren — weordscipe m. Verehrung.

Ein besonderes Verbum ist atone in Einklang setzen, gebildet durch Uebertragung aus der adverbialen Zusammenziehung at one (in einem) in Einklang, also für to set at one.

## 2. Bildung der Verba durch consonantische Ableitung.

Von den angelsächsischen consonantischen Ableitungen sind nur die Ableitungen durch n, l und r als lebendige in das Englische übergen gangen; diese allein werden von dem Sprachgefühle des englischen Volks als Mittel der Bildung von Verben anerkannt.

## 184. Ableitungen durch die Dental-Liquida n.

Von den angelsächsischen Verben auf njan, welche vornehmlich aus Verben, doch auch aus andern Wortarten, und häufig durch Vermittelung von Substantiven auf n abgeleitet sind, existiren noch einige in der englischen Sprache; doch ist die Bedeutung der Ableitung dem englischen Sprachgefühl in den meisten Fällen unklar, so z. B. in glisten glänzen glisnjan, hearken horchen hêrjan, reckon rechnen recnjan, listen (Substantiv hlystnere) lauschen, waken wecken wacnjan, beckon winken beácnjan, nach deren Vorgange threaten drohen predtjan, hasten eilen, happen sich ereignen u. a. m. gebildet sein mögen. Einige von den angelsächsischen Bildungen könnes auf Adjectiva zurückgeführt werden, z. B. fasten befestigen fæstenjas fest machen, befestigen, von fast fest fæst; nach solchem Vorgange hat das Englische eine grosse Zahl von neuen Verben gebildet, welchen (mit wenigen Ausnahmen) Adjectiva zu Grunde liegen und welche eine factitive Bedeutung haben, so dass sie also die Eigenschaft, welche das Adjertivum bezeichnet, in dem Objecte hervorrufen, z. B. fest machen oder befestigen, schwarz machen oder schwärzen, tief machen oder vertiefen

Neue Bildungen aus Adjectiven sind z. B.: blacken und black schwarz machen, schwärzen. brighten hell machen, erhellen. cheapen wohlfeil machen, feilschen. dark en und dark dunkel machen, verdunkeln. deaden und dead todt oder schwach machen, ertödten. deafen und deaf taub machen, betäuben. fasten fest machen, befestigen. fatten und fat fett machen, mästen. freshen und fresh frisch machen, erfrischen. gladden und glad froh machen, erfreuen. harden hart machen, härten. lessen und less kleiner machen, verringern. liken gleich machen, vergleichen. loosen und loose losmachen, lösen. madden und mad toll machen. meeken und meek sanft machen, besänftigen. moisten und moist feucht machen, befeuchten. quicken und quick lebendig machen, beleben. redden rot machen, röten. ripen und ripe reif machen, reifen, zeitigen. roughen rauh machen. sharpen und sharp scharf machen, schärfen. shorten und short kurz machen, kürzen. Ricken krank machen, entkräften. slacken und slack schlaff machen, lockern. amoothen und smooth glatt machen, glätten. soften sanft machen, besänftigen. stiffen steif machen. straiten straff machen. weeten süss machen, versüssen. ihicken dick machen, verdicken. ighten dicht oder eng machen. oughen zähe machen.

Furcht, Schrecken fyrhto f.

veaken und weak schwach machen, schwächen.

Thiten und white weiss machen, weissen.

heart en und heart beherzt oder mutig machen, ermutigen — von an heart Herz heorte f.

heighten hoch machen, erhöhen — von height Höhe hechto f. length en und length lang machen, verlängern — von length Länge lengt f.

light und light hell machen, erleuchten — light Licht lecht n.

Eigentümlich ist es, dass die englische Sprache vor derartige Verbagern romanische Vorsilben setzt, z. B.:

enliven und enlive beleben - life Leben.

enlighten und enlight erleuchten - light Licht.

embolden kühn machen — bold kühn.

dishearten entmutigen - heart Herz.

requicken wieder beleben - quick lebendig.

185. Ableitungen durch die Lingual-Liquida l.

Die Lingual-Liquida l wurde zum Zweck der Wortbildung, ebend wie die Liquida r, schon im Angelsächsischen (§. 97) bisweilen angewandt, um wiederholte, hin und hergehende, daher unbeständig und schwächlich erscheinende Handlungen oder wechselnde Zustände autzudrücken; diese Anwendung ist im Englischen allgemein geworden und findet sich in einer sehr grossen Menge von Neubildungen. Einige dieser Neubildungen lassen sich auf germanische Stämme zurückführen, andere schliessen sich an das Romanische an, wo das 1 zu ähnlichen Zwecken benutzt wurde (z. B. tremo – tremulo französ. tremblet), andere endlich sind Nachahmungen von Tönen und Erscheinungen. Die Wortstämme einer sehr grossen Zahl solcher Bildungen sind dem Sprackgefühle nicht deutlich (wie z. B. im Hochdeutschen Wörter wie "faseln, tändeln" u. a.), während andere, wie z. B. klingeln von klingen, mit klarem Bewusstsein gebildet sind.

## A. Alte Bildungen sind z. B.:

rustle rascheln, rauschen hristlan.
twinkle blinzeln, schimmern twincljan.
waddle watscheln, wackeln wædljan.
warble wirbeln hwearftljan.
wrestle ringen, sich balgen wræstljan.
wrinkle runzeln wrincljan.

B. Neue Bildungen, von deutlicher Abstammung, z. B.: bubble sprudeln, wallen — bub starkes Bier; sprudeln.

```
huckle kichern — chuck glucken, kichern.
cimple zerknittern — crimp kerben, kneipen.
rumble krümeln - crum, crumb Krume; krümeln.
cumple zerknittern — crump krumm.
ardle gerinnen — curd geronnene Milch; gerinnen machen.
abble bespritzen, plätschern — dap sanfter Schlag, Klaps; sanft
schlagen.
addle taumeln, wackeln — dade gängeln.
aggle beklunkern - dag Klunker.
azzle blenden - daze blenden.
rabble beklunkern — drab Schlumpe; beschmutzen.
raggle schleppen — drag schleppen.
ribble tröpfeln — drip triefen.
rizzle kräuseln - friz frisiren, kraus machen.
abble schnattern, plaudern — gab plaudern.
amble hoch spielen — game Spiel.
obble schlingen - gob der Bissen.
rabble grabbeln, krabbeln — grab greifen.
rumble murmeln, murren — grum mürrisch.
andle behandeln, befühlen — hand Hand.
ankle verwickeln, verwirren - hank Knäuel; Knäuel bilden.
ustle tummeln, drängen, stossen - just Turnier.
nabble nagen, knappern — knab nagen, zerbeissen.
:napple knacken, knappen — knap knacken.
inubble puffen — knub puffen.
naddle irre sein, vergessen - mad irrsinnig, toll.
ningle mischen — ming mengen.
nistle, misle, mizzle sprühen, fein regnen — mist Nebel.
nibble benagen, knaupeln — nib Schnabel.
rattle schwatzen, plaudern - prate schwatzen.
uibble witzeln - quib Stichelrede.
amble umherschweifen - roam umherschweifen.
uffle in Falten legen, zerknittern — ruff Halskrause.
3rabble kratzen, kitzeln - scrape kratzen.
Eribble kritzeln — scribe schreiben, zeichnen.
huffle hin und herschieben, mischen — shove schieben.
auffle schnüffeln — snuff schnauben, schnaufen.
auggle sich schmiegen, einwickeln - snug sich anschmiegen.
parkle funkeln — spark Funke; Funken sprühen.
prinkle sprenkeln — spring sprengen.
```

squabble streiten — squab durchprügeln.
startle erschrecken — start stutzen.
straddle sich spreizen — stride schreiten, sich spreizen.
straggle sich zerstreuen, umherschweifen — stray umherschweifen.
swaddle wickeln, windeln — swad Hülse.
topple kopfüber fallen — top Spitze, der obere Teil.
whizzle zischen — whiz zischen.
wrangle hadern — wring ringen, drehen.
wriggle sich hin und her bewegen — wrig sich hin und her bewegen.

## C. Neue Bildungen von undeutlicher Abstammung, z. B.:

babble papeln, plappern. baffle vereiteln, prellen. boggle stutzen, zögern. brabble zanken. buddle waschen. buffle verblüfft sein. bungle stümpern. bustle geschäftig sein, sich tummeln. cackle gackern, schnattern. coddle gelinde kochen, dämpfen. cuddle sich ducken. dan dle auf den Knien schaukeln, tändeln. drivel geifern, faseln. drizzle fein regnen. dwindle schwinden. faddle tändeln, verzärteln. faffle stammeln. famble stottern. fribble faseln, tändeln. fumble hin und her tasten. gaggle gackern, schnattern. gargle gurgeln. giggle kichern. goggle glotzen. guggle glucken, hätscheln, liebkosen.

higgle knickern, hökern. hobble humpeln. huddle hudeln. hustle schütteln, zucken. jangle klappern. jingle klingeln. juggle gaukeln. jumble durch einander mengen meddle sich einmischen, sich befassen. muzzle schnoppern, schnüffeln. paddle rudern, plätschern. puddle trübe machen, plantschen. puzzle verwirren, in Verlegenheit setzen. rattle rasseln. scramble grappsen, greifen. scuffle sich balgen. smuggle schmuggeln. struggle sich abmühen. stumble straucheln. tumble taumeln. tattle schwatzen, plaudern. trickle tröpfeln. whiffle flattern, faseln. wriggle sich hin und her bewegen. wrimple kräuseln, krämpeln.

## Ableitungen durch die Lingual-Liquida r.

186.

Die Ableitungen durch r, welche schon im Angelsächsischen in behränktem Maasse Wiederholung von Handlungen oder Wechsel von ständen bezeichneten, sind im Englischen zu einer häufigeren Anwenng gelangt und haben in Gemeinschaft mit den Ableitungen auf le angelsächsischen Frequentativa auf et an völlig verdrängt.

#### A. Alte Bildungen sind z. B.:

icker flattern, flackern flyccrjan.

itter ntter flattern flotrjan.

atter und shatter zerstreuen scateran.

nimmer schimmern scimerjan.

idder gleiten sliderjan.

ammer stammeln, stottern stamorjan.

hisper wispern hwisprjan.

ander wandern wandrjan.

hunder donnern bunorjan.

## B. Neue Bildungen von deutlicher Abstammung, z. B.:

labber plaudern, plappern — blab schwatzen.

lubber sich dicke Backen weinen — blub aufgeschwollen sein.

hatter plaudern, schwatzen - chat schwatzen.

ibber kauderwälsch schwatzen - gab plaudern.

limmer glimmen, flimmern — verwandt mit glisten glänzen.

anker nach etwas verlangen -- hank Hang, Steigung.

10 ver schweben, hin und her fahren — hove weilen, zaudern.

inger zögern, lungern — long lang.

maver zittern, trillern — quave zittern.

hiver sich schiefern, zertrümmern — shive Scheibe, Schnitte.

labber geifern, schlabbern - slab schleimig.

vaver schwanken, wackeln — wave wogen.

## C. Neue Bildungen von undeutlicher Abstammung, z. B.:

lunder faseln, stolpern.

latter klappern, klirren.

lter straucheln, stammeln.

litter flattern.

itter zerstückeln.

amper verwirren.

litter zerstreuen.

mutter murmeln.

pudder lärmen, rütteln.

quiver zittern.

shudder schaudern.

smatter stümpern, schmattern.

Loth, Gram,

smicker liebäugeln.
snicker kichern.
spatter spritzen.
splutter eilig sprechen, poltern.
sputter sprudeln.
squander verschleudern, verschwenden.
stagger taumeln.

stutter stottern.
swagger prahlen, schwadroniren.
tatter zerreissen, zerfetzen.
titter kichern.
totter wackeln, wanken.
twitter zwitschern, kichern.
whimper wimmern.

# 3. Bildung der Verba durch Zusammensetzung.

Die Bildung von Verben durch Zusammensetzung von Sub-187. stantiven mit Verben ist, so lange die letztern ihren Charakter beibehalten und nicht etwa als Participien den Charakter von Substantiven oder Adjectiven annehmen, wie dem Angelsächsischen, so auch dem Englischen fremd (§. 105), und wenn solche Zusammensetzungen scheinbar vorkommen, so sind sie nicht unmittelbar durch den Akt der Zusammensetzung dieser beiden Wortarten entstanden, sondern durch Uebertragung zusammengesetzter Substantiva in die Wortclassen der Verba, oder durch Rückableitung. So ist das Verbum hamstring die Knieflechsen durchschneiden, Uebertragung aus dem zusammengesetzten Substantivum hamstring die Knieflechse, von ham Kniekehle hamm f. und string Strang, Sehne string m.; das Verbum hoodwink die Augen verbinden, ist Uebertragung aus dem zusammengesetzten Substantivum hoodwink Kappenblendung, von hood Hut hôd m. und wink Wink Wie ferner im Angelsächsischen das Verbum handsellan einhändige eine Rückbildung aus dem zusammengesetzen Substantivum handselen f. ist, so ist auch das englische Verbum handsel auf das zusammesgesetzte Substantivum handsel zurückzuführen; ferner ist das Verbun waylay auflauern, Rückbildung von dem Substantivum waylayer Wegelagerer, von way Weg weg m. und layer einer der sich legt oder lagert; soothsay wahrsagen, Rückbildung von soothsayer Wahrsager, von sooth Wahrheit sôð n. und sayer; ringlead aführen, Rückbildung von dem Substantivum ringleader Rädelsführe, von ring Ring, Kreis, Schaar hring m. und leader Leiter lædere m.; partake Teil nehmen, Rückbildung von partaker (für part-taker) Teilnehmer, von dem romanischen part Teil und taker Nehmer: motheat vernichten, Rückbildung von dem adjectivischen motheaten von Motten gefressen, von moth Motte modde f. und estes gegessen eten (vgl. §. 158. 3 und §. 221 II. A. 1).

Wie im Angelsächsischen (§. 158), so sind auch im Englischen die Participia einer Zusammensetzung mit Substantiven fähig, z. B. iea – faring, snow – erowned; da diese Wortbildungen aber durchtens den Charakter von Adjectiven haben, so werden sie unter der Billung der Adjectiva behandelt werden.

Die Bildung von Verben durch Zusammensetzung von Adjectiven 188. nit Verben war im Angelsächsischen nur auf die Adjectiva full und efen beschränkt; diese Bildungen sind im Englischen bis auf das inzige, fulfill erfüllen fulfyllan verloren gegangen (§. 106); andere cheinbare Zusammensetzungen von Adjectiven mit Verben sind als Jebertragungen oder Rückbildungen aus zusammengesetzten Substaniven oder Adjectiven anzusehen; so ist z. B. , to dry - nurse ein Kind ohne Mutterbrust ernähren" nicht eine Zusammensetzung aus dem Adjectivum dry trocken und dem Verbum nurse nähren, sondern eine Jebertragung von dem zusammengesetzten Substantivum dry-nurse sigentlich strockene Amme, Kinderwärterin; to white-wash ist nicht Zusammensetzung von dem Adjectivum white weiss und dem Verbum wash waschen, sondern Rückbildung aus dem zusammengesetzten adjectivischen white-washed weiss gewaschen; ebenso verhalt sich to new-make erneuern zu new-made, new-mould amformen zu new-moulded.

Die Bildung von Verben durch Zusammensetzung von Partikeln 189. mit Verben schliesst sich vollständig an die angelsächsische Bildungsweise an (§. 107); die Zusammensetzung ist in allen Fällen eine tehte, d. h. die Partikel ist fest mit dem Verbum verbunden und hat keinen Ton. Die Partikeln, welche mit den Verben zusammengesetzt werden, sind teils trennbare, teils untrennbare.

Einige angelsächsische Partikeln sind im Englischen zum Zweck der Bildung von Zusammensetzungen ausser Gebrauch gekommen, nämlich eefter, æt, bî, ed, eft, forð, fram, ge, ongeán, geond, mid, neáh, meer, of, on, ôð, sam, samod, tô, wel, wiðer, ymb, þurh; andere sind war beibehalten, sind aber gar nicht, oder nur in beschränktem Masse in Neubildungen verwandt worden, namentlich â, for; wieder andere, welche im Angelsächsischen wenig gebräuchlich waren, haben im Englischen eine ausgedehntere Anwendung erfahren, namentlich un; die übrisind in beiden Sprachen im Gebrauch und sind im Englischen mit derselben oder mit ähnlicher Bedeutung zu Neubildungen angewandt verden.

## I. Einfache Zusammensetzung.

- 1. Die untrennbare Partikel a (angelsächsisch & §. 107, I. 1.) ist für das englische Sprachgefühl wohl ganz bedeutungslos geworden und hat daher zu keinen Neubildungen Veranlassung gegeben. Sie lehnt sich meist an das angelsächsische & an, im Allgemeinen dem hochdeutschen "er" entsprechend, tritt aber auch in einigen wenigen Fällen für die wenig bedeutungsvollen ge und on ein. z. B.:
- a b i d e bleiben, erwarten âbîdan.
- acknow anerkennen, ist auf oncnawan zurückzuführen, ebenso acknowledge, wolledge dem von lac Spiel abgeleiteten und nur in Zusammensetzungen vorkommenden læcan entspricht; letzteres Verbundient im Angelsächsischen, ohne dass es selbst eine besondere Bedeutung besitzt, zur Bildung von Verben.
- afford hergeben, erteilen, ist wahrscheinlich mit Veränderung des in dauf gefordjan fördern zurückzuführen.
- affright erschrecken, in Furcht setzen âfyrhtan in Furcht geraten.
- agrise grausen, erschrecken âgrîsan.
- alight sich niederlassen, absteigen âlîhtan.
- allot ausloosen, ist auf gehleótan loosen zurückzuführen.
- arise emporsteigen ârîsan.
- arouse erwecken, erregen ârâsjan.
- ashame beschämen åscamjan.
- aslake erschlaffen lassen, nachlassen åslacjan.
- awake neben awaken erwachen, erwecken âwacjan, âweccan, âwacnjan. award schützen, durch Urteilsprueh übergeben âweardjan.
- aware sich währen, sich hüten, warjan wahren, schützen, awerjan erwehren.
- 2. Die untrennbare Partikel be, angels. be, hochdeutsch be wird schon im Angelsächsischen (§. 107. I. 5) vornehmlich angewandt, um aus intransitiven Verben transitive zu bilden. Im Englischen ist diese Wortbildungsweise beibehalten und sowohl auf Wörter germanischer als auch romanischer Abkunft weiter ausgedehnt worden, und zwar mit der besonderen Bedeutung, dass durch diese Zusammensetzung Verba gehidet werden, deren Begriff ist: die Handlung des einfachen Zeitwort ausführen, so dass die Beziehung, welche bei dem einfachen Zeitwort eine adverbiale ist, für das zusammengesetzte eine ergänzende ist; wie z. B. im Hochdeutschen: weinen über einen Gegenstand, einen Gegenstand beweinen; nagen an einem Gegenstande, einen Gegenstand henagen u. s. w. In vielen Fällen haben die einfachen Verba im Englichen verbanden verba im Englichen verbanden ve

n neben der intransitiven Bedeutung auch die transitive aufgenommen haben daher mit den zusammengesetzten gleiche Bedeutung, nur bei den letztern die transitive Bedeutung kräftiger hervortritt,

#### A. Alte transitive Bildungen sind, z. B.:

11 befallen befeallan.

ul besudeln befŷlan.

t erzeugen begetan.

n beginnen beginnan.

rd umgürten begyrdan.

naw benagen begnagan.

ive beherrschen, behalten be-

ban.

ad köpfen, enthaupten be-

lfdjan.

old betrachten, beschauen be-

ıldan.

y belegen beleegan.

в belügen beleógan.

B. Neue transitive Bildungen sind z. B.:

ot beflecken.

Im besänftigen.

ance widerfahren, betreffen.

arm bezaubern.

oud umwolken.

bble benetzen.

ggle beklunkern.

ish bespritzen, benetzen.

ub besudeln.

ad betäuben, schwächen.

w betauen.

m verdunkeln.

zen schmücken, herausputzen.

aggle durch Schleppen be-

nkern.

ench tränken, befeuchten.

op betropfen, beträufeln.

ck eintauchen.

ng düngen, beschmutzen.

belock einschliessen belacan.

bemoan beklagen bemænan.

bereave berauben bereafjan.

beset besetzen besettan:

besmear beschmieren besmerjan.

bespeak anreden besprecan.

bestir anregen bestyrjan.

bestrew bestreuen bestreowjan.

bestride beschreiten, besteigen

bestrîdan.

betake ergreifen betacan.

bethink bedenken, erinnern bebencean.

beweep beweinen bewêpan.

bedust bestäuben.

bedwarf klein halten, im Wachs-

tum hindern.

bedie befärben.

befit passen, geziemen.

befoam beschäumen.

befool betören.

befortune widerfahren, begegnen.

befriend freundlich behandeln.

befringe befransen.

begrease mit Fett beschmieren.

begrim berussen, beschmutzen.

begrudge beneiden.

behoney mit Honig versüssen.

belabour bearbeiten, durchprügeln.

belace mit Spitzen besetzen,

bemask verhüllen.

bemire beschmutzen.

bemock verspotten.

benumb und benum erstarren, betäuben.

bepinch kneipen.

bepowder bepudern.

bepurple purpurrot färben.

bepraise belobigen.

berattle durch Rasseln betäuben.

berhyme in Reimen besingen.

bescrawl bekritzeln.

bescreen beschirmen.

bescribble bekritzeln.

beshrew verwünschen.

beslubber beschlabbern.

besmut berussen.

besot betören.

bespangle beflittern.

bespatter besudeln.

bespawl bespeien.

bespeckle besprenkeln.

bespew bespeien.

bespit bespeien.

bespot beflecken.

bespread bestreuen.

besprinkle besprengen.

besputter bespucken.

bestain beflecken.

bestead nützen, bewirten.

bestick bestecken.

bestink durchstänkern.

bestow erteilen, aufbewahren.

bestraddle besteigen.

bestud mit Nägeln besetzen.

beteem hervorbringen.

betoss erschüttern.

betrim schmücken.

betrust vertrauen.

bewail beklagen.

bewilder irre führen.

bewitch behexen.

bewrap verhüllen, umwickeln

C. Einige Zusammensetzungen werden im Englischen durch Vermittelung von Substantiven gebildet, so dass zu gleicher Zeit aus einem Substantivum ein Verbum gebildet und dieses, ohne dass es wirklich existirt, mit be zusammengesetzt wird; die Bedeutung ist dann im Allgemeinen: mit dem Begriff des Substantivs behandeln oder versehen in ähnlicher Weise wie im Hochdeutschen "besohlen", "besaamen", "bemänteln" u. a. Solche Verba sind z. B.:

beguile betrügen — guile Betrug.

beleaguer belagern - leaguer Lager.

benight durch die Nacht überraschen - night Nacht.

besiege belagern - siege Belagerung.

besnuff mit Schnupftabak besudeln - snuff Schnupftabak.

betroth verloben — troth Treue.

D. Intransitiva von deutlicher Zusammensetzung sind z. B.: beware sich wahren, sich hite become werden becwiman. bewarjan.

behappen sich ereignen.

belong gehören.

E. Für das englische Sprachgefühl undeutliche Zusammensetze haben z. B.:

behight verheissen behåtan, von hight heissen.

- ehoove gebühren behôfjan, engl. Substantivum behoof Behuf, Nutzen.
- elieve g(e)lauben gelêfan (gelŷfan) glauben, wo also das bedeutungslose ge in be übergegangen ist.
- Dequeath testamentarisch vermachen becweban; engl. Verbum defectivum quoth sagen.
- Deseech ersuchen bîsêcan; engl. seek suchen.
- Detide befallen, begegnen tîdjan; engl. Substantivum tide Zeit, Gezeit tîd f.

petray verraten; lat. tradere, französ. trahir.

bewray verraten — wrêgean anklagen.

3. Die trennbare Partikel for, ags. for, hochd. "ver" findet sich mit der Bedeutung des Vernichtens oder Verschlechterns in Wörtern, welche aus dem Angelsächsischen in das Englische herübergegangen sind (§. 107 I. 8). Englische Nachbildungen fehlen.

forbear sich enthalten, ablassen forberan.

forbid verbieten forbeódan.

fordo Abbruch tuen, verderben fordôn.

forget vergessen forgitan.

forgive vergeben forgifan.

førsake verlassen, entsagen forsacan.

ferspeak verbieten, verfluchen forsprecan.

forswear verschwören, falsch schwören forswerjan.

4. Die trennbare Partikel fore, ags. fore, hochd. "vor" bezeichnet vornehmlich zeitliches, doch auch räumliches "vor" (§. 107 I. 9). Da die Partikel eine selbstständige Bedeutung hat, so ist sie für Neubildungen verwandt worden.

Alte Bildungen, z. B.:

forebode voraussagen, verkündigen forebodjan.
foresee vorhersehen foreseon.
forespeak vorhersagen foresprecan.

Neue Bildungen, z. B.:

Oreadvise vorher warnen.
Oreappoint vorher bestimmen.
Orejudge vorläufig oder voreilig beurteilen.

foreknow vorher wissen. forerun vorher- oder vorauslaufen. foretell vorhersagen.

forewarn vorher warnen, verbieten.

5. Die untrennbare Partikel gain, ags. geán, ongeán, hochd. gegen, entgegen findet sich nur in wenigen und noch dazu fast eralteten Wörtern: gainsay widersprechen; gainstand (ags. ontednstandan) entgegenstehen (§. 107 I. 13).

6. Die trennbare Partikel in, ags. in, hochd. als Präposition "in", als Adverb "ein", "hinein" (§. 107 I. 14). Da die romanische gleichbedeutende Partikel ebenfalls in ist, welches durch Vermittelung des Französischen bisweilen in en (vor Lippenlauten in em) übergegangen ist, so kann man bei Neubildungen die Natur der Partikel nicht bestimmt unterscheiden. Die Natur des dem einfachen Verbum zukommenden Sprachstammes kann hier nicht massgebend sein, da die englische Sprache sehr häufig romanische Vorsilben vor germanischen Verben und umgekehrt verwendet.

Nach dem Vorgange angelsächsischer Compositionen wie insetten einsetzen, inbringen hineinbringen, würde z.B. in folgenden englischen Compositionen das in germanischen Stammes sein: inlay einlegen, mit eingelegter Arbeit versehen, inwreathe, intwine und intwist einflechten, incask in ein Fass tuen, inweave einweben u. a.

Verba germanischen Sprachstammes mit französischer Vorsilbe en sind z. B. enlighten erleuchten, enliven beleben; vielleicht ist in einigen das en für das angelsächsische on oder & eingetreten. Jedenfalls ist die Zusammensetzungsweise dem Sprachgefühle unklar.

7. Die untrennbare Partikel mis, ags. mis, hochd. "mis" (§. 107 I. 17) drückt Mangel, Falschheit oder Verderbtheit aus; da die Bedeutung der Vorsilbe in dem englischen Sprachgefühle sehr lebendig ist, so ist sie in vielen Neubildungen in Anwendung gekommen.

Alte Bildungen sind z. B.:

misdo Unrecht tuen misdôn. misfare übelfahren, Unglück haben misfaran. mishear falsch hören mishŷran. mislead verleiten, verführen mislædan. mislike nicht billigen, nicht mögen mislæjan.

Neue Bildungen z. B.:

misalledge unrichtig angeben.
misalledge unrichtig angeben.
misapply unrichtig anwenden.
misapprehend misversteben.
misassign irrig zueignen.
misbecome übel anstehen.
misbehave sich schlecht betragen.
misbelieve falsch glauben.
misbeseem übel anstehen.
miscall falsch nennen.

misconceive unrichtig auffassen misconduct übel führen. misconjecture falsch mutmassen misconstrue falsch auslegen miscounsel übel beraten. misdate falsch datiren. misdeal die Karten falsch geben sich vergeben. misdeem verkennen. misdemean one's self sich übel benehmen.

misdraw falsch zeichnen.
misemploy übel anwenden.
misfall befallen (Unglück).
misform verunstalten.
misgovern übel verwalten.
misguide irre führen.
mishappen fehlschlagen.
misimprove verschlimmern.
misinform falsch berichten.
misinterpret falsch auslegen.
misjudge falsch beurteilen.
mislay unrecht legen, verlegen.

misprint falsch drucken, verdrucken.

mispronounce unrichtig aussprechen.

misrelate unrichtig erzählen. misreport falsch berichten. misrepresent falsch darstellen. misshape verunstalten.

mistake eins für das andere neh-

men, sich irren.

misterm falsch benennen.

mistrust mistrauen.

misunderstand misverstehen.

8. Die trennbare Partikel out, ags. ût, hochd. "aus" drückt ursprünglich und im Besonderen auch im Angelsächsischen das Verlassen des Innern aus (§. 107 I. 30); im Englischen schliesst sich an diese ursprüngliche Bedeutung noch eine bildliche an, nämlich das Uebertreffen.

Die eigentliche lokale Bedeutung hat out nur selten in englischen Compositionen; in den meisten Fällen wird out von dem Verbum getrennt und hinter dasselbe gesetzt, so dass z. B. ausgehen nicht to outgo, sondern to go out, herauslaufen nicht outrun, sondern to run out heisst; dagegen bezeichnet outrun mehr laufen als ein Anderer, durch Laufen überholen. Die ursprüngliche Bedeutung von out findet sich in folgenden Zusammensetzungen: outbud hervorsprossen, outbar ausschliessen, outpour ausgiessen, outwind herauswinden, outwrest herausdrehen, herauszwingen.

Die bildliche Bedeutung übertreffen, welche dem Angelsächsischen fast fremd ist, findet sich im Englischen sehr häufig, z. B.:

outact übertreffen.

outbid überbieten.

outblush in Röte überstrahlen.

outbrave durch Kühnheit übertreffen, trotzen.

ontclimb darüber | hinausklettern, überklettern.

outdare Trotz bieten.

outdo übertreffen.

outdrink im Trinken übertreffen, niedertrinken. outface durch unverschämtes Ansehen aus der Fassung bringen. outfly durch Fliegen übertreffen, überfliegen.

outgrow über den Kopf wachsen. outlive überleben.

outnumber an Zahl übertreffen. outride im Reiten überholen.

outshine überstrahlen.

outweigh überwiegen.

outwit überlisten.

9. Die trennbare Partikel over, ags. ofer, hochd. "über" findet sich nach Vorgang des Angelsächsischen 1) mit dem Nebenbegriff der Ruhe, also an der Oberfläche, auch bildlich in Bezug auf Rang; 2) mit dem Nebenbegriff der Bewegung, also Ueberschreitung der räumlichen Grenzen; 3) Ueberschreitung des quantitativen Masses. In vielen Zusammensetzungen gehen diese drei Bedeutungen in einander über oder finden zu gleicher Zeit Statt (§. 107 I. 21).

overact übertreiben, zu viel tuen.
overbear überwältigen.
overboil überkochen.
overburden überbürden.
overcharge überladen.
overcomeüberwältigen of er cwiman.
overcount überschätzen.
overcover überdecken.
overdo zu viel tuen of erdôn.
overflow überfliessen of erflowan.
overgo übersteigen of ergân.
overhang überhängen.
overheat übermässig erhitzen.

overlay an der Oberfische belegen oferlecgan.

overlive überleben, zu lange leben oferlibban.

overlook überblicken, übersehen, vernachlässigen.

overrate überschätzen.

overset umstürzen ofersettan.

overstep überschreiten.

overstep überschreiten.

overturn umstürzen.

overwhelm überdecken, überwäl-

10. Die untrennbare Partikel un ist, wenn sie in Zusammensetzung mit Verben steht, auf das angelsächsische on (mit privativem Sinn) (§. 107 I. 22. 31) und and zurückzuführen; da sie privativ wirkt, so hat sie eine ganz ähnliche Wirkung wie das vornehmlich mit Adjectiven zusammengesetzte un. Der ungemein häufige Gebrauch des letzteren un hat Veranlassung gegeben, in Folge der Macht der Gewohnheit diesem Gebrauche noch eine weitere Ausdehnung zu geben und denselben fruchtbar zu machen; jedenfalls fasst der Engländer das vor Adjectiven und vor Verben stehende un als ein und dasselbe Wort auf, so dass in seinem Sprachgefühle z. B. to ung lue nicht "entleimen", sondern "ungeleimt machen" heisst. Viele derartige zusammengesetzte Verba entstehen durch Vorsetzung des un vor ein Substantivum oder Adjectivum, welches dadurch zum Verbum wird.

tigen.

## A. Alte Bildungen sind z. B.:

un bin dentbinden, losbinden unbindan, onbindan und antibindan.
un yoke abjochen, vom Joche losspannen ungeócjan.
un lock aufschliessen, öffnen unlücan, onlücan.
un do auflösen, zerstören ondôn.
un tie losbinden, entbinden ontýgean.

n d loswinden, aufwinden onwindan.

eath lossiechten, aufflechten onwridan.

Bei unloose auflösen wirkt un nicht privativ, sondern verstärkend, r Begriff von loose lösen schon privativ ist; ebenso im Angelischen lýsan und onlýsan.

## B. Neue Bildungen, z. B.:

m entwaffnen.

ir entriegeln, aufriegeln.

ed aus dem Bette bringen.

guile aus dem Irrtum reis-

, aufklären.

witch entzaubern.

shop der Bischoffswürde be-

ben.

t das Gebiss abnehmen, ab-

men.

ind sehend machen, erleuch-

It aufriegeln.

ne die Knochen ausnehmen.

wel ausweiden.

x aus einer Schachtel heraus-

ımen.

idle abzäumen.

1ckle abschnallen.

ırden entbürden.

1ry aufgraben, ausgraben.

itton aufknöpfen.

ge aus einem Käfig befreien.

p die Mütze abnehmen.

se aus dem Futteral nehmen,

hüllen.

1 ain losketten, entfesseln.

large von einer Anklage los-

echen.

12rm entzaubern.

ap loshaken.

ose aufschliessen.

lothe entkleiden.

uncoif enthauben.

un cord losbinden.

uncork entkorken.

uncover aufdecken.

uncrown der Krone berauben.

uncurl entkräuseln.

undress entkleiden.

unfasten losmachen.

unfetter entfesseln.

unfold entfalten.

unfurl aufwickeln, das Segel bei-

setzen.

ungird losgürten.

unglue das Geleimte losmachen.

ungrease von Fett reinigen.

unhallow entheiligen.

unhang loshängen.

unhasp loshākeln.

unhinge aus den Angeln heben.

unhood (dem Falken) die Kappe

abnehmen.

unhoodwink dasselbe.

unhook aufheben.

unjoin trennen.

unking enttronen, der königlichen

Würde berauben.

unknight der Ritterwürde be-

rauben.

unleave entlauben, entblättern.

unlink losketten.

unload entladen.

unmake vernichten.

unmask entlarven.

unmast entmasten. unmould umformen. unnail von den Nägeln losmachen. unnerve entnerven, schwächen. unpeople entvölkern. unqueen eine Königin absetzen. unravel entwirren, entwickeln. unriddle enträtseln. unrig abtakeln, entkleiden. unrip auftrennen. unrobe entkleiden. unroof aufdecken, das Dach abnehmen. unroot entwurzeln. unsaddle absatteln. unsay widerrufen.

unsettle wegrücken, umstossen.
unsettle wegrücken, umstossen.
unsew auftrennen.
unsheathe aus der Scheide ziehen.
unshoe die Hufeisen abnehmen.
unspeak widerrufen.
unstop aufstöpseln, von einem Hindernisse befreien.
unstring lostrennen.
unswear eidlich widerrufen.
untangle entwirren.
untie aufbinden, entbinden.
untwise aufdrehen.
untwist aufdrehen, aufflechten.

unveil entschleiern.

unwrap auswickeln.

11. Die trennbare Partikel under, ags. under, hochdeutsch unter, drückt 1) nach Vorgang des Angelsächsischen (§. 107, I. 28) in lokaler Beziehung den Gegensatz vom angelsächsischen ofer aus mit der Nebenbedeutung des Stützens oder Bedecktseins; 2) weiter ausgeführt, als Gegensatz des englischen over das Nichterreichen des quantitativen Maasses.

## A. Alte Bildungen:

unseal entsiegeln.

un der bear ertragen underberan.
un der go sich unterziehen undergangan.
un der lay unterlegen underlecgan.
under set untersetzen undersettan.
under stand verstehen understandan.
under write unterschreiben underwritan.

## B. Neue Bildungen:

1) mit lokaler Beziehung:

under bind unterbinden. under drain durch unterirdische

Canäle trocken legen.
undergird untergürten.
underprop unterstützen.
understroke unterstreichen.

underline unterstreichen.
undermine unterminiren.
undertake unternehmen.
underweave unterweben, eine weben.

## 2) mit quantitativer Beziehung:

nderbid zu wenig bieten.
nderdo nicht ganz beendigen.
nderlet unter dem Werte verpachten.

underrate zu gering anschlagen. undersell unter dem Werte verkaufen.

undervalue unterschätzen.

nderprize unterschätzen.

12. Die trennbare Partikel up, angels. up, hochdeutsch auf, wird m Allgemeinen in Zusammensetzungen angewandt, in welchen der Beriff der lokalen Bewegung von unten nach oben enthalten ist (§. 107. 29). Diese Art der Zusammensetzung ist im Laufe der Zeit seltener zeworden, indem an ihre Stelle die Verwendung des einfachen Verbs und des von ihm getrennten Adverbs up getreten ist.

#### A. Alte Bildungen.

up be ar aufheben, emporheben upâberan. up braid vorwerfen, beschuldigen upgebregdan. up he ave aufheben, emporheben uphebban. up le ad aufleiten, emporleiten uplædan. up rise aufstehen upârîsan.

#### B. Neue Bildungen:

upbind aufbinden, in die Höhe binden.

uphold aufhalten, emporhalten.

upraise emporheben.

uprear aufrichten, auferziehen.

uproll aufrollen.

uprouse aufstören.

upset umwerfen, das Unterste nach oben kehren.

upstart auffahren, aufspringen.

uptear ausreissen, emporreissen.

upturn umkehren, nach oben kehren.

upwhirl emporwirbeln.

upwind aufwinden.

13. Die trennbare Partikel with, ags. wið, verwandt mit dem nochdeutschen "wider" in der Bedeutung "entgegen". Solche Zusammensetzungen sind nur spärlich im Gebrauch; sie drücken wie im Angelsächsischen im Allgemeinen einen Gegensatz aus, und zwar entweder Inne Nebenbeziehung, oder mit der Nebenbeziehung des wechselseitigen hin und wider, oder des Entfernens in feindlicher Absicht, z. B.: withdraw zurückziehen, sich verziehen, widerrufen. with hold zurückhalten, vorenthalten. with say abläugnen, widersprechen widsecgan. with stand widerstehen widstandan.

## II. Mehrfache Zusammensetzung.

Zusammensetzung von Partikeln mit zusammengesetzten Verben, also mehrfache Zusammensetzung, findet sich im Englischen weniger als im Angelsächsischen, vornehmlich deshalb, weil im Angelsächsischen die Partikel-Composition überhaupt mehr üblich war, als es im Englischen der Fall ist. Nur die Partikeln mis und un, welche sich vor allen anderen durch ihre kräftige Bedeutung auszeichnen, können vor zusammengesetzte Verba treten und auch nur in den Fällen, wenn die Bestandteile der letzteren dem Sprachgefühle des Engländers wenig gesondert erscheinen. Beispiele solcher mehrfachen Zusammensetzungen sind:

misbecome übel anstehen.
misbehave sich schlecht betragen.
misbelieve falsch glauben.
misbeseem übel anstehen.
misbestow unpassend verteilen.
unbesot klüger machen, enttäuschen.

unbewitch entzaubern.

- unhoodwink (dem Falken) die Kappe abnehmen.
- unharbour (den Hirsch) vom Lager auftreiben — von harbour Herberge und beherbergen, ags. hereberge f. Herberge, herebirigan beherbergen.

## 4. Bildung der Verba durch Zusammenziehung.

190. Während im Angelsächsischen die Negation ne mit verschiedenen Formen der Verba habban, wesan, willan und witan zusammengezogen wurde, finden diese Zusammenziehungen im Englischen, wo an die Stelle von ne das aus näwiht entstandene not getreten ist, nicht mehr Statt; dagegen wird can mit not stets zu cannot zusammengezogen.

# II. Bildung der englischen Substantiva.

## 1. Bildung der Substantiva durch Laut und Ablaut

191. Von den stark conjugirten Verben haben sich durch blossen Laut und Ablaut, bisweilen unter Einwirkung von Umlaut, im Angelsäch-

ischen unmittelbar Substantiva gebildet, welche mit mehr oder weniger eränderten Formen in das Englische übergegangen sind; vokalische bleitungssilben, welche beim Uebergange des Angelsächsischen in das Inglische überhaupt verloren gegangen sind, finden sich niemals, und ur in einigen Fällen lässt sich eine frühere Einwirkung derselben an Vörtern entdecken, welche den Umlaut bewahrt haben. Ausser den aus em Angelsächsischen übergegangenen englischen Substantiven giebt es uch einige Neubildungen und Uebertragungen. Solche substantivische Nurzelstämme sind z. B.:

```
Nurzelstämme sind z. B.:
3and das Band bend m. - bind binden bindan.
eat der Schlag - beat schlagen beátan.
id Gebot — bid bieten, bitten beodan und biddan.
sait die Beitze, Speise bat f.
                                      von bite beissen bîtan.
pite Biss bîte m.
bit der Bissen, das Gebiss bit m.
blow das Wehen, der Wind — blow blasen blawan.
abode der Wohnort — abide bleiben âbîdan.
break Bruch bræc na
                         break brechen brecan.
breach Bruch brice m.
choice Wahl (franz. choix) — choose wählen ceósan.
crow die Krähe - crow krähen, crâwe f. Krähe.
do das Tuen — do tuen dôn.
draw Zug gedræg m. - draw ziehen dragan.
drench Trank drence m.
                            drink trinken drincan.
drink Trank drine m.
drive Fahrt
                          drive treiben, fahren drîfan.
drove Heerde draf m.
fall Fall fall fallen feallan.
fight Gefecht feoht f. — fight fechten feohtan.
fly Fliege fleóge (flŷge) f. — fly fliegen fly.
found der Fund — findan finden find.
go Gang — go gehen gôn.
grave Grab græf n. - grave graben grafan.
heave Hub — heave heben hebban.
help Hülfe help f. — help helfen helpan.
hew Niederlage hedw m. — hew hauen hedwan
hold Halt geheald m. — hold halten healdan.
load Ladung, Last hlæd n. — load laden ladan.
ride Ritt
road Landstrasse rad f. ride reiten ridan.
```

```
rise Aufstehen — rise aufstehen rîsan.
run Lauf — run rinnen rinnan.
shake Erschütterung — shake erschüttern scacan.
shape Gestalt gescap n. — shape gestalten scapan.
shave Schnitzmesser scafa m. — shave schaben scafan.
shear die Schur scearu f. - shear scheeren sceran.
shine der Schein scînna m. — shine scheinen scînan.
shoot Schuss
                         shoot schiessen sceotan.
shot Geschoss gescot n.
shrink das Schrumpfen - shrink schrumpfen scrincan.
slide das Gleiten slîde m. — slide gleiten slîdan.
smite der Schmiss - smite schmeissen smitan.
song Gesang sang m. — sing singen singan.
speech die Sprache, Rede spræc f. - speak sprechen sprecan.
spring Quelle spring m. — spring springen springan.
stand Ständer stand — stand stehen standan.
stick Stock sticca m.
                                    stick stecken stecan.
stock Stock stocc m.
stake Pfahl stacu f. u. staca m.
stench Gestank stenc m.
                             stink stinken stincan.
stink Gestank stinc m.
sting Stachel, Stich sting m. — sting stechen stingan.
swear Schwur swaru f. — swear schwören swerjan.
swell das Schwellen m. — swell schwellen swellan.
swim das Schwimmen — swim schwimmen swimman.
swing das Schwingen swing m.
                                 swing schwingen swingan.
swinge der Schwung swenge m.
tread Tritt trede m.
                         tread treten tredan.
trode Tritt trôd f.
wake das Wachen
                            wake wachen wacan.
watch Wachen wæcce f.
writ Schrift writ n. - write schreiben wrîtan.
```

# 2. Bildung der Substantiva durch Uebertragung.

192. In §§. 181 und 182 ist erörtert, dass viele schwache Verben in Folge des Verschwindens der vokalischen Ableitungssilben gleiche Form mit den ihnen zu Grunde liegenden oder in gleicher Weise abgeleiteten Substantiven haben; es ist daher nicht zu verwundern, dass sich die Engländer an die Formengleichheit der Verba und Nomina gewöhnten

her ebensowohl ein eigentliches Nomen als Verbum, wie ein ches Verbum als Nomen gebrauchten. In den meisten Fällen chwierig zu entscheiden, ob ein Nomen früher als ein Verbum da er umgekehrt, doch kann es nicht bezweifelt werden, 1) dass en englischen Substantiva, welche in ihrer Form mit den Infiniark conjugirter Verba übereinstimmen und für welche im Angelhen keine entsprechende Substantiva nachgewiesen werden können, agungen von Verben in die Wortclasse der Substantiva sind — wie im Hochdeutschen jeder Infinitivus als Substantivum bewerden kann; dahin gehören von den im vorigen §. angeführten z. B. be at der Schlag, do das Tuen, ride der Ritt, drive urt, fall der Fall u. a. m.

rner sind 2) als Uebertragungen anzusehen diejenigen Substanf le, welche eine est wiederholte Tätigkeit ausdrücken und mit ichbedeutenden Verben gleiche Form haben; auch gehören hierhst wahrscheinlich die Frequentativa auf r (vgl. §. 185 u. 186) ich wie im Hochdeutschen die Verba schnüffeln, tändeln, krümeln, n, jedenfalls eher gebildet sind, als die Substantiva das Geel, das Schnüffeln, das Tändeln, das Krümeln, das Geplapper. Substantiva, welche unzweiselhaft als Uebertragungen von gleichen Verben angesehen werden müssen, sind z. B.:

r das Klappern.

e das Geschwätz.

e das Glotzen.

e das Gekicher.

e das Geklapper.

e das Geklingel.

e das Gaukeln.

e das Gemisch.

le das Gemisch.

le das Geschwätz.

e die Verwirrung, Verlegen-

quibble das Witzeln.

rattle das Gerassel.

stumble das Straucheln.

struggle das Abmühen.

sparkle das Gefunkel, Funkeln.

scribble das Gekritzel.

scuffle das Balgen.

shuffle das Umherschieben.

tumble das Taumein.

tattle das Schwatzen.

titter das Kichern.

twitter das Zwitschern.

Auch Adjectiva können in die Wortclasse der Substantiva überwie auch sehon im Angelsächsischen solche Uebertragungen Statt (§. 111); solche Fälle sind: a) die Bezeichnungen für Personen, zu einem Volke oder zu einer Partei gehören z.B. an Italian, istian; b) einige Bezeichnungen anderer Eigenschaften von Perwelche namentlich im Plural als Substantiva gebraucht und als flectirt werden, z.B. the nobles die Edelen, the natives die

Eingebornen, the heathens die Heiden, die blacks the Schwarzen (Neger), the whites die Weissen (Gegensatz von Negern), betters Leute von besserem Stande, elders Personen welche älter sind, inferiors Personen welche untergeordnet sind, u. a. m.; c) viele andere Adjectiva können nur im Plural als Substantiva gebraucht werden, werden aber nicht mit dem s des Plurals versehen, z. B. the poer die Armen, the rich die Reichen, the dead die Todten; d) einige Neutra, in seltenen Fällen im Singularis wie the best das Beste, the worst das Schlechteste, häufiger im Pluralis, wie eatables essbare Gegenstände, Speisen, movables bewegbare Gegenstände, greens Gemüse, sweets Süssigkeiten.

4) Auch jedes andere Wort kann in besonderen Fällen, wenn weniger der Begriff desselben, als vielmehr das Wort selbst Gegenstand der Betrachtung wird, als Substantivum behandelt werden z. B. the "if" and the "but" das "wenn" und das "aber", oder im Pluralis the ifs and the buts, the ups and downs.

# 3. Bildung der Substantiva durch consonantische Ableitung.

verwandten Consonanten sind nur zum Teil zu demselben Zweck in der englischen Sprache erhalten und werden als solche zu Neubildungen benutzt, während andere zwar in die englische Sprache übergegangen, aber von dem Sprachgefühle nicht mehr als Ableitungsmittel anerkannt sind und nicht mehr zur Bildung neuer Substantiva dienen; der hierdurch entstehende Verlust wird durch eine weitere Ausdehnung des Gebrauchs der ersteren Consonanten gedeckt.

Diejenigen Consonanten, welche nicht mehr zu Neubildungen angewandt werden, sollen im Folgenden keine Berücksichtigung finden.

194. Ableitungen durch die Labial-Liquida r.

Die Substantiva auf er, welche männliche Personen in Rücksicht auf ihre Tätigkeit bezeichnen, entsprechen den angelsächsischen Substantiven auf ere (§. 117). Wie im Angelsächsischen werden diese Wörter vornehmlich durch Anhängung von er an den Stamm des Infinitivus gebildet, bisweilen werden sie von Substantiven abgeleitet.

A. Alte Bildungen sind z. B.: baker Bäcker bæcere — bake backen bacan.

hider Zänker cîdere - chide zanken cîdan. ealer Händler dælere - deal teilen, handeln dælan. rinker Trinker drincere - drink trinken drincan. irmer Landwirt fearmere — farm Land bauen fearmjan. ghter Fechter feohtere — fight fechten feohtan. sher Fischer fiscere — fish fischen fiscjan. illower Nachfolger, Anhänger folgere — follow folgen folgjan. wler Vogelfänger fugelere - fowl Vögel fangen fugeljan. raver Gravirer grafere — grave graben, graviren grafan. rinder Schleifer, Müller grindere - grind mahlen, schleifen grindan. arper Harfner hearpere - harp die Harfe spielen hearpjan. opper Hüpfer, Tänzer hoppere — hop hüpfen hoppan. istener Lauscher hlystenere - listen lauschen hlystan. nader Leiter, Führer lædere — lead leiten lædan. eaper Springer hledpere — leap springen, laufen hledpan. earner Schüler leornere — learn lernen leornjan. iper Pfeiser pipere — pipe die Pfeise pîpe s. layer Spieler plegere - play spielen plegjan. eader Leser rêdere — read lesen rêdan. 'ider Ritter, Reiter rîdere — ride reiten rîdan. linger Sänger sangere — sing singen singan. sower Säer sawere - sow säen sawan. shaver Barbier scafere — shave schaben, rasiren scafan. Bleeper Schläfer slæpere — sleep schlafen slæpan. washer Wäscher wæscere — wash waschen wæscan. Writer Schriftsteller writere - write schreiben wrîtan. monger Händler mangere — engl. Verbum fehlt mangjan. wagoner Fuhrmann wægnere — wagon Wagen wægen m. B. Neubildungen sind in ungemein grosser Zahl vorhanden, indem diese Ableitungsweise in Bezug auf andere Wörter sowohl angel-Achsischen, als auch fremden Ursprungs angewandt wird; meist werden liese Ableitungen durch Anhängung von er an den Infinitivus von <sup>7</sup>erben, bisweilen durch Anhängung an Substantiva gebildet. ind in Bezug auf Orthographie die in §. 71. 1. 3. 4 und §. 82. 2. a. c. angegebenen Regeln zu beachten. z. B.: anker Bankier - bank Bank. deceiver Täuscher - deceive arrier Träger — carry tragen. täuschen. Opier Abschreiber, Copist defender Verteidiger — defend copy abschreiben. verteidigen. delayer Zögerer — delay zögern. ancer Tänzer — dance tanzen.

deliverer Befreier — deliver befreien.
dier Färber — die färben.
digger Gräber — dig graben.
hatter Hutmacher — hat Hut.
invader Eindringling — invade eindringen.
maker Verfertiger — make machen.

potter Töpfer — pot Topf.

painter Maler — paint malen

purifier Reiniger — purify

reinigen.

saddler Sattler — saddle Sattel.

tanner Gerber — tan gerben.

teacher Lehrer— teach lehren.

trader Händler — trade handeln.

C. Diese eigentliche angelsächsische Ableitungssilbe er ist mit der lateinischen Ableitungssilbe or, welche in das französische eur übergegangen ist, mit dem französischen ier und in einigen Fällen mit den lateinischen Ableitungssilben aris und arius in vielfache Mischung getreten.

So schreiben die Engländer, wahrscheinlich verführt durch Wörter wie tailor (franz. tailleur), auch sailor statt sailer Schiffer (von angelsächsischen segeljan, engl. sail segeln); ferner werden nach Vorgang der romanischen Wörter familiar, vicar, scholar u. a. die Abletungen von beg bitten und lie lügen geschrieben beggar Bettler, liar Lügner, statt begger und lier. — Bei einigen Wörtern ist vor die Endung er ein i oder y eingeschoben, z. B. lawyer Advokat — law Gesetz; brasier Kupferschmied — brass Messing, Kupfer; glazier Glaser — glaze mit Glasscheibe versehen; clothier Tuchmacher — cloth Tuch; — solche Fälle können kaum durch Einflusdes Französischen erklärt werden, da gerade die grössere Zahl der französischen Wörter beim Uebergange in das Englische das i fallen lässt z. B. französisch prisonnier, englisch prisoner; franz. officier — engl. officer; franz. huissier — engl. usher; franz. marinier — engl. mariner.

## 195. Ableitungen durch die Dental-Aspirata th.

Die angelsächsischen Substantiva auf & waren von jedem der drei Genera und hatten sowohl concrete, als auch abstracte Bedeutung. Die im Englischen nur die Ableitungen mit abstracter Bedeutung gen. der durch Neubildungen vermehrt worden sind, so ist ersichtlich, dass in Sprachgefühl nur allein bei diesen das th als Ableitungsconsonant gill. Die hierher gehörigen Substantiva sind grösstenteils von Adjective, einige jedoch auch von Verben abgeleitet:

## Alte Bildungen:

irth Geburt — beorð neben byrd.
ilth Unrat, Unsauberkeit — fŷlð.
ealth Gesundheit hælð.
ength Länge lengð.
iath Mahd, das Mähen mæð.
iirth Freude merhð (mirð).
eomth Geräumigkeit rŷmð.
loth Langsamkeit, Faulheit slevð.
trenth Strenge, Stärke strengð.
ilth Anbau, Bearbeitung tilð.
ruth Treue, Wahrheit treóð (trývð).

Abgewichen von der Regel sind feud Fehde fahr (vom ags. für sindlich; engl. foe), heat Hitze hær; hight Höhe hechto (hýhto), heft Diebstahl beóft (bŷft).

## Neue Bildungen:

readth Breite — broad breit.

lepth Tiefe — deep tief.

learth Teuerung — dear teuer.

growth Wachstum — grow wachsen.

tealth Diebstahl — steal stehlen.

pilth Verschüttung — spill verschütten.

wealth Wohlhabenheit — well wohl.

pidth Weite — wide weit.

parmth Wärme — warm warm.

Ableitungen durch die Guttural-Tenuis c oder deren 196 Verdoppelung ck.

Wie schon im Angelsächsischen die Ableitungen durch c in Bezug uf Bedeutung keinen bestimmten Charakter hatten und in Betreff ihrer bstammung meist unklar waren, so ist dies noch mehr im Englischen er Fall in Betreff der Wörter, welche sich auf oc oder ock endigen; ährend diese Silbe bei einigen verkleinernd zu wirken scheint, kann bese Einwirkung bei anderen durchaus nicht nachgewiesen werden.

Die englischen Neubildungen sind zum grössten Teil Kunstaus-Tücke, Bezeichnungen für Werkzeuge oder andere Gegenstände des Endbaues, der Schifffahrt, und daher in der Schriftsprache weit weniger Ebräuchlich, als im Munde des weniger gebildeten Volks, welches im Allgemeinen weit leichter neue Wörter bildet, als die durch die Schriftsprache in Schranken gehaltenen gebildeten Volksclassen.

Alte Bildungen sind z. B.:

bullock junger Stier, Bulle bulluca m. mattock Haue, Karst mathôc, mattoc, mattuc. ruddoc Rotkehlchen rudduc, vom ags. u. engl. rud rot.

Neue Bildungen, meist von sehr zweifelhafter Abstammung sind:

Fischfangen.

buttock Hinterteil, Steiss.

futtocks Plur. die Kniehölzer.

hammock Hängematte.

hardock Klette.

harlock Ackersenf, Klette.

hattock ein Haufen Garben,

Hocke.

hassock Matte, Polster.
havock Verwüstung.
hillock Hügelchen — hill Hügel.
hullock Beisegel.
hummock Anhöhe.
paddock Gehäge, Grasland.
paddock Kröte — padde f. Kröte,
Frosch.
pinnock Meise.

## 197. Ableitungen durch die Consonanten-Verbindung ng.

Diese Ableitungen schliessen sich teils an die angelsächsischen concreten Maskulina auf ing, im Besonderen auf ling, teils an die abstracten Feminina auf ing (ung) an.

1. Die Ableitungssilbe ing, in Anschluss an die angelsächsische Silbe ing zur Bezeichnung männlicher Personen oder bisweilen auch von Sachen, ist ausser in den Wörtern, die schon im Angelsächsischen vorhanden waren, nur wenig im Gebrauch. Im Allgemeinen drücken sie, wie im Angelsächsischen, Abkunft oder Abhängigkeit aus

## A. Alte Bildungen:

adeling und atheling Prinz, Königssohn æðeling. farthing Farthing (der vierte Teil eines penny) feórðing. king König cyning (cynig, cyng). niding Memme, schlechter Mensch niðing. shilling Schilling scilling.

B. Neue Bildungen, z. B.:

deviling Teufelchen — devil Teufel. gelding Wallach — geld castriren.

hilding Feigling, kriechender Mensch — heldan (hyldan) sich bücken. lording (neben lordling) Lordchen, Herrchen — lord Herr. whiting Weissling (Fisch) — white weiss.

2. Die Ableitungssilbe ling drückt in den durch sie gebildeten Wörtern Abkunft oder Abhängigkeit aus; meist wirkt sie diminutiv, was wahrscheinlich schon in dem Consonanten l begründet ist. Diese Ableitungsweise ist sehr fruchtbar an Neubildungen.

## A. Alte Bildungen:

darling Liebling deorling.
earthling Erdenbürger earbling und eorbling Landbauer, Diener.
fosterling Pflegling fosterling.
hireling Mietling hyreling.
nestling Nestling nestling.
youngling das Junge, junge Tier — geongling Jüngling.

#### B. Neue Bildungen:

casterling unzeitige Leibesfrucht — cast werfen. chickling Küchlein - chick, chicken Küchen. changeling Wechselbalg — franz. changer, wechseln. duckling Entchen — duck Ente. dumpling Kloss — dumpy kurz und dick. easterling Ostländer, Ostvogel - east Osten. footling Füsschen — foot Fuss. fatling junges Mastvieh — fat fett. firstling Erstling — first der erste. fondling Liebling, Schoosskind - fond zärtlich. fopling Närrchen - fop Narr. foundling Findling, Findelkind - found gefunden. gosling Gänschen - goose Gans. groundling Gründling (Fisch) — ground Grund. Greekling der wenig Griechisch versteht - Greek Grieche. gruntling Ferkel — grunt grunzen. kidling junge Ziege - kid Böckchen. kitling Kätzchen - kit Kätzchen. lordling (lording) Herrchen - lord Herr. nursling Pflegling - nurse pflegen. oakling junge Eiche - oak Eiche. popeling Päpstling - pope Papst. sapling Bäumchen - sap Saft.

seedling Sämling - seed Samen.

shaveling Mönch - shave scheeren.

silverling Silberling - silver Silber.

shorling (shoreling) geschornes Schaf, das Fell eines geschornen Schafes — shoren geschoren.

shearlings Plur. Felle von einschürigen Lämmern — shear scheeren. starling Staar — stær m. Staar.

sterling (für easterling) vollgültige Münze (Münze der Ostländer, Hansestädte).

stripling Gelbschnabel, junger aufgeschossener Mensch — stripdas Laub abstreifen.

twinling Zwillingslamm — twin Zwilling.

underling untergebener Mensch, Schwächling - under unter.

weakling Schwächling - weak schwach.

weanling entwöhntes Kind oder Tier — wean entwöhnen.

witling Witzling - wit Witz.

worldling weltlich gesinnter Mensch - world Welt.

yeanling Lämmchen — yean Lamm.

yearling Jährling --- year Jahr.

3. Der angelsächsische Gebrauch durch die Endung ung oder im aus Verben Substantiva zu bilden, welche eine Handlung oder einen Zustand ausdrücken, hat sich bis in das Englische hinein erhalten und sich hier noch so bedeutend erweitert, dass jedes Verbum die Grundlage für ein solches Substantivum sein kann; dabei ist die Endung ung allmählich ganz durch ing verdrängt worden. Diese Ableitungen können im vollständigen Sinne des Worts als Substantiva gebraucht werden, können aber auch an den Eigentämlichkeiten des Verbums Teil nehmen, indem sie als Gerundia den Casus regieren, den das Verbum selbst regiert. Von der Bezeichmung des Zustandes oder der Handlung kann sich die Bedeutung dieser Substantiva erweitern und besonders concreter werden, indem durch sie entweder das Erzengnis der Handlung, oder eine Summe von Gegenständen, durch welche die Handlung des Stammworts ausgeübt wird, bezeichnet werden können. So kann z. B. building die Handlung des Bauens, also das Bauen heisten, aber auch das Gebäude als Erzeugnis des Bauens; clothing kann die Tätigkeit des Kleidens, aber auch den Collectivbegriff Kleidung ensdrücken; being kann abstract das Sein, hierauf concret dasjenige was ist, das Wesen, das Geschöpf bezeichnen. Durchschnittlich sind derartige Substantiva aus Verben abgeleitet, ausnahmsweise jedoch, wie

etwa das deutsche "Waldung" direct von Substantiven, z. B. taverning das Schmausen in einem Gasthause (tavern).

## Ableitungen durch die Consonanten-Verbindung ness. 198.

Die angelsächsischen Substantiva auf ness (nyss, niss) hatten abstracte Bedeutung und bezeichneten einen Zustand oder eine Eigenschaft. Abgeleitet wurden sie vornehmlich aus Adjectiven, doch kamen auch Ableitungen aus Substantiven und Verben ziemlich häufig vor. Im Englischen sind diese Eigentümlichkeiten noch mehr ausgeprägt. Zahl dieser Bildungen ist noch grösser, indem sie teils andere angelsächsische Wortbildungsweisen (z. B. durch t in ledst) ersetzt, teils sich auch auf romanische und andere Wörter ausgedehnt haben. hat sich diese Wortbildungsweise noch mehr auf Adjectiv-Stämme beschränkt. Dieses letztere Streben hat Veranlassung gegeben, dass inige Wörter, welche im Angelsächsischen von Substantiven abgeeitet waren, so umgewandelt sind, dass sie im Englischen als Abeitungen von Adjectiven erscheinen; so ist z. B. das angelsächsische vŷdnyss Notwerdigkeit, abgeleitet von dem Substantivum nead (nŷd) f. Not, in das englische neediness, als Ableitung aus dem Adjectivum leedy nötig, übergegangen; in ähnlicher Weise ist das angelsächische geradness Bereitschaft, abgeleitet aus dem Adjectivum gerad vereit, in das englische readiness, als Ableitung aus dem engischen Adjectivum read y bereit übergegangen, da ein englisches Adectivum read nicht existirt; ebenso ist aus dem angelsächsischen rûmiss Geräumigkeit, abgeleitet von dem Adjectivum rûm geräumig, das nglische roominess, als Ableitung aus dem Adjectivum roomy, ntstanden, da ebenfalls ein englisches Adjectivum von der Form room icht vorhanden ist.

## A. Alte Bildungen:

arefulness Besorgtheit cearfullniss.
arelessness Sorglosigkeit cearleásness.
hurlishness Grobheit ceorliscness.
leanness Reinheit clænness.
lrunkenness Betrunkenheit druncenness.
airness Schönheit fægerness.
oulness Fäulnis fûlness.
reediness Gierigkeit grædigness.
reatness Gierigkeit grædigness.

hardness Heiligkeit hâlegness.
highness Heiligkeit hâlegness.
highness Hohheit heahness.
likeness Gleichnis, Gleichheit gelicness.
rankness Ueppigkeit rancness.
sorrowfulness Sorge sorhfullness.
soreness Heftigkeit sârness.
sorriness Traurigkeit sârigness.
shamelessness Schamlosigkeit scamledsness.
smoothness Glätte smētnyss.
swiftness Schnelligkeit swiftness.
weakness Schwäche wâcnyss.
weariness Müdigkeit wêrigness.
wilderness Wildnis wildeórness (von wilddeór das wilde Tier).

- B. Neubildungen sowohl aus Wörtern angelsächsischen Stammes, als auch aus Wörtern fremden Stammes, und zwar fast ohne Ausnahme aus Adjectiven, sind ungemein zahlreich; dabei ist es ganz gleichgültig, ob das zu Grunde liegende Adjectivum einfaches Stammwort, oder zusammengesetzt, oder durch germanische oder romanische Silben abgeleitet ist. Von der grossen Zahl der hierher gehörigen Wörter sollen nur einzelne Beispiele als Belege für die Mannigfaltigkeit der Bildungsweise dienen.
  - a) Ableitungen aus Wörtern angelsächsischen Stammes:

boldness Kühnheit.

coldness Kälte.

kindness Güte.

madness Tollheit.

emptiness Leerheit.

guiltiness Schuld.

childishness kindisches Wesen,

Kinderei.

selfishness Selbstsucht.

loathsomeness Abscheulich
keit.

handsomeness Schönheit.
godliness Gottseligkeit.
worldliness Weltlichkeit.
dreadfulness Furchtbarkeit.
watchfulness Wachsamkeit.
heartlessness Zaghaftigkeit.
worthlessness Wertlosigkeit.
shortsightedness Kurzsichtigkeit.

Abscheulich- hardheartedness Harthersigkeit.

b) Ableitungen aus Wörtern romanischen Stammes:

plainness Ebenheit. vileness Niedrigkeit. remoteness Abgelegenheit. acuteness Schärfe. affectedness Ziererei.
devotedness Ergebenheit.
seasonableness Schicklichkeit.
terribleness Schrecklichkeit.
rapidness Schnelligkeit.
sordidness Schmutzigkeit.
offensiveness Anstössigkeit.
passiveness Passivität.
usualness Gebräuchlichkeit.

martialness kriegerisches Wesen voluptuousness Wollust.
commodiousness Bequemlichkeit.
moroseness Grämlichkeit.
jocoseness Scherzhaftigkeit.
usefulness Nützlichkeit.
gracefulness Anmut.

gracelessness Schamlosigkeit.

Aus den vorhergehenden Beispielen ist ersichtlich, dass die abstracte Bedeutung die herrschende ist. Concrete Bedeutungen können nur als Ausnahmen gelten, z. B. witness der Zeuge, ags. wîtness Zeugnis; business Geschäft, von busy geschäftig, ags. bysig.

## Ableitungen durch die Consonanten-Verbindung str. 199.

Die englischen Ableitungen auf ster schliessen sich an die schwach deklinirten angelsächsischen Feminina auf stre an (§. 134). Diese letzteren bezeichnen Frauen, welche sich mit Arbeiten beschäftigen, die das Stammwort ergiebt. Da solche Arbeiten, wie weben, singen, nähen, in späterer Zeit mehr als früher auch von Männern getrieben wurden, so haben diese Ableitungen allmählich die Beziehung des Geschlechts verloren und sind dann noch später vorzugsweise in Bezug auf Männer gebraucht worden. Hierhin gehören:

## A. Alte Bildungen:

seamster Näher (Femininum mit französischer Ableitungsendung seamstress Näherin) — seámstre Näherin.

songster (neben singer) Sänger, (Femininum mit französischer Ableitungsendung songstress) — sangestre die Sängerin.

tapster Zapfer, Kellner, - tæppestre Zapferin, Kellnerin.

webster (neben webber und weaver) Weber, — webbestre Weberin.

## B. Neue Bildungen:

Barrister Anwalt — bar Schranke, Gericht.
chorister (quirister) neben chorist Chorist — chorus Chor.
deemster Richter — deem urteilen, richten und Urteil.
gamester Spieler — game spielen und Spiel.
huckster (neben hucksterer) Höker. (Femininum mit französische

huckster (neben hucksterer) Höker, (Femininum mit französischer Ableitungssilbe hucksteress Hökerin) — huck feilschen.

naltster Wolldstling — lewd unzüchtig.

maltster Malzhändler — malt Malz, malzen.

punster Witzling, Wortspieler — pun Wortspiel, witzeln.

trickster Gauner — trick Streich, Pfiff, Streiche spielen.

whitster Bleicher, Tüncher, Weisser — white weiss, weissen.

whipster ein flinker Bursche — whip sich schnell bewegen.

youngster ein junger Bursche — young jung.

Ausschließlich in Bezug auf Frauen werden nur noch gebraucht: spinster Spinnerin, unverheiratetes Frauenzimmer — spin spinnen. sewster Näherin — sew nähen.

## 200. Anhang.

- 1. Die Ableitungssilben y und kin, welche zur Bildung von Diminutiven dienen, gehören, da sie nicht dem Angelsächsischen entstammen, eigentlich nicht in den Kreis dieser Betrachtungen; da sie jedoch nicht den romanischen Sprachen, sondern andern germanischen Dialecten entlehnt sind, so mögen sie doch eine, wenn auch nur untergeordnete Stelle finden.
- A. Wahrscheinlich in Anlehnung an das Schottische, welches die Diminutiva häufig durch i e, und zugleich an das Niederländische, welches die Diminutiva durch je bildet, nebenbei auch wohl, weil das i im Sprachgefühle des Volkes eine verkleinernde Kraft besitzt, werden neuerdings im Englischen namentlich von Eigennamen, doch auch von einigen andern Wörtern, Diminutiva durch y gebildet, z. B.:
- Baby Kindlein babe kleines Kind; Becky Diminutivum von Beck Rebekka; dummy Strohmann (beim Kartenspiel), eigentlich stummes Männchen dum stumm; Jimmy von Jim, James Jakob; Jenny von Jane Johanne; Watty von Wat Walther; Willy von William Wilhelm.
- B. Im Anschluss an verschiedene niederdeutsche Dialekte, welche die Diminutiva auf kin (hochdeutsch "chen") bilden, hat die neuere englische Sprache auch Diminutivbildungen auf kin angenommen z. B.:

canakin Kaninchen.

lambkin Lämmchen.

catkin Kätzchen. devilkin Teufelchen. mannikin Männchen — man. minikin Liebling — minion

ladkin Bürschchen.

Günstling.

lakin Frauchen, liebe Frau -- lady.

napkin Tellertuch — franz. mappe Tischtuch.

- Pfanne. thum mikins Pl. Daumenschraube thum b Daumen. spille kin Stiftchen spile u. spill Pflock.
- 2. Ausser den germanischen Ableitungssuffixen ist im Englischen noch eine sehr grosse Zahl romanischer Ableitungssuffixa im Gebrauch; da jedoch in diesem Buche nur solche Gegenstände der englischen Grammatik behandelt werden sollen, welche sich auf die Grammatik der angelsächsischen Sprache gründen, so können die romanischen Ableitungsendungen keine Stelle finden. Hierzu kommt noch, dass diese Suffixa in der Regel nur romanischen Stämmen angefügt werden, und dass also Fälle, in welchen sie sich in Verbindung mit germanischen Stämmen befinden, zu den Ausnahmen gehören. Solche Ausnahmen sind z. B.: liar, beggar, bakery, cookery, fishery, husbandry, huswifery, yeomanry, heathenism, witticism; bereavement, bewitchment, acknowledgment, atonement, endearment, fulfilment, forebodement, merriment; warrior, sailor; burial; forbearance, forbiddance, hindrance, yieldance; floatage, bandage; leaflet, ringlet.
- 3. Da Ableitung mit Zusammensetzung, namentlich wenn der zweite Teil seine Selbstständigkeit verliert, nahe verwandt ist, so könnten mit einem gewissen Rochte solche Composita, deren letzter Teil für sich keine Bedeutung hat, oder in seinen Lauten abgeschwächt ist, zu den Ableitungen gerechnet werden; da jedoch diese Abweichung von dem bisher eingeschlagenen Wege manche Inconsequenzen nach sich ziehen könnte, so mögen solche Wörter, wie dies auch bei Gelegenheit der angelsächsischen Wortbildungslehre beobachtet wurde, unter den Zusammensetzungen behandelt werden. Hierzu gehören die Substantiva auf dem, ledge, ship (scape), old und ald, ard, red, hood.

# 4. Bildung der Substantiva durch Zusammensetzung.

Die Bildung der englischen Substantiva durch Zusammensetzung 201. schliesst sich vollständig an die entsprechende Wortbildungsweise der angelsächsischen Sprache an, so dass die über die letztere gemachten Bemerkungen (§. 135) auch auf die erstere Anwendung finden.

Die Bildung von Substantiven durch Zusammen-202. setzung von Substantivum mit Substantivum. Das Ver-

hältnis, in welchem die beiden Substantiva zu einander stehen, kann im Englischen gerade so wie im Angelsächsischen ein genitivisches, appositionelles, prapositionelles oder objectives sein. In Bezug auf die graphische Darstellung der zusammengesetzten Substantiva stimmen die englischen Schriftsteller nicht überein, indem sie teils die beiden Wörter dicht aneinander fügen, teils zwischen beide einen Bindestrich setzen, eils sie ohne Andeutung der Verbindung neben einander stellen. Durchschnittlich lässt man die engere Verbindung eintreten, je mehr die Begriffe beider Substantiva zu einem einzigen Begriffe verschmelzen. Bisweilen erscheint zwischen den beiden Substantiven ein s; dies ist in einigen Fällen das angelsächsische genitivische s, z. B. in Thursday, entstanden aus bunresdæg; bisweilen ist es, trotzdem dass es in den alten Wortformen fehlt, in neuerer Zeit aufgenommen, z. B. steersman Steuermann, doomsday Gerichtstag dômdæg; in einigen wenigen neueren Bildungen ist das s wohl das Suffixum des Plurals, z. B. clothes-brush Kleiderbürste, clothes-line Waschleine.

Von der ungemein grossen Zahl englischer Substantiva, welche 196 durch Zusammensetzung von zwei Substantiven gebildet sind, sollen nur diejenigen erwähnt werden, deren Erkennung und Erklärung Schwierigkeit bietet, im Besonderen diejenigen, deren zweiten Teil die als Ableitungssilben geltenden ursprünglichen Substantiva dom, hood, ship (scape), old (ald), ard und red bilden, ausserdem solche, welche aus dem Angelsächsischen stammend mehr oder weniger die alte Form festgehalten haben oder im Laufe der Zeit corrumpirt sind (§. 136).

1. Die englischen Zusammensetzungen mit dom sind auf die angelsächsischen Zusammensetzungen mit dôm m. Gericht engl. doom Gericht zurückzuführen. In Zusammensetzungen drücken beide Würde, Macht, Zustand aus, und werden beide mit Substantiven und mit Adjectiven zusammengesetzt.

Alte Bildungen:

bishopdom Bistum biscopdôm m.
christendom Christentum cristendôm u. cristenandôm m.
earldom Grafschaft, Grafenwürde eorldôm m.
heathendom Heidentum hæðendôm m.
kingdom Königreich, Königtum cynedôm u. cyningdôm m.
martyrdom Märtyrtum martyrdôm m.

Neue Bildungen: birthdom Geburtsrecht.

dukedom Herzogtum.

peerdom Pärwürde.
popedom Papsttum.
princedom Fürstenstand, Fürstentum.

sheriffdom Amt eines Sherif. thraldom Knechtschaft.

2. Zusammensetzungen mit hood, für welches bisweilen head steht, sind auf die angelsächsischen Zusammensetzungen mit had m. zurückzuführen; dieses letztere bedeutet selbstständig Person, Zustand, und in Zusammensetzungen, dem hochdeutschen "heit" und "keit" entsprechend, Wesen, Zustand; dass dem ags. had entsprechende englische hood kommt selbstständig nicht vor, und hat mit dem englischen hood Hut ebensowenig zu tun, wie die Nebenform head auf head Haupt zurückzuführen ist. Das englische hood findet sich meist in Zusammensetzung mit Substantiven, selten mit Adjectiven.

Alte Bildungen:

brotherhood Brüderschaft, Brüderlichkeit brôtorhad m.

childhood Kindheit cîldhâd m.

knighthood Ritterschaft cnihthåd m.

maidenhood, selten maidhood u. maidenhead Mädchenschaft, Jungferschaft mædenhad m. u. mægöhad m.

manhood Mannheit, Männlichkeit manhad m.

priesthood Priesterschaft preósthåd m.

Wifehood Frauenstand wifhad m.

Neue Bildungen.

Lehrlingszeit.

o y hood Knabenalter, Kindheit.

e i g h b o u r h o o d Nachbarschaft.

sisterhood Schwesterschaft. widowhood Witwenstand. wom'anhood Weiblichkeit.

3. Die mit ship zusammengesetzten englischen Substantiva entehnen ihren Ursprung den durch scipe gebildeten angelsächsischen Substantiven. Ebenso wie das angelsächsische scipe nicht für sich existirt, so ist auch das entsprechende englische Wort ship selbstständig nicht gebräuchlich. Beide drücken, wie das hochdeutsche "schaft" Stand, Wesen aus. Anstatt ship tritt ausnahmsweise in landscape Landschaft scape ein.

Alte Bildungen:

eldership Amt eines Aeltesten ealdorscipe m.

friendship Freundschaft freondscipe m.

lordship Lordschaft, Herrschaft hlafordscipe m.

township Stadtgemeinde, Stadtgebiet tûnscipe m. worship (für worthship) Würde, Verehrung weordscipe m.

Neue Bildungen gibt es in grosser Zahl, z. B.: apprenticeship, authorship, bachelorship, comradeship, countship, dictatorship, guardianship, horsemanship, ladyship, partnership, scholarship, soldiership, stewardship.

- 4. Substantiva auf ald oder old sind teils Composita eines auf das angelsächsische wealdan herrschen, walten zurückzuführenden Substantivs, teils Ableitungen durch die Consonantenverbindung ld. Als Zusammensetzung nach angelsächsischem Vorgange sind anzusehen herald Herold ags. hereweald, in etwas veränderter Form der Eigenname Harold; ebenso Oswald ags. Osweald (ôs Gott); Reginald, Raynold, Reynold (zurückzuführen auf das angelsächsische Substantivum regen Macht) und einige andere. Ableitungen durch ld nach dem Muster der angelsächsischen perscold Schwelle (von perscan dreschen) und weorold oder world Welt (von wer der Mann) sind die englischen Substantiva threshold Schwelle, world Welt und die Neubildung cuckold Hahnrei—cuckoo Kuckuk, Hahnrei.
- 5. Die Substantiva auf ard sind zum grösseren Teil ursprünglich Composita von dem angelsächsischen heard, welches besonders in Eigennamen enthalten war und bedeutete, dass die durch den ersten Teil der Zusammensetzung bezeichnete Eigenschaft in hohem Grad vorhanden war, z. B. Rîcheard von rîc reich, mächtig, engl. Richard; andererseits ist das germanische heard in das Französische übergegangen und ist hier nach Verlust des h vielfach zu Neubildungen benutzt worden. Aus dem Französischen ist diese Wortbildungsweise mit dem Charakter einer consonantischen Ableitung in das Englische aufgenommen und ist auch hier zu mehrfachen Neubildungen angewandt worden: diese letzteren sind besonders Bezeichnungen für Personen und enthalten meist eine tadelnde Nebenbedeutung, z. B. niggard Knicker, Knauser — nig Abschnitzel (van Geld), Knicker; wizard weiser Mann, Zauberer, Hexenmeister wise weise; drunkard Trunkenbold — drunk betrunken; stinkard Stänker — stink stinken; dullard Dummkopf — dull dumm; staggard vierjähriger Hirsch — stag der ausgewachsene Hirsch L a. m. Bastard, gaillard, coward u.a. sind französischen Ursprungs Im Grunde genommen gehören diese Wörter nicht hierher, da sie nicht aus zwei Substantiven sondern aus Adjectiven zusammengesetzt und 3:18

- Wortclasse der Adjectiva durch Uebertragung in die Wortclasse der ibstantiva übergegangen sind.
- 6. Das angelsächsische Substantivum red, dem hochdeutschen Rat Heirat, Hausrat entsprechend, ags. hiwred, hired n. Familie, ist zu nigen wenigen Neubildungen angewandt, nämlich kindred Gleichtigkeit, Geschlecht, Verwandschaft kind Beschaffenheit, Natur nd f.; hatred Hass hate Hass hete m.
- 7. Die englischen Wochentage sind ohne Ausnahme dem Angelchsischen entlehnt; sie sind:

unday Sonntag sunnan dæg.

onday Montag mônan dæg — vgl. franz. lundi (lat. lunæ dies).

uesday Dinstag Tiwes dæg (von dem Gott Tiw) — vgl. franz. mardi (lat. Martis dies).

Tednesday Mittwoch Wôdnes dæg (von dem Gott Wôden) — vgl. franz. mercredi (lat. Mercurii dies).

hursday Donnerstag *punres dæg* (von dem Donnergotte *punor*) — vgl. franz. jeudi (lat. Jovis dies).

'riday Freitag  $Frige \ deg$  (von der Göttin Frig) — vgl. franz. vendredi (lat. Veneris dies).

aturday Sonnabend, Samstag saternesdæg oder saterdæg (von dem romanischen Gotte Saturnus).

- 7. Corrumpirte Zusammensetzungen finden sich in grosser Zahl bei Irtsnamen, welche auf chester oder cester (ags. ceaster f. Burg), lon (ags. dûn f. Berg), ton (engl. town Zaun, Stadt, ags. tûn m.), lam (ags. hûm m. Heim, Wohnplatz, engl. home), ford (ags. ford n. Furt), wick oder wich (ags. wîc f. Wohnplatz, Dorf), bury (ags. wruh, burh, burg f. Burg, Stadt) u. a. m. ausgehen; ferner Sussex ags. Sûdseaxan), Essex (ags. Edstseaxan), Wessex (ags. Westwaran): z. B. Leicester ags. Leagraceaster, Gloucester Gleamceaster, Rochester Hrôfesceaster, Colchester Colneceaster, teter Eaxanceaster, Huntingdon Huntendûn, Northampton ordamtûn, Buckingham Buccinghûm, Nottingham Snottingahûm, tford Oxenaford, Norwich Nordwic, Berwyck Beorwic (Beorcawic), York Eoforwic (von eofor m. Eber), Canterbury Canterburh (Kentmännerburg), Salisbury Searobyrig.
- 9. Ausser den genannten Gruppen von englischen zusammengesetzten ibstantiven mögen noch einige andere Zusammensetzungen erwähnt orden:
- ridegroom Bräutigam brŷdguma m. (aus brŷd f. Braut, Gattin u. guma, lat. homo Mann); das engl. groom sowohl in dieser Zusam-Loth, Gram.

- mensetzung, als auch selbstständig in der Bedeutung Bursche, Knecht, ist aus guma corrumpirt.
- dais y Massliebchen (bellis perennis) corrumpirt aus day's eye ags. dæges eage Tagesauge, Massliebchen.
- .England England Englaland, Land der Angeln (Engle).
- gospel Evangelium godspell n. Evangelium, eigentlich Gottes Wort.
- gossip Gevatter, Klatsche, eigentlich Gevatterschaft godsibb f., von god Gott und sibb f. Verwandtschaft; vgl. englisch god father Gevatter, Pathe godfæder.
- handicraft Handwerk handgecræft m. Handwerk, wo das angelsächsische ge in i übergegangen ist.
- harbour Herberge, Hafen hereberge f., eigentlich Heeresschutz, von here m. Heer und beorgan bergen, schützen (daraus franz. auberge).
- husband Ehemann hüsbonda Hausherr, von hüs n. Haus und bonda der Verbündete, Genoss.
- huswife Hausfrau hûs n. Haus n. wîf n. Weib, Femininum zu husband.
- icicle Eiszapfen, ags. îsgicel und îsesgicel, von îs n. Eis u. gicel m. Eiszapfen.
- lord Herr, ags. hlåford, hlåfweard m., von hlåf m. Laib, Brot losf und weard Wart, also eigentlich Brodwart, Brodherr.
- lady, Femininum zu lord, Herrin, ags. hlæfdige f. zusammengezogen aus hlæfweardige f. Brotwartin, Brodherrin.
- nightingale Nachtigall, ags. nihtegale f. Nachtigall, von night Nacht niht f. und galan singen.
- neatherd Kuhhirt neáthirde m., von neat Rindvich neát n., und ags. hirde m. Hirt; das englische herd ist nur in Zusammensetzungen im Gebrauch.
- nostril Nasenloch, Nüster nasþyrl n., von nose Nase nasu (nosu) í und thrill Loch þyrl n.
- orchard Obstgarten wyrtgeard und ortgeard m., von wyrt f. Wurk Kraut und geard m. Umzäunung.
- shepherd Schaafhirt, Schäfer scephirde m. Schafhirt; das englische shep steht hier für sheep, und herd ist nur in Zusammensetzungen in Gebrauch.
- sheriff und sherif Kreisgraf sciregerêfa oder scirgerêfa, von scire f. Teil, Provinz, Kreis und gerêfa, englisch reeve Verwalter, Graf. Vogt.
- steward (stuart) Haushofmeister stigeweard Hauswart, Stallmeister, von stige f. Stall, Stiege, und weard m. Wart.

- stirrup Steigbügel stigerâp, stigrâp, stîrâp m. Steigriemen, von stige m. das Steigen, die Stiege, der Steg (stîgan steigen), und râp m. Reif, Band rope; vgl. hochdeutsch Stegreif.
- window Fenster, altnordisch windauga, also auf Angelsächsisch, wo es jedoch nicht vorkommt, windeage n. Windauge, d. h. Oeffnung, durch welche Luft und Licht in das Haus kommt.
- woman (Plur. women) Weib wîfmann m. eigentlich Weibsmensch, von wîf n. Weib und mann m. Mann, Mensch.
- yeoman Freisasse, Hofbedienter gummann m. Mann, von guma Mann engl. groom und mann m. Mann.

Die Bildung von Substantiven durch Zusammensetzung 203. von Adjectivum mit Substantivum findet sich wie im Angelsächsischen so auch im Englischen ziemlich häufig. In den meisten Fällen ist das Adjectivum das Attribut, in einzelnen wenigen Fällen ist es als Object des in dem Substantivum enthaltenen Verbalbegriffs zu betrachten.

### Beispiele alter und neuer Bildungen:

blackberry Brombeere (Schwarzbeere).

blackbird Amsel (Schwarzvogel).

blackforest Schwarzwald.

blacksmith Grobschmied.

blackthorn Schwarzdorn.

blindnettle Taubnessel blindnetel f.

blindworm Blindschleiche.

freeman freier Mann, Bürger freómann m.

freemason Freimaurer.

holiday (holy-day) Feiertag
hâligdæg m.

half-penny halber Penny healf penning m.

neighbour Nachbar nedhbûr m. quicksilber Quecksilber cwicseolfer n.

redwood Rotholz.

white-iron Weissblech.

whitewine Weisswein.

Zusammensetzungen von Adjectiven mit den substantivischen als Ableitungssuffixa gebrauchten dom, hood und ship sind ziemlich spärlich.

Die Zusammensetzungen mit dom ags. dôm sind nur alte Bildungen: wisdom Weisheit wîsdôm m., freedom Freiheit freódôm m.

Die Zusammensetzungen mit hood (ags. had) sind neue Bildungen: false hood Falschheit, like lihood Wahrscheinlichkeit, live lihood Lebensunterhalt, lowlihood niedriger Stand, lustihood Munterkeit.

Hardship Mühseligkeit ist das einzige durch Zusammensetzung eines Adjectivs mit ship (ags. scipe) gebildete Substantivum.

- 204. Die Bildung von Substantiven durch Zusammensetzung von Verbum mit Substantivum. Die Beziehung, in welcher ein Verbum zu einem mit ihm zusammengesetzten Substantivum steht, kann eine doppelte sein:
  - 1. Zusammensetzungen, in welchen das Substantivum den Gattungsbegriff bildet, während dieser durch das hinzugesetzte Verbum zum Artbegriff wird, finden sich im Angelsächsischen kaum vor und sind im Englischen nicht häufig. Beispiele sind: draw-bridge Zugbrücke, hangman Henker, rattle-snake Klapperschlange, bake-house Backhaus; von Wörtern wie wash-tub Waschfass, drink-money Trinkgeld u. a. könnte der erste Teil der Zusammensetzung auch als Substantivum angesehen werden. In den meisten Fällen wird im Englischen das Verbal-Substantivum auf ing angewandt, z. B. washingtub für wash-tub; solche Zusammensetzungen gehören zu den aus zwei Substantiven gebildeten.
  - 2. In andern Fällen ist das Substantivum das Object des vorangehenden Verbs, so dass der Gattungsbegriff im ersten Teile des Worts liegt, welcher durch das hinzugefügte Substantivum zum Artbegriff wird. In welcher Flexionsform das Verbum hier erscheint, ist schwer zu entscheiden; in vielen Fällen kann es als erste Person des Präsens aufgefasst werden, gleichsam als ob die durch das zusammengesetzte Wort bezeichnete Person oder Sache ihre Tätigkeit oder ihren Zustand verkündigt; in andern Fällen liegt der Imperativ für eine Erklärung näher. Hierher gehören z. B.: Tear-sheet (Name), Shakspeare (Name), Lackland (Beiname), pickpocket Taschendieb, turnspit Bratspiessdreher, cut-purse Beutelschneider u. a. Hiermit zu vergleichen sind deutsche Wörter wie Taugenichts, Habenichts. Aehnlich ist auch breakfast Frühstück gebildet. Die Bildung solcher Wörter mag sehr durch das Französische beeinflusst sein.
  - 5. Die Bildung von Substantiven durch Zusammensetzung von Partikel mit Substantivum ist im Englischen zwar ziemlich häufig, doch nicht so mannigfaltig als im Angelsächsischen, da einige Partikeln völlig ausser Gebrauch gekommen sind (§. 139).
    - 1. Die untrennbare Partikel a, ags. &, findet sich wie im Angelsächsischen nur in wenigen Spuren: affriht Schrecken, Furcht, ags. &fyrhto f.

Wörter wie abed, aside u. a. sind zwar aus Partikel und Substantivum zusammengesetzt, sind aber keine Substantiva, sondern Adverbia, und werden daher bei Gelegenheit der Bildung der Adverbia behandelt werden.

2. Die trennbare Partikel after, ags. æfter, drückt wie im Angelsächsischen temporale Folge aus; da Bildungen dieser Art dem Sprachgefühle deutlich sind, so finden sich zahlreiche Neubildungen, zum Teil mit romanischen Substantiven:

afterbirth Nachgeburt.
aftercrop Nachernte.
aftergrass Nachgras.
aftergrowth Nachwuchs.
afterhope zukünftige Hoffnung.
afterlife zukünftiges Leben.
afterliver Nachkomme.

aftermath Nachmahd, Nachgras.
afternoon Nachmittag.
afterpains Nachwehen.
aftertaste Nachgeschmack.
afterthoughts Nachgedanken.
aftertimes zukünftige Zeiten.

- 3. Die untrennbare Partikel and drückt im Angelsächsischen ursprünglich Gegenüberstellung aus, ist aber, dem englischen Sprachgefühle unklar, zu an abgestumpft, und daher zu Neubildungen nicht benutzt worden; das einzige Wort, welches im Englischen noch existirt, ist answer Antwort, ags. andswaru f. von and und swaru die Aussage; davon ist abgeleitet andswarjan antworten, englisch answer.
- 4. Die untrennbare Partikel be (verwandt mit by) ist im Angelsächsischen in sehr vielen Verben, aber in wenigen Substantiven enthalten. Im Englischen finden sich keine Neubildungen.

## Alte Bildungen sind:

belief der Glaube, ags. geleafa der G(e)laube; es ist dies einer der wenigen Fälle, dass die angelsächsische untrennbare Partikel ge, welche sonst beim Uebergange in das Englische meist vollständig verschwunden ist, sich in be verwandelt hat; dass ie ist dabei unorganisch und wohl eingeführt zur Unterscheidung von leaf Lauf (ags. leaf n.) und leave Erlaubnis (ags. leaf f.).

behest Geheiss, ags. behæs f.

behalf Behuf, Nutzen, wahrscheinlich aus Misverständnis in Betreff der Schreibweise auf half halb zurückgeführt, doch ursprünglich aus dem ags. behêfe m. entstanden — eine Verwechselung, welche leicht durch das in der Aussprache von half verschluckte l veranlasst werden konnte; es ist daher gleichbedeutend mit dem englischen

behoof Behuf, Nutzen, welches auf behôf m., eine Nebenform von behêfe m. Behuf, Nutzen zurückzuführen ist.

5. Die trennbare Partikel by ist auf das betonte angelsächsische hi (big) zurückzuführen und drückt örtliche Nähe oder Begleitung aus, wie das hochdeutsche "bei".

Alte Bildungen:

byspell Sprüchwort, Beispiel (d. h. was nebenbei zur Erläuterung bemerkt wird) ags. bigspell n.

byword Sprüchwort, Beispiel - ags. bîword n.

Neue Bildungen, z. B.:

by-coach Beiwagen.

by-dish Zwischengericht.

by-job Nebenarbeit.

by-lane Nebengässchen.

by-name Beiname, Spitzname.

by-path Nebenpfad.

by-room Nebenwohnung, Nebenzimmer.

by-stander Zuschauer.

by-way Nebenweg.

by-work Nebenwerk, Nebenbau.

- 6. Die trennbare Partikel down (für adown) nieder, herab (entstanden aus ags. ofdûne vom Berg, vgl. §. 232) ist zu einigen Neubildungen verwandt worden, z. B. downfall der Fall, downlook der niedergeschlagene Blick.
- 7. Die trennbare Partikel fore, ags. fore, dem hochdeutschen "vor" entsprechend, teils örtlich, teils zeitlich:

Alte Bildungen.

foredoor Vordertür foreduru f.

forehead Vorderkopf, Stirn foreheafod n.

forespeech Vorbericht, Vorrede forespræc f.

foretoken Vorzeichen foretacen n.

Neue Bildungen:

forebolt Vorriegel.

forecastle Vordercastell.

foredeck Vorderdeck.

foredoom Vorherbestimmung.

foreelders Voreltern.

fore finger Zeigefinger.

forehorse Vorderpferd.

foreland Vorland, Vorgebirge.

foreman Vormann, Vorsitzender.

foremast Fockmast.

forenoon Vormittag.

foreroom Vorraum, Vorderzimmer.

foreship Vorderteil des Schiffs.

foretaste Vorgeschmack.

8. Die trennbare Partikel in, ags. in, dem hochdeutschen in oder ein entsprechend, drückt Inneres aus:

Alte Bildungen:

land das Innere des Landes, Binnenland inland n.

wit Verstand inwitt n.

Neue Bildungen:

lack Gewichtsabnahme (z. B. inroad Einfall, Ueberfall.

durch Eintrocknen). in side die innere Seite, das Innere.

ilet Einlass. instep die Fussbiege, Spanne.

mate Hausgenoss.

9. Die untrennbare Partikel mis, ags. mis, drückt wie das hochautsche "mis" Mangel, Irrtum, Verderbnis aus.

Alte Bildungen sind nur noch spärlich vorhanden z. B. misde ed lissetat, ags. misdæd f., dagegen sind nach Vorgang angelsächsischer abstantiva, vornehmlich aber der mit mis zusammengesetzten angelchsischen und englischen Verba, viele neue Bildungen entstanden, auch it Substantiven romanischen Stammes z. B.:

isadventure Misgeschick. mis fortune Unglück.

isbelief falscher Glaube. misluck Unglück.

ischance Unfall. misrule Unordnung.

10. Die trennbaren Partikeln of und off, ags. of (æf), dem hochutschen "ab" entsprechend, drücken Entfernung, Bewegung von einem te aus:

Eine alte Bildung ist offspring Abkunft, Abkömmling — ags. spring m. Neue Bildungen sind:

fal Abfall. offset Sprössling.

scouring Kehricht, Unrat. offscum Abschaum.

- 11. Die trennbare Partikel on, ags. on, hochdeutsch "an", drückt iherung, Anfang aus und findet sich im Englischen, wie im Angelchsischen nur in wenigen substantivischen Zusammensetzungen, z. B.: set Angriff, Anfang. onstand Ersatzgeld des Pachtes. slaught Angriff.
- 12. Die untrennbare Partikel or, ags. or, hochdeutsch "er u. ur", ückt ursprünglich das Herausgehen, sodann das Anfängliche, Ursprünghe aus. Es hat im Englischen die Klarheit des Begriffs verloren und det sich daher nur noch in Resten, welche dem Angelsächsischen tlehnt sind: ordeal eigentlich Urteil, Erteilung ags. ordal n. Urteil.
- 13. Die trennbare Partikel out, ags. at, drückt wie das deutsche us" Gegensatz von "in, innerhalb" aus, z. B.:

Alte Bildung ist outlaw der Geächtete, der sich ausserhalb des Gesetzes befindet — ags. atlah und atlaga m. (vgl. §. 139. 37).

Neue Bildungen:

outbreak Ausbruch.
outcry Ausruf.
outdoor äussere Tür.
outfall Ableitungsgraben.
outlay Auslage.
outlet Ausgang.

outline äussere Linie, Umriss.
outlook Wachsamkeit, Vorsicht.
outparts Vorstadt.
outpost Aussenposten.
outshot Ausschuss, Abfall.
outwork Aussenwerk.

14. Die trennbare Partikel over, ags. ofer über, bezeichnet im Allgemeinen Ueberschreitung der Grenze, und zwar ursprünglich lokal, dann aber auch in bildlicher Bedeutung in Bezug auf Rang und Quantität — mit vielen Neubildungen:

overbalance Uebergewicht.

overcharge Ueberladung.

overcivility übermässige Höflichkeit.

overconfidence übermässiges
Selbstvertrauen.

overleather Oberleder.
orlop (orlope für overlope)
mittleres Verdeck, Ueberlauf.
overpoise Uebergewicht.
overweight Uebergewicht.

15. Die trennbare Partikel un, ags. un, hochdeutsch un, drückt Verneinung aus, und wird zwar häufig mit Adjectiven, doch nur selten mit Substantiven zusammengesetzt, z. B.:

unconcern Sorglosigkeit.
unconstraint Ungezwungenheit.
ungentility Unartigkeit.
unhap Unglück.
unluck Unglück.

unreality Unwirklichkeit. unreserve Offenherzigkeit. unsatisfaction Misvergnügen. untruth Unwahrheit.

16. Die trennbare Partikel under, ags. under, hochdeutsch "unter", bildet den Gegensatz von over, vornehmlich in Bezug auf Rang, z. B.:

underagent Unterschreiber.
underfellow untergeordneter
Mensch.
undergrowth Unterholz.
underjaw Unterkiefer.

under officer Unteroffizier. under price Spottpreis. under tone tiefe Stimme. under wood Unterholz.

17. Die trennnbare Partikel up, ags. up, auf, hinauf, empor findet sich mit Substantiven nur selten zusammengesetzt, z. B.:

upland Hochland upland n.

upshot Ausgang, Ende.

uprise Aufstehen, Aufgang.

upstart Emporkömmling.

uproar Aufruhr.

18. Das Adverb well wohl, ags. wel findet sich im Englischen mehr als im Angelsächsischen mit Substantiven in Zusammensetzung, z. B.:

welldeserver der Wohlverdiente.

wellmeaning gute Gesinnung.

wellwiller der Wohlmeinende,

welldoing Wohltat.

Gönner.

welfare Wohlfahrt.

wellwish das Wohlwollen.

rung.

wellgoverning die gute Regie- wellwisher der Wohlwollende. Freund.

Das englische welcome der Willkommen ist nicht auf well sondern auf will zurückzuführen, ags. wilcume (Interjection) willkommen! volcuma m. der Willkommene.

19. Die untrennbare Partikel wither, ags. wider, gegen, findet sich nur in einigen alten Zusammensetzungen:

withernam Gegennahme, d. h. Entschädigung durch anderes Gut ags. widernâm f.

withersake Widersacher, Apostat - ags. widersaca m.

20. Die trennbare Partikel thorough (through), ags. Burh, hochdeutsch durch, drückt Durchdringung von einer Grenze bis zur andern aus, hierauf in übertragener Bedeutung: durchaus, völlig. Es, findet sich nur selten in Zusammensetzung mit Substantiven:

thoroughfare Durchfahrt ags. thoroughwort durchwachsenes burhfær n. Kraut.

thoroughwork vollkommene Ar- thoroughdraught Durchzug. . beit.

## Decomposita.

**2**06.

1. Nach Analogie der Art und Weise, nach welcher je zwei Wörter, welche zusammen eine einzige Vorstellung ausmachen, zu einem einzigen Worte zusammengesetzt werden, können auch zusammengesetzte Wörter wieder mit einfachen oder zusammengesetzten Wörtern verbunden werden. Solche Verbindungen sind gerade nicht häufig, aber sie kommen doch vor und sind oft an ihrem Platze, wenn es auf Kürze des Ausdrucks ankommt. In diesem Falle werden, wie dies auch bei den Zusammensetzungen des ersten Grades der Fall ist, die Bestandteile meist durch Verbindungsstriche verbunden, oft aber ohne alle Zeichen neben einander geschrieben, z. B. life-insurance-company oder life insurance company.

- 2. Als Decomposita sind ferner anzusehen alle aus mehreren Wörtern bestehenden Ausdrücke, von welcher Beschaffenheit sie auch sein mögen, welche durch häufige Anwendung auf bestimmte Fälle ganz bestimmte Bedeutungen angenommen haben. Solche besondere Ausdrücke zerfallen in zwei Abteilungen:
- A. Diejenigen, welche als Composita in derselben Wortclasse bleiben, zu welcher sie ihrem syntaktischen Bau und ihrem ursprünglichen Begriffe nach gehören, z. B. a brother-in-law, a sister-in-law Schwager, Schwägerin, Stratford-upon-Avon, a Jackwith-a-lantern ein Irrlicht, a Jack-of-all-sides ein Wetterhahn.
- B. Diejenigen, welche als Composita aus der Classe der Ausdrucksweise, zu welcher sie eigentlich gehören, heraustreten; so ist z. B. forget me not vergiss mein nicht seinem ursprünglichen Begriffe nach ein Satz von imperativischer Form; denke ich mir nun eine Person oder personificirte Sache, welche diesen Satz gleichsam zuruft (z. B. in der Blumensprache) und nenne ich den Rufer nach seinem Ausrufe, so tritt dieser verbale Ausdruck in die Classe der Nomina, und a forget-me-not Vergissmeinnicht wird Substantivum; ähnlich verhält sich kiss-me-at-the-gardengate Stiefmütterchen; ebenso ist farewell ursprünglich Imperativ entsprechend dem hochdeutschen "lebe wohl", da der Ausdruck aber ein Zuruf, also ein substantivischer Begriff ist, so kann farewell als ein Substantivum Lebewohl aufgefasst werden. Dagegen sind Ausdrucksformen, wie a do-little ein Faullenzer — ähnlich wie im Deutschen Tunichtgut, Taugenichts nicht als imperativisch aufzufassen, vielmehr ist die Erklärung, dass a do-little ein Mensch ist, welcher gewissermassen die Aufschrift I do little au seiner Stirn trägt, dem Begriff des Ausdrucks völlig entsprechend.

# III. Bildung der englischen Adjectiva.

# 1. Bildung der Adjectiva durch Laut und Ablaut.

Wie sich aus den angelsächsischen stark conjugirten Verben durch Laut und Ablaut Substantiva und Adjectiva gebildet haben und diese Bildungsweise in Betreff der Substantiva auch in die englische Sprache übergegangen ist, so finden sich auch im Englischen Adjectiva, welche als der-

rtige Bildungen auf englische oder angelsächsische stark conjugirte erba zurückgeführt werden können; doch sind diese nur sehr vereinzelt, dass man leicht ersehen kann, dass diese Bildungsweise in dem engschen Sprachgefühle durchaus nicht lebendig ist. Dahin gehören z.B.: leak bleich bläc, von blican. weak weich, schwach wäc, von o ose lose leds, von leosan. wican.

ipe reif rîpe, von rîpan. worth würdig, wert weord, von tunt stumpf stunt, von stintan. weordan.

Als Adjectiva, welche durch Laut und Ablaut aus Verben gebildet ind, können diejenigen Participia Passivi der englischen stark conjuirten Verba angesehen werden, welche das Suffixum en verloren haben; liese sind dann zugleich Uebertragungen aus der Wortclasse der Verba. Dahin gehören (§. 72) z. B. begun, clung, drunk (besonders in ler adjectivischen Bedeutung "trunken"), bound, found, ground, vound, fought.

Diejenigen Participia Passivi der schwachen Conjugation, welche nicht durch Anhängung von ed oder d oder t gebildet sind, sondern mit dem Infinitivus gleiche Formen besitzen, cast. cost, cut u.s. w. §, 75. 7), oder bei gleichen Consonanten ungleiche Vokale zeigen, wie bled von bleed, hid von hide, met von meet u. a. (§. 75. 1.2) gehören nicht hierher, da diese Verhältnisse nicht als Laut oder Ablaut u erklären sind.

# · Bildung der Adjectiva durch vokalische und consonantische Ableitung.

Ebenso wie die vokalische Ableitung der Verba und Substantiva 208. Eim Uebergange der angelsächsischen Sprache in die englische verloren Egangen ist, so ist dies auch in Bezug auf die Ableitung der englischen djectiva der Fall, nur dass die angelsächsische consonantische Abitungssilbe ig in die englische vokalische Ableitungssilbe y übergengen ist. Im Uebrigen hat sich die Zahl der consonantischen Ableitungssilben im Englischen verringert, indem die Function der einen durch in Ableitungsweisen oder durch Zusammensetzung vertreten wird. amentlich sind die Ableitungen durch 1 und ht im Englischen verthwunden.

Ableitungen durch den Vokal y.

209.

In der Lautlehre ist (§. 9 und 15) schon erwähnt worden, dass die ngelsächsische Ableitungssilbe ig (eg) in englisches y über gegangen

ist. Diese Ableitungssilbe ist im Englischen ungemein häufig angewa indem sie nicht allein ihr altes Gebiet beibehalten, sondern auch 1 andere Ableitungen, namentlich iht (eht) ganz verdrängt hat, sich ausserdem einer grossen Zahl anderer Wörter, teils germanische teils romanischen Ursprungs, bemächtigt hat. Von der grossen Zahl hierher gehörigen Ableitungen sollen nur wenige Beispiele angefi werden:

### A. Alte Bildungen:

any einige ânig (ânig). bloody blutig blodeg. cliffy hügelig clifig. crafty verschlagen, listig cræfteg. dewy tauig deáwig. dreary traurig dreorig. dusty staubig dystig. empty leer emetig. foamy schaumig fâmig. fenny sumpfig fennig. frosty frostig frostig. greedy gierig grædig. guilty schuldig gyltig. holy heilig hâlig. heavy schwer hefig. rimy reifig hrîmig. hungry hungrig hungrig. icy eisig îsig. many mannige maneg. mighty mächtig mihtig.

misty nebelig mistig. moody launisch (mutig) môde needy nötig, notdürftig nêdig. rainy regnerisch regenig. sandy sandig sandig. sorry traurig sârig. sappy saftig sæpig. shadowy schattig scadwig. sleepy schläfrig slæpig. smeary schmierig smerewig. sooty russig sôtig. speedy eilig spēdig. stony steinig stanig. stormy stürmisch stormig. sundry besondere, verschiede synderig. sweaty schweissig swatig. sinny sündig synnig. thirsty durstig bursteg. weary ermüdet werig.

## B. Neue Bildungen:

1) aus germanischen Stämmen z. B.:

finny mit Flossfedern versehen finniht — von fin finn f. fleshy fleischig flæsceht — von flesh flæsc n. sine wy sehnig sineht — von sine w sinu f. thorny dornig forniht — von thorn forn m. we althy wohlhabend, reich — von we alth Reichtum.

2) aus fremden Stämmen. z. B.:

airy luftig. creamy sahnig, rahmig.

balmy balsamig. faulty fehlerhaft.

m y flammig. wery blumig. ssy gläsern.

vy nervig, stark.

noisy lärmend. savory schmackhaft.

spicy gewürzhaft. veiny aderig.

Lautet das Stammwort auf einen Vokal aus, so wird ey statt y ehängt, z. B.:

yey lehmig, von clay; gluey leimig, klebrig, von glue; skyey uftig, himmlisch, von sky.

### Ableitungen durch die Dental-Liquida n.

210.

1. Die angelsächsischen Adjectiva auf en waren Ableitungen aus finamen, sodann aber auch aus Substantiven anderer Bedeutung. Von en sind im Englischen nur die ersteren beibehalten und durch Neudungen vermehrt worden.

#### A. Alte Bildungen, z. B.:

hen eschen æscen.

pen espen æspen.

chen birken bircen.

echen buchen bêcen.

azen ehern bræsen.

xen flachsen fleaxen.

lden golden gylden.

iden bleiern leaden.

linen leinen linen.
oaken eichen deen.
silken seiden seolocen.
waxen wächsern wexen.
wheaten aus Weizen, weizen
hweten.
woollen wollen wyllen.

## B. Neue Bildungen:

then irden — von earth.

then irden — von earth.

mpen hänfen — von hemp.

lken milchig — von milk.

ten aus Hafer — von oats Pl.

den aus Rohr — von reed.

threaden aus Fäden bestehend
— von thread.

twiggen aus Zweigen bestehend
— von twig.

wooden hölzern — von wood.
ye wen aus Eibenholz — von ye w.

2. Die Participia Passivi der starken Conjugation auf n können ectivische Bedeutung annehmen und wie Adjectiva behandelt werden.

### Ableitungen durch die Dental-Media d.

211.

Die Participia Passivi der schwachen Conjugation auf ed (t) können ectivische Bedeutung annehmen und wie Adjectiva behandelt werden.

## 212. Ableitungen durch die Consonanten-Verbindung ng.

Die Participia Präsentis Activi der starken und schwachen Conjugation auf ing können ebenso wie die Participia Passivi adjectivische Bedeutung annehmen und wie Adjectiva behandelt werden. Ihre Bildung ist in der Flexionslehre erwähnt; sie stimmen in der Form mit den Verbal-Substantiven oder Gerundien auf ing (ags. ung und ing) überein, auf welche sie auch zurückzuführen sind.

## 213. Ableitungen durch die Consonanten-Verbindung sh.

Die englischen Adjectiva auf ish entsprechen den angelsächsischen Adjectiven auf isc und bedeuten ebenso wie diese zunächst Abstammung und sodann die Eigenschaften, welche den Begriffen der Stammwörter zukommen; bei einem Teile der Neubildungen, welche ungemein zahlreich sind und sich sowohl an germanische wie romanische Stammwörter anlehnen, tritt eine nur annähernde, oft tadelnde Bezeichnung der Eigenschaften hervor.

In einigen Wörtern ist das i der Silbe ausgestossen, und bisweilen ist durch Einwirkung des vorhergehenden Consonanten das sh in ch verwandelt.

### A. Alte Bildungen, z. B.:

british britisch brittisc.
childish kindisch cîldisc.
churlish bäuerisch ceorlisc.
danish dänisch denisc.
dutch (eigentlich deutsch) holländisch peòdisc.
english englisch englisc.
french (fränkisch) französisch frencisc.

heathenish heidenisch hætenis:
mannish männlich mennisc.
outlandish ausländisch ütlendisc.
scotish (scottish) u. scotch
schottisch scyttisc.

1

īŽ

welsh welsch, aus Wales wealhist oder wælsc.

waterish wässerig wæterisc.

## B. Neue Bildungen:

1. Wörter germanischen Stammes, z. B.:

babish kindisch — von babe das Kind.

blackish schwärzlich — von black schwarz.

bluish bläulich — von blue blau.

boyish bubenhaft, knabenhaft — von boy Knabe.

girlish mädchenhaft — von girl Mädchen.

greenish grünlich — von green grün.
hellish höllisch — von hell Hölle.
knavish bübisch, schelmisch — von knave Bube, Schelm.
lumpish plump — von lump Klumpen.
newish ziemlich neu — von new neu.
oldish ältlich — von old alt.
selfish selbstsüchtig — von self selbst.
shrewish zänkisch — von shrew Zänkerin.
sweetish süsslich — von sweet süss.
swinish schweinisch — von swine Schwein.
thievish diebisch — von thief Dieb.
whitish weisslich — von woman Weib.

2. Wörter romanischen Stammes, z. B.:
beauish stutzerhaft — von beau Stutzer.
brutish viehisch — von brute Vieh.
foolish närrisch — von fool Narr.
modish modisch — von mode Mode.
purplish purpurn — von purple Purpur.
roguish schurkisch — von rogue Schurke.

## Anhang.

- 1. Wie schon in §. 200 in Betreff der abgeleiteten Substantiva erwähnt ist, gibt es auch zum Zweck der Ableitung der Adjectiva neben den germanischen Ableitungssuffixen noch eine grosse Zahl romanischer Ableitungssuffixe, welche hier nicht besonders behandelt werden können. Zu erwähnen bleibt nur, dass sie ausnahmsweise auch zur Ableitung aus germanischen Wortstämmen verwandt werden, z. B. talkative, bearable, beggable, eatable, knowable, loseable, lovable, saleable, unspeakable, murderous, wondrous; auch rihteous rechtschaffen wird als solche romanische Ableitung von den Engländern betrachtet, obgleich es eigentlich aus dem ags. rihtwis entstanden ist.
- 2. Da Ableitung und Zusammensetzung eigentlich denselben Zweck haben, so erscheinen die Zusammensetzungen als Ableitungen, sobald der letzte Teil der Zusammensetzung im Sprachgefühle des Volkes keine selbstständige Bedeutung hat; daher könnten Adjectiva auf some, ly und ful, wie die hochdeutschen Adjectiva auf sam und lich auch als Ableitungen betrachtet werden, wenn nicht ihre historische Ent-

214.

stehung dagegen spräche. Sie werden daher in diesem Buche als Zusammensetzungen gelten.

# 3. Bildung der Adjectiva durch Zusammensetzung.

215. Ganz entsprechend dem Angelsächsischen werden auch im Englischen Adjectiva durch Zusammensetzung gebildet, und zwar in der Weise, dass der zweite Teil der Zusammensetzung ein Adjectivum ist, während der erste Teil ein Substantivum, ein Adjectivum oder eine Partikel ist.

von Substantivum mit Adjectiva durch Zusammensetzung von Substantivum mit Adjectivum ist im Englischen wie im Angelsächsischen ziemlich häufig. Das Verhältnis der Begriffe der beiden Bestandteile der Zusammensetzung ist vornehmlich ein appositionelles, wie z. B. snow-white schneeweiss (weiss wie Schnee), oder ein präpositionelles z. B. breast-high bis an die Brust hoch, sea-sick seekrank (d. i. krank durch die See).

Ein appositionelles Verhältnis findet Statt z. B. in den alten Bildungen:

blood-red blutrot blodredd.
grass-green grassgrün græsgrene.
heaven-bright himmelhell heofonbeorht.
milk-white milchweiss meolchwit.
snow-white schneeweiss snæwhwit.

Ferner in den neuen Bildungen:

blood-hot heiss wie Blut.

blood-warm warm wie Blut.

clay-cold kalt wie Erde, leblos.

coal-black kohlschwarz.

dog-sick hundskrank.

dog-weary hundsmüde.

iron-grey eisengrau.

key-cold (kalt wie ein Schlüssel)

eiskalt.

maid-pale wie ein bleiches Mådchen.
nut-brown nussbraun.
sea-green meergrün.
sky-blue himmelblau.
snail-slow langsam wie eine
Schnecke.

stone-blind stockblind. stone-cold steinkalt. Ein präpositionelles Verhältnis findet Statt z. B. in den lten Bildungen:

rmstrong (Eigenname) Earmstrong, heart-sick herzkrank heort-seóc.

Ferner in den neuen Bildungen:

loodthirsty blutdurstig.
reast-deep brusttief.
reast-high brusthoch.
rimful bis an den Rand voll.
readstrong halsstarrig.
rnee-deep knietief.
ife-weary lebensmüde.

love-sick liebeskrank.
moon-light mondhell (durch den
Mond erhellt).
sea-sick seekrank.
threadbare fadenscheinig.
topful bis oben voll.
water-tight wasserdicht.

Im Anschluss an die angelsächsischen Zusammensetzungen mit den djectivischen bære, cund, fæst, full, georn, leas, lîc, sum, in welchen liese Wörter durch Abschwächung ihrer eigentlichen Bedeutung fast zu Ableitungssuffixen herabgesunken sind, hat auch die englische Sprache sine grosse Zahl von Zusammensetzungen gebildet, welche dem Sprachzefühle als Ableitungen erscheinen; von diesen sind bære, cund und zeorn gänzlich ausser Gebrauch gekommen; fæst existirt nur in wenigen lesten (steadfast standhaft stedfæst); dagegen sind full in der Form ul, leas in der Form less, lîc in der Form ly, sum in der Form ome zu vielen Neubildungen verwandt worden.

1. Die Zusammensetzungen mit ful (durch Verlust des Tones is dem angelsächsischen und englischen full entstanden) bezeichnen urbrünglich "angefüllt mit dem was das Substantivum ausdrückt"; sodann ird es Ableitungssuffixum von ähnlicher Wirkung wie das angelsächsche ig oder das englische y. Bisweilen wird es, da die ursprüngche Bedeutung völlig vergessen wurde, auch mit Adjectiven zusammen⇒setzt (s. §. 217).

A. Alte Bildungen sind z. B.:

wful schrecklich egefull.

aleful verderblich bealufull.

areful sorgfältig cearfull.

hameful schaamvoll scamfull.

inful sündhaft synnfull.

sorrowful sorgenvoll sorhfull.
thankful dankbar pancfull.
wonderful wunderbar wundorfull.

B. Neue Bildungen, sowohl aus germanischen, als auch aus romaischen Sprachstämmen, z. B.:

rtful kunstreich, schlau.

lameful tadelnswert.

beautiful schön. blissful glückselig.

Loth, Gram.

boastful prahlerisch.
bountiful gütig.
cheerful heiter.
delightful ergötzlich.
doubtful zweifelhaft.
faithful treu.
graceful anmutig.
harmful schädlich.
lawful gesetzlich.

merciful barmherzig.
needful notwendig.
powerful mächtig.
respectful achtungsvoll.
skilful künstlich.
successful erfolgreich,
useful nützlich.
woeful (woful) kummervoll.
youthful jugendlich.

2. Die Zusammensetzungen mit less, ags. less, hochdeutsch los, welches nie selbstständig auftritt, haben verneinende Bedeutung und bilden daher den Gegensatz zu den mit ful gebildeten Zusammensetzungen.

#### A. Alte Bildungen, z. B.:

beardless bartlos beardleás.
bloodless blutlos blôdleás.
careless sorglos cearleás
endless endlos endeleás.
fatherless vaterlos fæderleás.
friendless freundlos freóndleás.
lifeless leblos lifleás.
nameless namenlos namleás.

reckless sorglos rêceleás (das englische Substantivum reck existirt nicht).
restless rastlos restleás.
shameless schaamlos scamleás.
toothless zahnlos tôtleás.
worthless wertlos weortleás.

B. Neue Bildungen sowohl aus germanischen, als auch aus romenischen Substantiven, z. B.:

artless kunstlos.
boundless grenzenlos.
causeless grundlos.
childless kinderlos.
doubtless unzweifelhaft.
faultless fehlerlos.
guiltless schuldlos.
hairless haarlos.
hopeless hoffnungslos.
joyless freudlos.

notherless mutterlos.
needless unnötig.
peerless unvergleichlich.
reasonless vernunftlos.
regardless rücksichtslos.
sleepless schlaflos.
thoughtless gedankenlos.
useless nutzlos.
weaponless wehrlos.

i T

it

16

ie

1.5

la

116

e j

3. Die Zusammensetzungen mit some, ags. sum, hochdeutsch swelches selbstständig in keinem der genannten Dialekte vorlammt, drücken durchschnittlich den Besitz dessen aus, was das Substantium anzeigt; doch ist die Bedeutung auch bisweilen allgemeiner. Alte Bidungen sind wohl nicht mehr in Gebrauch.

ue Bildungen sind:

uresome abenteuerlich. some lästig. rsome beschwerlich. tsome ergötzlich. some fröhlich. om e spielerisch. me schön.

humorsome launisch. laborsome mühsam. lightsome hell, heiter. playsome spielerisch, leichtfertig. quarrelsome zanksüchtig. toilsome mühsam. troublesome lästig.

Die Zusammensetzungen mit ly, welche in ungemein grosser existiren, entsprechen den angelsächsischen Zusammensetzungen und dem hochdeutschen auf lich; ursprünglich würde hiernach Bedeutung von "gleich" haben, doch hat sich diese Bedeutung 1 Angelsächsischen sehr früh verallgemeinert, so dass es wie die gslosen Suffixa die mannigfachsten Verhältnisse ausdrückt. Neben h ly gebildeten Adjectiven gibt es noch Zusammensetzungen e, in denen der Begriff der Gleichheit deutlich hervortritt, hristianlike den Christen gleich, christlich, courtlike ourtly gleich wie man sich am Hofe benimmt, höflich, höfisch, manlike wie sich ein Gentleman benimmt, giantlike riesendlike gottgleich, göttlich, neben godly gottselig, manlike anly männlich, mannhaft, saintlike neben saintly wie ein , warlike, mit abweichender Bedeutung, nicht "dem Kriege sondern kriegerisch, kriegliebend.

### te Bildungen mit ly, z. B.:

rly brüderlich brôðorlîc. y irdisch eorolîc. ly väterlich fæderlîc. y fleischlich flæsclic. ly freundlich freondlic. ily himmlisch heofonlic. königlich cynelîc.

lively lebendig, lebhaft lîflîc. lovely lieblich luffic. maidenly jungfräulich mædenlic. motherly mütterlich môdorlîc. wifely weiblich wiffic. worldly weltlich woruldlîc. yearly jährlich geárlîc.

eue Bildungen sind sehr zahlreich; Beispiele sind: y viehisch. rly bettelhaft. 11y feig. äglich. y grünlich. oourly nachbarlich.

priestly priesterlich. princely fürstlich. sickly kränklich. weekly wochentlich. winterly winterlich. womanly weiblich.

von Adjectivum mit Adjectivum beschränkt sich namentlich auf zwei Weisen: 1) Zusammensetzung von zwei coordinirten deutlichen Begriffswörtern, von denen das erstere Bestimmungswort des zweiten ist, und 2) Zusammensetzung mit den zu Ableitungssilben abgeschwächten ful, ly und some.

Zur ersten Abteilung gehören Composita wie bitter-sweet bittersüss, roman-catholic römisch-katholisch, luke-warm lauwarm (wo luke nicht für sich existirt); auch gehören hierher Bildungen wie anglosaxon angelsächsisch, wo das o in anglo aus der lateinischen Zusammensetzungsweise anglosaxonicus zu erklären ist.

Zu denjenigen Zusammensetzungen, welche im Sprachgefühle als Ableitungen erscheinen, gehören:

1) einige Zusammensetzungen mit ful z. B. blitheful fröhlich, gladful fröhlich, grateful dankbar (wo grate das lat. Adjectivum gratus ist).

2) einige Zusammensetzungen mit ly, ags. lîc, hochdeutsch "lich" z. B.:

die alten Bildungen:

cleanly reinlich clænlîc.

grimly grimmig grimlîc.

deadly tödtlich deádlîc.

loathly verhasst lâblîc.

goodly schön, angenehm gôdlîc.

die neuen Bildungen:

sickly kränklich, greenly grünlich, lowly niedrig u. a. m.

3) einige Zusammensetzungen mit some, ags. sum, hochdeutsch sam.

Alte Bildungen sind z. B.:

longsome langweilig langsum.

blithesome fröhlich bliðsum.

Neue Bildungen:

gladsome fröhlich. loathsome verhasst. whole some heilsam, gesund (von whole ganz, heil hâl).

wearisome beschwerlich.

218. Die Bildung der Adjectiva durch Zusammensetzung von Verbum mit Adjectivum findet nur selten Statt. Dahin gehören:

meddlesome sich in fremde Sachen einmischend, naseweis.

buxom eigentlich biegsam, dann geschmeidig, mutwillig (zurückuführen auf den angels. Stamm beógan biegen, engl. bow).

irksome ärgerlich. tiresome mühsəm. mournful traurig; forgetful vergesslich.

Die Bildung der Adjectiva durch Zusammensetzung 219. von Partikel mit Adjectivum ist in mancher Beziehung der Zusammensetzung von Partikel mit Substantivum, sowohl in der angelsächsischen als auch in der englischen Sprache, ähnlich, weicht jedoch in einigen Punkten von ihr ab.

- 1. Die untrennbare Partikel a findet sich in einigen Wörtern, welche in den Wörterbüchern als Adjectiva bezeichnet sind, nämlich akin verwandt und alike gleich; ersteres ist zurückzuführen auf das angelsächsische Adjectivum gecynne verwandt, letzteres auf das angelsächsische gelüc gleich, ähnlich. Während die fast bedeutungslose Partikel ge beim Uebergange der angelsächsischen Sprache in die englische meist gänzlich verschwunden ist (in dem Adverb en ough ags. genöh und genög genug, ist ge in e übergegangen) ist sie in den genannten Wörtern in a verwandelt, und dadurch ist veranlasst worden, dass diese Zusammensetzungen fälschlich als Adverbien aufgefasst werden, nach Analogie von afoot, aside u. s. w., und dass sie daher wohl nie als Attribut gebraucht werden; sie sind daher factisch Adverbien, wenn-zleich sie ihrer Abstammung nach Adjectiva sein sollten.
- 2. Die untrennbare Partikel after, ags. æfter, findet sich in fterwise nachher weise, zu spät weise.
- 3. Die untrennbare Partikel be, ags. be, findet sich nicht mit igentlichen Adjectiven verbunden, dagegen mit Wörtern, welche die Form von Participien haben (§. 214).
- 4. Die trennbare Partikel bi, ags.  $b\hat{\imath}$  oder big hochd. bei, findet sich gleichfalls nicht mit eigentlichen Adjectiven, sondern nur mit Participien zusammengesetzt (vgl. §. 221 II. B.).
- 5. Die trennbaren Partikeln fore, afore und forth finden sich gleichfalls nur mit Wörtern, welche die Form von Participien haben, in Zusammensetzung (vgl. §. 221).
- 6. Die trennbare Partikel for, ags. for, findet sich in der tempo
  ralen Bedeutung "vor" in dem Adjectivum forward frühzeitig, voreilig

  ags. forweard, und in der Bedeutung des Vergehens, dem hoch
  deutschen "ver" entsprechend in dem Adjectivum forlorn oder for-

lore verloren, welches eigentlich das Part. Prät. des angelsächsischen Verbs forleósan (Part. Prät. forloren) verlieren ist.

- 7. Die trennbare Partikel in, ags. in, hochdeutsch ein, findet sich in dem aus dem Angelsächsischen entlehnten inward innerlich — ags. inweard.
- 8. Die untrennbare Partikel mis, ags. mis, hochdeutsch mis, findet sich nicht in Zusammensetzung mit eigentlichen Adjectiven, sondern nur mit Wörtern, welche die Form von Participien haben (§. 221).
- 9. Die trennbare Partikel on, ags. on, hochdeutsch an, findet nur Anwendung in der Zusammensetzung onward vorangeschritten.
- 10. Die trennbare Partikel out, ags. ût, hochdeutsch aus, findet sich in dem dem Angelsächsischen entlehnten Adjectivum outward äusserlich — ags. ûtweard; ausserdem nur noch in Zusammensetzung mit Wörtern, welche die Form von Participien haben (§. 221).
- 11. Die trennbare Partikel over, ags. ofer, hochdeutsch über, drückt Ueberschreitung der Grenzen aus, und zwar sowohl räumlich, als auch quantitativ, wie im Angelsächsischen, z. B. overbold überkühn, zu kühn; ov'ercautious allzu vorsichtig; overconfident überdreist; overfull übervoll; overzealed übereifrig (wo zealed für zealous gebraucht ist).
- 12. Die untrennbare Partikel un, ags. un, hochdeutsch un, wird ganz besonders mit Adjectiven verbunden, um den Besitz der Eigenschaften eines Adjectivs zu verneinen. Durch Vorsetzung vor Participia erhalten diese rein adjectivische Natur (§. 221. II. A.). Von der ungemein grossen Zahl solcher Zusammensetzungen mögen nur einige wenige eine Stelle finden:
- a. Zusammensetzungen mit germanischen Adjectiven, nach angelsächsischem Vorgange, z. B.:

unclean unrein unclêne. unholy unheilig unhâleg. uneven uneben unefen. unfair unschön unfæger. unfriendly unfreundlich freóndlic.

unlike ungleich ungelic. unmighty unmächtig womiktig. unrighteous ungerecht wards wîs.

b. Zusammensetzungen mit nicht-germanischen Adjectiven ohne Nebenformen auf in, z. B.: unable unfähig. unacceptable unannehmbar.

un-

unhonest unehrlich. unnecessary unnötig. unserviceable undienlich. untransparent undurchsichtig.

c) Zusammensetzungen mit nicht-germanischen Adjectiven mit Nebenformen auf in, z. B.:

unaccessible unzugänglich. unaccurate ungenau. unactive untätig. unartificial kunstlos. uncurable unheilbar. unfortunate unglücklich.

- d. Die Zusammensetzungen mit Participien werden, da gleichzeitig eine Uebertragung Statt findet, in dem folgenden Abschnitte behandelt werden (§. 221).
- 13. Die trennbare Partikel under, ags. under, hochdeutsch unter, Gegensatz von über, drückt das Nicht-Erreichen der Grenze aus, in Bezug auf Raum und Quantität, wird jedoch nur mit Participien zusammengesetzt (§. 221).
- 14. Die trennbare Partikel up, ags. up, hochdeutsch auf, drückt die Richtung in die Höhe, empor, aus. Zusammensetzungen sind spärlich, z. B.:

upright aufrecht upriht, upward emporgerichtet upweard.

- 15. Die trennbare Partikel thorough, ags. purh, hochdeutsch durch, drückt eigentlich Durchdringung vom Anfange bis zum Ende aus, daher Vollständigkeit. Es findet sich z. B. in thorough-hones t durchaus ehrlich; ausserdem mit Participien, wo es adverbiale Bedeutung hat (§. 221).
- 16. Die trennbare Partikel well wohl, ags. wel, findet sich nicht in Zusammensetzung mit eigentlichen Adjectiven, wohl aber mit Wörtern von participialer Form (§. 221).

# 4. Bildung der Adjectiva durch Zusammensetzung bei gleichzeitiger Uebertragung oder Ableitung.

Wie im Angelsächsischen so treten auch im Englischen vor Sub-220. stantiva bisweilen andere Wörter und bilden dadurch Zusammensetzungen adjectivischer Natur; diese Art der Wortbildung war im Angelsächsischen häufiger als sie im Englischen ist, da jetzt an ihre Stelle meist die Bildung von Wörtern mit participialer Form tritt (vgl. §. 157 und 221). Hierzu gehören:

- 1. Zusammensetzungen von Substantivum mit Substantivum von substantivischer Form, aber adjectivischem Begriffe, z. B. die Beinamen Lionheart Löwenherz für löwenherzig, d. h. mit einem Löwenherz versehen, Ironside Eisenseite. Gleichbedeutend mit Lionheart ist the Lionheart ed.
- 2. Zusammensetzungen von Adjectivum oder Zahlwort mit Substantivum meist von substantivischer Form, aber adjectivischem Begriffe: bare-bone (eigentlich Barbein) ein abgemagerter Mensch, neben bare-bone d.

bare-foot (neben bare-footed) barfuss — ags. bærfôt.

black-coat Schwarzrock, einen schwarzen Rock habend.

black-tail (eigentlich Schwarzschwanz) Kaulbarsch.

hotspur Heisssporn, Hitzkopf (neben hot-spurred hitzköpfig).

long-shanks (eigentlich Pluralis) Langbein, Beiname Edward's L (neben long-shanked).

red-breast Rotbrüstchen, Rotkehlchen.

red-coat Rotrock, Soldat.

red-shank Rotbein (Vogel).

red-start oder red-tail Rotschwänzchen.

sweet-tooth Adj. lecker, Subst. Lekermaul.

white-tail Weissschwanz (Vogel).

Die Zusammensetzungen mit fold Falte sind reine Adjectiva: two fold zweifaltig, zweifach; threefold dreifaltig, dreifach; manifold mannigfaltig (neben manifolded) — ags. twoifeald, prifeald, manegfeald.

new-fashion (neben new-fashioned) neumodisch.

new-fangle neuerungssüchtig (von fangle neuer Einfall, Grille).

fresh-water nur auf frischem, süssem Wasser fahrend — dagegen fresh-watered als Ableitung von dem Substantivum freshwater mit frischem Wasser versehen, oder (als Zusammensetzung von fresh und dem Participium watered bewässert) frisch bewässert.

3. Zusammensetzungen von Partikel mit Substantivum:

downhill bergab, abschüssig.

forehand (vor der Hand) vorhergehend, früher.

underfoot gering, schlecht.

underground (unterirdischer Ort) unterirdisch.

underhand (unter der Hand) heimlich.

uphand mit der Hand gehoben.

uphill (eigentlich bergauf) beschwerlich. upland (Hochland) hoch gelegen.

Participia sind Wortformen, welche als Flexionsformen von 221. Verben, oder auch als von Verben abgeleitete Adjectiva angesehen werden können. Sie sind doppelter Art, nämlich Participia des Activs oder des Passivs, oder auch Participia Präsentis und Participia Präteriti. Die Weise der Zusammensetzung ist eine mehrfache: entweder sind die Wortbildungen Zusammensetzungen von Substantiven, Adjectiven oder Partikeln mit den Participien von wirklich existirenden Verben, oder sie sind Participia von Verben, deren übrige Flexionsformen nicht im Gebrauch sind, oder sie sind adjectivische Ableitungen aus zusammengesetzten Wörtern in der Form von Participien.

I. Zusammensetzungen von der Form der Participia Activi; hierbei ist der zweite Teil der Zusammensetzung stets das Participium eines wirklich existirenden Verbs.

#### 1. Zusammensetzungen mit Substantiven:

Ursprünglich geht das Substantivum mit dem Verbum keine Zusammensetzungen ein, so dass hiernach Zusammensetzungen von Substantiven mit Participien des Activs nicht Statt finden können; andererseits aber ist das Participium ein Adjectivum und als solches der Zusammensetzung mit Substantiven fähig; diese letztere Eigenschaft ist auch wirklich fruchtbringend gewesen, umsomehr als der verbale Charakter des Particips sehr wohl einer Zusammensetzung günstig ist, in welchem das Substantivum als näheres oder ferneres Object den in dem Participium ruhenden Begriff des Verbs ergänzt. Nach Vorgang des Angelsächsischen (§. 158. 1.) hat auch die englische Sprache eine grosse Zahl solcher Zusammensetzungen aufzuweisen, z. B.:

death-boding todverkündend.

death-darting mörderisch.

ear-deafening ohrbetäubend.

ear-piercing ohrdurchbohrend.

earth-shaking erderschütternd.

heart-quelling herzbesiegend.

heart-rending herzzerreissend.

heart-wounding herzverwundend.

life-giving belebend.

love-darting liebestrahlend.

love-glowing liebeglühend.
mind-filling den Geist erfüllend.
night-faring bei Nacht reisend.
night-waking in der Nacht wachend.
night-shining bei Nacht glänzend.
night-wandering bei Nacht wandernd.
sea-faring die See befahrend.
sea-bordering an die See grenzend.
sea-resembling der See ähnlich.
soul-comforting herzlabend.
soul-saving der Seele erlösend.
soul-selling seelenverkäuferisch.

### 2. Zusammensetzungen mit Adjectiven.

Sie sind im Englischen häufiger als im Angelsächsischen; hierbei hat das Adjectivum teils adjectivische, teils adverbiale Bedeutung. z. B.: deep-musing tiefdenkend, tiefsinnig. deep-drawing tief ins Wasser gehend. fresh-looking frisch aussehend. hard-working arbeitsam. high-flying hochfliegend. high-sounding hochtönend, hochtrabend. high-swelling hochanschwellend. long-stretching sich lang erstreckend. long-suffering langmütig. sweet-smelling wohlriechend. sweet-sounding lieblich tönend.

## 3. Zusammensetzungen mit Partikeln. Hierhin gehören:

1) Zusammensetzungen, deren Partikeln als Adverbia selbstständig vorkommen und ihren Begriff in der Zusammensetzung bewahren; das Particip hat hierbei vorherrschend verbalen Charakter. Diese Wertbildungsweise stützt sich auf den in der englischen Sprache üblichen Gebrauch, das Adverb vor das Particip zu setzen. Solche Bildungen können nicht als Participia zusammengesetzter Verba angesehen werden, da andere Verbalformen nicht vorkommen. Die in dieser Weise zusammengesetzten Adverbia sind vornehmlich afore und fore vorher, forth hervor, out aus, heraus (nicht mit der in zusammengesetzten Verben vorherrschenden Bedeutung des Uebertreffens), up emper, well wohl; z. B.:

afore-going vorhergehend, vormalig.

fore-going vorhergehend.
forth-coming bereit zu erscheinen.

forth-issuing hervorkommend.

out-jetting herausstehend,

out-jutting hervorragend.

out-lying ausserhalb liegend.

up-staring emporstarrend.
well-beseeming wohlanständig.
well-deserving wohlverdient.
well-doing wohltuend.
well-looking wohlaussehend.
well-meaning wohlmeinend.
well-pleasing wohlgefallend.
well-running wohlfliessend (von Worten).

- 2) Zusammensetzungen, deren Partikeln in der Zusammensetzung nicht den Begriff haben, der ihnen, wenn sie überhaupt trennbar sind, in ihrer selbstständigen Stellung zukommt, sondern denjenigen Begriff, der ihnen in ihren Zusammensetzungen mit eigentlichen Adjectiven eigentümlich ist; das Particip hat dann völlig adjectivischen Charakter. Dahin gehören:
- a. Zusammensetzungen mit der untrennbaren Partikel un, und zwar mit demjenigen un, welches mit Adjectiven in Zusammensetzung verneinend wirkt, und also dem angelsächsischen un, hochd. un, (nicht ags. on, and, hochd. ent) entspricht, z. B.:

unabating nicht nachlassend. unaccommodating unverträglich.

unaccording nicht übereinstimmend.

unacknowledging unerkenntlich.

unadmiring nicht bewundernd.
unagreeing nicht passend.
unaiming unabsichtlich.
unaking schmerzlos.
unaspiring nicht aufstrebend.
unassuming nicht anmassend.
unattending nicht beachtend.
unavailing unnütz.
unbearing unfruchtbar.
unbecoming ungeziemend.
unbelieving ungläubig.
unbending unbiegsam.
unbeseeming unanständig.
unbleeding nicht blutend.

unblenching fest, standhaft. unblushing nicht errötend. unbreathing atemlos. unburning nicht brennend. unceasing nicht aufhörend. unchanging unveränderlich. uncomplaining nicht klagend. unconducing nicht befördernd. undeserving nicht verdienend. undispensing nicht erlassend. undoubting nicht zweifelnd. undying unsterblich. unenduring nicht dauernd. unengaging nicht einnehmend. unerring unfehlbar. unfailing unfehlbar. unfeeling gefühllos. unfitting unschicklich. unforgiving unversöhnlich. ungrudging nicht murrend. unheeding unachtsam.

unimporting unwichtig.
unimposing nicht imponirend.
unimproving nicht verbessernd.
unimproving nicht verbessernd.
uninteresting uninteressant.
unintermitting unablässig.
unknowing nicht wissend.
unmoving bewegungslos.
un offending harmlos.
un pardoning unversöhnlich.
un pleasing unangenehm.
un prepossessing nicht im voraus einnehmend.
un pretending anspruchslos.

unpromising nicht viel versprechend.

unprovoking nicht herausfordernd.

unremitting nicht nachlassend.
unresisting nicht widerstehend.
unsinning nicht sündigend.
unstooping nicht weichend.
unthriving nicht gedeihend.
un wasting unverwüstlich.
un willing nicht wollend.
un withering nicht verwelkend.
un working nicht arbeitend.
un yielding unnachgiebig.

b. Zusammensetzungen mit der trennbaren Partikel over, wobei es nicht die ursprüngliche lokale Bedeutung, sondern die Bedeutung des Uebermasses besitzt. Hierher gehört nur: overdaring übermässig dreist (von dem Adjectivum daring dreist).

II. Zusammensetzungen von der Form der Participia Passivi.

In dieser Beziehung ist eine dreifache Weise der Wortbildung zu unterscheiden: entweder ist der zweite Bestandteil des Wortes das Particip eines wirklich existirenden Verbs, mit welchem der erste Bestandteil in regelmässiger Weise zusammengesetzt ist, oder das Wort ist das Particip eines zusammengesetzten Zeitworts, dessen übrige Verbalformen nicht im Gebrauch sind, oder das Wort ist als eine durch das Participial-Suffixum ed gebildete Ableitung von einem zusammengesetzten Nomen anzusehen. In den beiden ersten Fällen kann das Wort die Form des Particips eines stark oder schwach conjugirten Verbs haben, im letzteren Falle hat das Wort stets die Form eines Particips der schwachen Conjugation (§. 158. 3).

- A. Zusammensetzungen, deren zweiter Bestandteil das Participium eines wirklich existirenden Verbs ist.
- 1. Zusammensetzungen mit Substantiven; das Verhältnis der Begriffe der Bestandteile ist meist ein präpositionelles, ähnlich wie in den rein adjectivischen Zusammensetzungen sea-sick u. a., z. B.:

air-born in der Luft geboren. air-built in die Luft gebaut. ale-washed durch Bier betrunken. birth-strangled in der Geburt erstickt. book-learned buchgelehrt. copper-fastened durch Kupfer befestigt. earth-born auf der Erde geboren, irdisch. earth-bound an der Erde haftend. earth-bred niedrig, gemein. , fool-born als Narr geboren, aus dem Narrenhaus. forest-born im Walde geboren. heart-bred im Herzen erzeugt. heart-broken im Herzen gebrochen, bekümmert. heart-buried im Herzen vergraben. heart-hardened im Herzen verstockt. heart-wounded im Herzen verwundet. iron-bound mit eisernen Reifen gebunden. moss-clad mit Moos bekleidet. moss-grown mit Moos bewachsen. night-foundered in der Nacht verirrt. sea-beaten von der See bespült. sea-girt von der See umgürtet. sea-tossed von der See umhergeworfen. sea-walled von der See umgeben. snow-crowned mit Schnee gekrönt. soul-vexed in der Seele betrübt. thunder-struck vom Donner gerührt. water-borne vom Wasser getragen, flott. weather-beaten durch Wetter abgehärtet. weather-bitten vom Wetter beschädigt. wind-dried vom Wind getrocknet. wind-fallen windbrochen.

2. Zusammensetzungen mit Adjectiven; hierbei hat das Adjectivum bisweilen adverbiale Bedeutung, (§. 158. 4) z. B.:

dead-drunk wie todt betrunken.
dead-struck verwirrt.
dear-bought teuer erkauft.
dear-loved innigst geliebt.
fresh-blown frisch aufgeblüht.

fresh-watered frisch bewässert (auch mit frischem Wasser versehen, vgl. unter C. 1). full-fed ganz fett. full-grown ausgewachsen.

hard-earned sauer verdient. hard-gotten sauer erworben. high-born hochgeboren. high-built hochgebaut, erhaben. high-bred vornehm erzogen. high-grown hoch gewachsen. high-raised hoch erhaben. high-reared erhaben. high-swoln aufgeblasen. long-drawn lang ausgesponnen. long-spun new-born neugeboren. new-coined neugeprägt.

new-come neuangekommen. new-created neugeschaffen. new-found neuentdeckt. new-laid frisch gelegt. new-made neugemacht. new-married neu verheiratet. new-mown frisch gemäht. old-built in alter Weise gebaut. sweet-spoken glattzüngig. thorough-bred durchaus gebildet. thorough-sped vollendet, voll-

3. Zusammensetzungen mit Partikeln; in Bezug auf diese Zusammensetzungen gilt dasselbe, was schon in Betreff der Participia Activi gesagt worden ist. Hierhin gehören:

kommen.

1) Zusammensetzungen, deren Participia vorherrschend verbalen Charakter haben, und deren Partikeln einen selbstständigen Begriff haben und selbstständig als Adverbia vorkommen.

Die hierher gehörigen Adverbien sind:

out-blown ausgeblasen, aufgeblasen.

out-cast ausgestossen, verworfen.

out-bound nach dem Auslande bestimmt.

a) die präpositionalen Adverbia afore, fore, vorher, out aus, heraus, under unten, up empor, z. B.: afore-mentioned vorhererwähnt. afore-named vorhergenannt. afore-said vorbesagt. fore-chosen vorhergewählt. fore-conceived vorgefasst. fore-meant vorhergemeint. fore-named vorhergenannt. fore-passed vorhergegangen. fore-possessed vorher eingenommen, befangen. fore-recited vorhererwähnt. fore-remembered vorbemerkt. fore-spent vorher verbraucht, ermüdet. fore-thought vorher bedacht. fore-worn vorher abgetragen.

out-worn ausgetragen, abgetragen. under-mentioned unten erwähnt. up-cast aufgeworfen.

b) die präpositionalen Adverbia over und under in den Bedeutungen zu viel und zu wenig, welche sie in Zusammensetzungen mit Zeitwörtern haben, z. B. overdo zu viel tuen, underdo zu wenig tuen (nicht ganz beendigen), undervalue unterschätzen; da over dieselbe Bedeutung auch in Zusammensetzungen mit Adjectiven hat, z. B. overbold zu kühn, so können die mit over gebildeten hier folgenden Zusammensetzungen auch als Participia mit vorherrschend adjectivischem Charakter erklärt werden, z. B.:

overcorned übermässig gesalzen.

overflushed übermässig errötet, überentzückt.

overgrown übermässig gewachsen, übergross.

overmasted zu schweren Masten führend.

overoffended höchst beleidigt.

overrigged zu schweres Takelwerk führend.

overspent übermässig ermüdet.

overworn übermässig abgemattet.

overwrought überarbeitet, zu sehr angestrengt.

un der grown nicht ausgewachsen.

undersaturated nicht ganz gesättigt.

underinsured unter dem Wert versichert.

undermasted zu niedrig gemastet.

underproportioned unverhältnismässig gering.

c) die adjectivischen Adverbia down nieder, ill übel, well wohl, z. B.:

down-cast niedergeschlagen, betäubt.

down-fallen niedergefallen, verfallen.

down-trod niedergetreten.

ill-bred ungezogen.

ill-gotten unredlich erworben.

ill-nurtured übel erzogen.

ill-pleased nicht recht zufrieden.

ill-supported schlecht ausgeführt.

ill-trained schlecht abgerichtet.

ill-treated mishandelt.

well-advised gut beraten.

well-affected wohlgesinnt.

well-anchored gut geankert.

well-born von guter Herkunft, wohlgeboren.

well-bred wohl erzogen.

well-built wohlgebaut.

well-earned wohlverdient.

well-grounded wohlbegründet.

well-hammered wohl gehämmert.

well-known wohl bekannt.

well-lighted wohl erleuchtet.

well-made wohl gebaut.

well-meant wohlgemeint.

well-spent wohl angewandt.

well-spoken wohl beredt.

well-won wohl gewonnen.

well-weighed wohl erwogen.

well-wrought wohl gearbeitet.

2) Die untrennbare Partikel un, welche vor Adjectiva gesetzt, den Begriff derselben verneint; die mit un zusammengesetzten Participia haben daher nicht verbalen, sondern adjectivischen Charakter. Ihre Zahl ist ungemein gross. Diese Wortbildungsweise folgt dem Angelsächsischen (§. 156. 26).

unabashed unverschämt, ohne Schaam.

unaccustomed ungewohnt.
unacknowledged nicht anerkannt.

unadmired nicht bewundert.
unadvised unbedacht.
unaltered unverändert.
unasked ungebeten.
unawed ungescheut.
unbought ungekauft.
unborn ungeboren.
unburied unbegraben.

unburied unbegraben.
unchanged unverändert.
unclad unbekleidet.
uncoined ungeprägt.

un conquered unbesiegt. un des ired unerwünscht.

undied ungefärbt.

undimmed ungetrübt.

Diese Wortbildungsweise folgt dem und is ciplined undisciplinirt. undismayed unerschrocken. undoubted unbezweifelt. unengaged nicht verpflichtet. unemployed unbeschäftigt. unforbidden unverboten.

unfore told nicht vorhergesagt.

ungot, ungotten unerzeugt. unhid, unhidden unverborgen.

unhung ungehängt.

uninterested unbeteiligt.

unknown unbekannt.

unmade ungemacht.

unopened uneröffnet.

unpaid unbezahlt.

unperformed unverrichtet.

unprepared unvorbereitet.

un quenched ungelöscht.

unread ungelesen.

unrewarded unbelohnt.

unsalted ungesalzen. unseen ungesehen. unsettled ungeordnet. unspoken ungesprochen. untried unversucht. unwished unerwünscht. unworn ungetragen.

- B. Participia Passivi von zusammengesetzten Verben, deren übrige Verbalformen nicht im Gebrauch sind. Hierhin gehören namentlich:
- 1) Zusammensetzungen mit der untrennbaren Partikel mis, ags. mis, (hochdeutsch mis) welche sowohl im Angelsächsischen als auch im Englischen mit vielen Verben in Zusammensetzung vorkömmt, während Zusammensetzungen von mis mit eigentlichen Adjectiven im Angelsächsischen höchst spärlich, im Englischen gar nicht vorhanden sind, z. B.:

misaimed falsch gezielt.

misallied übel verbündet.

misbegot und misbegotten unrechtmässig erzeugt.

misborn zum Unglück geboren.

misgotten durch Unrecht erworben.

mislearned nicht wirklich gelehrt.

miswrought schlecht gearbeitet.

2) Zusammensetzungen mit der untrennbaren Partikel be; diese Partikel findet sich im Angelsächsischen höchst sparsam, im Englischen gar nicht mit eigentlichen Adjectiven in Zusammensetzung, dagegen wird sie in beiden Sprachen, sowie auch im Hochdeutschen häufig zur Bildung von transitiven Verben benutzt, deren Tätigkeit das Object umfasst oder mit einem Gegenstande versieht; von einigen dieser Verba sind nur die Participia Passivi im Gebrauch; sie sind:

begilt vergoldet - von gild vergolden.

belaced mit Spitzen besetzt - von lace Spitzen.

belated verspätet - von late spät.

beloved geliebt - von love lieben.

bemused in Gedanken vertieft — von muse nachdenken.

betorn in Stücke zerrissen — von tear reissen.

betumbled umhergeworfen - von tumble taumeln, umherwerfen.

C. Wortbildungen von der Form der Participia Passivi der schwachen Conjugation mit adjectivischer Bedeutung, welche als consonantische Ableitungen aus zusammengesetzten Substantiven anzusehen sind. Diese

29

Wortbildungen sind zum grössten Teil denjenigen Adjectiven der hochdeutschen Sprache entsprechend, welche aus zusammengesetzten oder zusammengezogenen Wörtern durch adjectivische Ableitungssilben oder durch das verbale Suffixum t gebildet sind, z. B. löwenherzig, blauäugig, neumodisch, misyergnügt — von Löwenherz, blaues Auge, neue Mode, Misvergnügen.

1. Ableitungen aus Zusammensetzungen von Substantivum mit Substantivum.

Diese Art der Ableitung findet sich zwar schon im Angelsächsischen (§. 158. 5. 1.), aber nur sehr sparsam z. B. goldhilted mit goldenem Griff versehen — von goldhilte goldener Griff; im Englischen sind sie bedeutend häufiger, z. B.:

angelwinged mit Engelsfittigen versehen.

blockheaded dummköpfig.

clubfisted dickfaustig.

clubfooted klumpfüssig.

clubheaded dickköpfig.

coaleyed schwarzäugig.

cockbrained (mit dem Gehirn eines Hahns) dumm.

copperbottomed mit kupfernem Boden.

curlhaired lockenhaarig.

curlheaded lockenköpfig.

doghearted grausam.

eagleeyed mit Adleraugen.

eaglewinged mit Adlersfittigen.

finfooted mit Flossenfüssen versehen.

fintoed mit Flossenzehen versehen.

ironhearted eisenherzig.

ironhandled mit eisernem Griff.

lilylivered feige.

lilyhanded Lilienhände habend.

· lionhearted löwenherzig.

lionmettled mutig wie ein Löwe.

milklivered feigherzig.

mopeeyed blödsichtig.

oarfinned mit Ruderflossen.

oarfooted mit Ruderfüssen.

stonehearted hartherzig.

tigerfooted (mit Tigerfüssen) grausam.

weatherheaded wetterwendisch.

Ableitungen aus Zusammensetzungen von Adjectivum mit antivum.

ese Weise der Wortbildung, welche schon im Angelsächsischen gebräuchlich (§. 158. 5. 2) war, hat im Englischen noch häunwendung gefunden, z. B.:

oned abgezehrt.

oted barfüssig, barfuss.

eaded barhäuptig, bar-

gged mit blossen Beinen. berried schwarze Beeren

nd.
yed schwarzaugig.

'aced mit schwarzem Ge-

nouthed ein loses Maul d.

risaged mit schwarzem ht.

red blauaugig.

ined blauadrig.

ooded kaltblütig.

arted hartherzig.

etongued doppelzüngig.

minded wankelmütig.

itted schwachköpfig.

ed boshaft blickend.

inded boshaft.

ngered mit feinen Fin-

gearbeitet, künstlich.

oted plattfüssig.

oted vierfüssig.

anded vierhändig.

watered mit frischem Was-

ersehen.

red mit vollen Aehren.

omached mit überladenem

n.

headed schwindelköpfig.

on ditioned gut beschaffen.

goodhumoured gut gelaunt.

goodnatured gutmütig.

grayeyed grauäugig.

grayhaired grauhaarig.

grayheaded grauköpfig.

hardfeatured hässlich.

hardhanded harte Hände habend.

hardhearted hartherzig.

hardmouthed hartmäulig.

hardskinned harthäutig.

highheeled mit hohen Absätzen.

high souled hochherzig.

hightasted mit scharfem Ge-

schmack.

hotblooded heissblütig, verliebt.

hotbrained hitzköpfig.

hotheaded hitzköpfig.

hotmouthed halsstarrig.

hotspurred heissspornig, toll-köpfig.

lightarmed leicht bewaffnet.

. lightfingered diebisch.

lightfooted

lightheeled | leichtfüssig.

lightlegged

lightheaded leichtsinnig.

lighthearted leichtherzig, fröhlich.

lightminded leichtsinnig.

long breathed langatmig.

long headed schlau.

longshanked langbeinig.

long sighted weitsehend.

longtongued schwatzhaft.

long toothed lange Zähne habend.

long waisted langleibig.

long winded langatmig.

madbrained tollköpfig.

madheaded tollköpfig.

narrowbottomed mit engem

Boden.

narrowbreasted schmalbrüstig,

engherzig. narrowhearted kleinmütig. narrowleaved schmalblätterig. narrowminded engherzig. narrowsouled narrowspirited schwachköpfig. newfashioned neumodisch. oneedged einkantig ânecged. oneeyed einäugig ânêged. onehanded einhändig. openhearted offenherzig. redberried mit roten Beeren. redfaced mit rotem Gesicht. redhaired rothaarig. redheaded rotkopfig. rednosed rotnäsig. shortbreathed engbrüstig.

shortwinded kurzatmig.
stronglegged mit starken Beinen.
sweetlipped schmeichelnd.
sweetlipped schmeichelnd.
sweetscented liebreich.
sweetscented wohlriechend.
sweettempered freundlich gesinnt.

sweettoned lieblich tönend.
sweetvoiced eine liebliche
Stimme habend.
thickheaded dickköpfig, dumm.
thinbodied dünnleibig.
thinleaved dünnblätterig.
thinlipped dünnlippig.
threeforked dreigabelig.
threeforked dreistöckig.
twoedged zweischneidig.
twohanded zweihändig.
twohanded zweibeinig.
twomasted zweimastig.
twotongued doppelzüngig.
whiteheaded weissköpfig.

whitelimed weissgetüncht.

widemouthed grossmäulig.

whitelivered feigherzig.

Bisweilen setzt der Engländer an die Stelle des Adjectivs das entsprechende Adverb; dies ist namentlich der Fall in Bezug auf ill statt evil, und well statt good. Diese Abweichung von der allgemeinen Regel ist teils aus einer Verkennung des Wesens dieser Wortbildungen, teils aus dem Umstande zu erklären, dass ill und well wenigstens als Prädikate adjectivische Bedeutung haben. So findet sich wellnatured statt good natured, illminded statt evilminded; ausserdem kommen noch vor ill-fated unglücklich, ill-lived ein schlechtes Leben führend, ill-looked von schlechtem Aussehen, ill-natured boshaft, ill-principled von schlechten Grundsätzen, ill-timed zur unrechten Zeit getan, well-breasted mit guter Stimme, wellbreathed langatmig, well-featured schön, well-mannered wohlerzogen, well-rooted gute Wurzeln habend, well-tasted von gutem Geschmack, well-timed zur rechten Zeit getan.

3. Ableitungen aus Partikel-Zusammensetzungen. Sie finden sich nur sparsam und ihrer Bildung liegt kein gemeinschaftliches Princip zu Grunde. Hierhin gehören:

misadventured unglücklich — misadventure Unglück. misfortuned unglücklich — misfortune Unglück.

misordered unordentlich - misorder Unordnung.

downlooked niedergeschlagen - downlook niedergeschlagener Blick.

downhearted niedergeschlagen, traurig — nach Analogie von downlooked aus dem hypothetischen downheart gebildet. forehanded am Vorderteil — forehand Vorderteil. underhanded heimlich — underhand unter der Hand, heimlich.

#### IV. Bildung der englischen Numeralia.

Die Bildung der englischen Numeralia ist in der Flexionslehre §. 83 222. behandelt worden (vgl. §. 62 und 63).

## V. Bildung der englischen Pronomina.

Die Bildung der englischen Pronomina ist ebenso wie die der eng-223. ischen Numeralia bereits in der Flexionslehre §. 84 — 88 behandelt worden (vgl. §. 64—68).

#### VI. Bildung der englischen Adverbia.

Die englischen Adverbia, deren Bildung sich genau an die Bildung 224. der angelsächsischen Adverbia anlehnt, sind 1) durch Uebertragung, Flexion oder Ableitung, 2) durch Zusammensetzung, 3) durch Zusammenziehung gebildet.

# 1. Bildung der Adverbia durch Uebertragung, Flexion oder Ableitung.

- Die einfachen, d. h. nicht durch Zusammensetzung oder Zusammenziehung gebildeten Adverbien schliessen sich ihrer Form und Bedeutung nach an andere Wortclassen an, so dass sie in pronominale, substantivische, adjectivische und präpositionale Adverbien eingeteilt werden können.
- 226. A. Pronominale Adverbien. Sie lehnen sich genau an die angelsächsischen an (§. 163), indem sie als Ableitungen von dem Personalpronomen der dritten Person he, engl. he, von dem angelsächsischen Demonstrativpronomen he, entsprechend dem englischen Artikel the, und von dem Interrogativ-Pronomen hwa, engl. who, angesehenwerden können. Sie sind:

hence von hinnen, von hier hinan.

here hier hêr.

hind hinter, hinten hindan.

hither hierher hider.

then than dann, denn ponne (penne).

thence von dannen banan.

there da par und pâr.

thither dorthin pider.

thus so pus.

when wann hwenne.

whence von wannen, woher hwanan.

where wo hwar.

whither wohin hwæder (hwider).

 $\left.\begin{array}{ll} \mathbf{w}\,\mathbf{h}\,\mathbf{y} \;\;\mathbf{warum},\;\;\mathbf{wie} \\ \mathbf{h}\,\mathbf{o}\,\mathbf{w}\;\;\mathbf{wie} \end{array}\right\}\;\;hw\hat{\mathbf{y}}\;\;(hw\hat{\mathbf{e}},\;h\hat{\mathbf{u}}).$ 

Ferner gehören noch hierher:

80 80 swa.

yond, yon dort geond, und die Neubildung yonder dort.

227. B. Substantivische Adverbien (§. 164). Als Genitivische kann aufgefasst werden:

needs notwendigerweise neddes.

Auf einen Dativus Pluralis ist zurückzuführen: whilom weiland, einst hwîlum (hwîlon).

Aus angelsächsischen Accusativen sind entstanden:

a y und a y e ja und immer — ags.  $\hat{a}$  immer (Accusativus von  $\hat{a}w$  Zeitalter).

home heim, nach Hause hâm, von home Heimat, Haus hâm m. east, north, south, west east, nort, sût, west.

An die angelsächsischen Adverbia, welche auf unga, inga, enga — bisweilen mit einem vorhergehenden l — gebildet sind, und ihrer Bedeutung und Form nach an die hochdeutschen Bildungen rücklings, blindlings u.s. w. erinnern, schliessen sich mehrere von den Engländern irrtümlich als Zusammensetzungen mit long aufgefasste Wörter an: sideling, sidling, sidelong seitlings, seitwärts, schief; darkling im Dunkeln; flatling, flatlong flach, nieder; headlong (für headling) häuptlings.

C. Adjectivische Adverbien. 1. Ebenso wie im Angelsächsi- 228schen (§. 165), so gibt es auch im Englischen eine Anzahl von Adverbien, welche ihrer Bedeutung nach von Adjectiven abgeleitet zu sein
scheinen, denen aber in Wirklichkeit kein Adjectivum zu Grunde liegt.
Sie sind:

aft hinter, eft wiederum æft, eft. ever immer, je æfre, (æfer). far fern feorr (feor). nigh nahe neáh (nêh). now nun nû (nu). oft (gewöhnlich often) oft oft. soon bald sona (sones). well wohl wela, wel. yet jetzt, noch git, get, geta.

- 2. Als Genitive von Adjectiven sind anzusehen:
- else anders, sonst elles; ferner die Zusammensetzungen und Zusammenziehungen un awares (neben unaware) u. unwares unversehens unwares; eft soons nachher eft sona, indem zugleich im Angelsächsischen für sona die Genitivform sones vorkommt; afterwards, homewards, upwards, northwards u. s. w. neben accusativischen Formen afterward, homeward u. s. w. nach Vorgang der ags. æfterweardes, hâmweardes u. s. w.

- 3. Auf einen Dativus Pluralis, vielleicht auch auf einen Accusativus Singularis der schwachen Deklination ist zurückzuführen: seldom selten seldan (seldon, seldum).
- 4. Als Accusativus Singularis neutr. starker Deklination sind aufzufassen enough genüg genöh (genög), und die auf ward ausgehenden, den angelsächsischen Zusammensetzungen auf weard entsprechenden, afterward nachher æfterweard, homeward heimwärts hâmweard, eastward ostwärts eástweard u. s. w.
- 5. Während diese genannten Bildungen von Adverbien nur als besondere Fälle auftreten, lässt sich in Anlehnung an das Angelsächsische eine Hauptregel für die Bildung der Adverbien aus Adjectiven aufstellen.

Im Angelsächsischen gilt als Regel, dass die Adverbia aus den Adjectiven entweder durch Anhängung von e, oder durch Zusammensetzung mit lice gebildet werden; da nun das e beim allmählichen Uebergange des Angelsächsischen in das Englische abgeworfen ist, das lice aber sich in ly verwandelt hat, so gestaltet sich die allgemeine Regel für die Bildung der Adverbia aus englischen Adjectiven: Die Adverbia haben entweder mit den Adjectiven gleiche Form, oder werden aus den Adjectiven durch Anhängung von "ly" gebildet.

a. Folgende Adverbien haben mit den zugehörigen Adjectiven gleiche Form:

Alte Bildungen:

clean rein, völlig, ags. Adv. clæne — Adj. clæne.

deep tief deópe — deóp.

dear teuer deore — deore.

even eben, sogar efne — efen.

evil ill übel yfele — yfel.

fair schön fægere — fæger.

fast fest, stark, schnell fæste — fæst.

hard hart, stark, heftig hearde - heard.

high hoch, höchlich hedhe — hedh.

late spät, kürzlich late — læt.

light leicht, leichtfertig-lîhte — lîht.

like gleich gelîce — gelîc.

little wenig lytle — lytel.

long lang lange — lang (long).

```
much viel micele (mycle) — micel (mucel).

rath frühzeitig hrate — hræt.

right recht, sehr rihte — riht.

small dünn, schmal smale — smæl.

soft sanft sôfte — sôfte.

sore heftig, sehr sâre — sâr.

still (still) noch, immer stille — stille.

thick dicht, dick picce — picce.

wide weit, entfernt wîde — wîd.
```

Ausser diesen auf angelsächsischem Vorgange beruhenden Beispielen von Adverbien, welche mit ihren Adjectiven gleiche Form haben, gibt es im Englischen noch verschiedene andere dem angelsächsischen Sprachstamme entlehnte, für welche im Angelsächsischen keine entsprechende Formen nachzuweisen sind (wenn nicht etwa solche Formen in den vorhandenen Schriften zufällig fehlen), die daher als Neubildung en bezeichnet werden können; auch verschiedene Adjectiva von nicht angelsächsischer Ableitung werden in gleicher Form als Adverbia angewandt. Dahin gehören:

fain gern — ags. Adj. fægen froh.
lief gern — leóf lieb.
loud laut — hlûd laut.
mighty mächtig, sehr — mihtig mächtig.

pretty ziemlich — prætig geschmückt.
quick geschwind — cwic lebhaft.

ready bereit — râd bereit.

sheer rein, schier — scære rein.

short kurz — scort kurz.

sudden plötzlich — soden plötzlich.

slow langsam — slaw langsam.

sound tüchtig, fest — sund gesund.

stark völlig, ganz — stearc stark.

straight stracks — streht gestreckt.

sweet süss — swête süss.

thin dünn — Jynne dünn.

wonderful wundervoll - wunderfull wundervoll.

Hieran schliessen sich nicht-angelsächsische Adverbia: clear, sure, common, round, plain, very u. a. m.

b. Bei weitem grössere Ausdehnung hat die Bildung englischer Adverbia auf ly gewonnen. Da dieses ly aus dem angelsächsischen lice entstanden ist, und letzteres eine selbstständige Bedeutung hat, so würde diese Bildungsweise der Adverbien eigentlich dem Abschnitte, in welchem über die Bildung der Adverbia durch Zusammensetzung gehandelt wird, zufallen; damit jedoch der Gegenstand der Erörterung nicht zerrissen werde, und weil die Silbe ly ihre Bedeutung verloren und gewissermassen zu einem Ableitungssuffixum geworden ist, möge diese Bildungsweise der Bildung der Adverbia durch Ableitung angeschlossen werden. Als eigentliche Hauptregel gilt demnach im Englischen: die Adverbia werden aus Adjectiven durch Anhängung der Silbe ly gebildet.

Im engen Anschluss an das Angelsächsische werden z. B. folgende Adverbia gebildet:

boldly kühn, Adj. bold — ags. Adv. baldlîce, Adj. bald.

brightly glänzend, bright — beorhtlice, beorht.

endlessly endlos, endless - endeleáslîce, endeleás.

fully völlig, full — fullîce, full.

foully schmutzig, foul - fallice, fûl.

mightily mächtig, mighty — mihtiglice, mihtig.

openly offen, open — openlîce, open.

wittily witzig, witty — witiglice, witig.

Nach Vorgang obiger und vieler anderen Beispiele hat sich die Bildung der Adverbia durch Anhängung von ly auf Adjectiva der verschiedensten Beschaffenheit und Abstammung ausgedehnt. Als Repräsentanten mögen folgende Beispiele dienen: great-greatly, handsome-handsomely, beautiful-beautifully, large-largely, honest-honestly, perfect-perfectly, courageous-courageously, loving-lovingly, advised-advisedly.

In Bezug auf diese Bildungsweise der Adverbia sind folgende besondere Regeln zu beachten:

- 1) Endigt sich das Adjectivum auf ue, so wird das e vor der Silbe ly ausgestossen, z. B. true-truly, due-duly.
- 2) Endigt sich das Adjectivum auf ein tonloses y, welches dem angelsächsischen Suffixum ig entspricht, so wird das y vor ly in i verwandelt, z. B. moody mutig môdey moodily, greedy gierig grædig greedily; ist dagegen das y betont und also nicht dem angelsächsischen ig entsprechend, wie in dry trocken dryge (drŷ), so bleibt das y meist ungeändert; einige Schriftsteller jedoch verändern auch dann das y in i. Von denjenigen Adjectiven, welche auf ly (ags. lîc) endigen, bildet man gewöhnlich kein Adverbium, da Formen wie friendlily, lovelily zu stark gegen den Wohllaut verstossen würden;

bisweilen gebraucht man jedoch in Anlehnung an das Angelsächsische (§. 165. 5. c.), indem das engl. ly sowohl dem ags. *lic* als auch *lîce* entspricht, das Adjectivum zugleich als Adverb.

- 3) Adjectiva auf le mit vorhergehendem Consonanten nehmen aus Gründen des Wohllauts nicht ly an, sondern verwandeln das e in y z. B. terrible-terribly, noble-nobly, visible-visibly; geht dem le dagegen ein Vokal voraus, so geschieht die Bildung des Adverbs nach der Hauptregel, z. B.: sole-solely, vile-vilely, hostile-hostilely; ausgenommen ist whole heil, ganz, dessen Adverb wholly ist.
- 4) Adjectiva, welche auf 11 ausgehen, lassen, wie im Angelsächsischen, um das Zusammenstossen von drei solchen 1 zu vermeiden, ein 1 aus; z. B. full-fully, dull-dully, chill-chilly.
- c. Die Bildungsweise der Adverbia durch Anhängung von ly an das Adjectivum hat sich auch der meisten von denjenigen Adjectiven bemächtigt, deren Adverb im Englischen und Angelsächsischen gleichlautend mit dem Adjectiv ist (S. 456. 457). Solchen Adjectiven entsprechen daher zwei Adverbialformen; beide unterscheiden sich bisweilen in der Bedeutung gar nicht, meist jedoch weichen sie in verschiedenem Grade von einander ab. Von den unter a. angegebenen Adverbien haben nur ill, little, much, rath, fain und lief keine Nebenformen auf ly. In Betreff der Bedeutung der beiden Adverbialformen gibt folgende Uebersicht Aufklärung:

Adv. clean rein, völlig, cleanly reinlich, zierlich.

deep tief, deeply dsgl.

dear teuer, viel, dearly zärtlich.

even eben, sogar, evenly in ebener Richtung, gleichförmig.

evil übel, evilly dsgl. (wenig gebräuchlich).

fair schön, ehrlich, fairly dsgl.

fast stark, schnell, fastly sicherlich.

hard stark, heftig, hardly schwerlich, kaum.

high in hohem Grade, höchlich, highly dsgl.

late spät, neulich, kürzlich, lately neulich, kürzlich.

light leicht, leichtfertig, lightly dsgl.

like gleich, likely wahrscheinlich.

long lange, longly langueilig.

right recht, sehr, rightly rechtlich, richtig.

small dünn, smally wenig, gering, kaum (wenig gebräuchlich).

soft sanft, softly dsgl.

sore heftig, sehr, sorely schmerzhaft. still noch, immer noch, stilly still. thick dick, dicht, thickly dsgl. wide weit, entfernt, widely weit, ausgedehnt.

Die mit ward zusammengesetzten Adjectiva bilden ihre Adverbia entweder, wie oben angegeben ist, durch ein genitivisches s, oder in gleicher Form mit dem Adjectivum, oder durch Anhängung von ly; in letzterem Falle weicht die Bedeutung des Adverbs gewöhnlich etwas ab, insofern sie mehr auf das geistige Gebiet übertragen ist. Dahin gehören, z. B.:

backward, backwards rückwärts, backwardly verkehrt, abgeneigt.

inward, ınwards einwärts, inwardly innerlich, im Herzen.

outward, outwards auswärts, outwardly äusserlich, nicht im Herzen.

forward vorwärts, forwardly voreilig.

Adverbien wie yearly, monthly, daily, hourly, fatherly, motherly u. a. m. sind nicht unmittelbar aus Substantiven durch Anhängung von ly entstanden, sondern erst mittelbar aus den entsprechenden Adjectiven, indem nach b. 2) dem Adverbium die Form des Adjectivs gelassen ist.

- D. Zahl-Adverbien. Sie sind dreifacher Art: entweder Zahl-Adverbien der Ordnung, oder Frequentativ-Adverbien, oder Vervielfältigungs-Adverbien.
  - 1. Zahl-Adverbien der Ordnung stützen sich nicht auf angelsächsische Bildungen, sondern sind neue englische Bildungen, welche nach Weise der adjectivischen Adverbien durch Zusammensetzung der Ordnungszahlen mit ly entstehen. Sie sind: first, eigentlich Superlativ von fore (§. 82); oder firstly erstens; se condly zweitens; thirdly drittens; fourthly viertens; fifthly fünftens u. s. w., lastly zuletzt, endlich.
  - 2. Die Frequentativ-Adverbien werden nur zum kleineren Teil durch Ableitung gebildet; die Begriffe der meisten werden durch Umschreibung dargestellt. Sie sind: once einmal ane und anes, twice zweimal twiwa und twigges, thrice dreimal priga und priva. Die übrigen Frequentativ-Adverbien werden durch times gebildet, z. B. four times.
  - 3. Die Vervielfältigungs-Adverbien sind nicht von den englischen, sondern von den lateinischen Zahlen abgeleitet: singly einfach, deub-

- ly, trebbly und triply, quadruply. Adverbia, welche den angelsächsischen ânfealdlice, twifealdlice, preófealdlice u. s. w. entsprechen, sind nicht im Gebrauch; bisweilen werden dafür die Adjectiva twofold, threefold u. s. w. adverbial gebraucht; dagegen existirt manifoldly mannigfaltig manegfealdlice.
- E. Präpositionale Adverbien. Sie sind teils wirklich als <sup>230</sup>. Präpositionen in Gebrauch, teils durch Ableitung aus eigentlichen Präpositionen entstanden.
- 1. Uebertragene prapositionelle Stamm-Adverbien sind: by bei, dabei bî; fro (Nebenform von from) ab, weg from; off (Nebenform von of) ab of; on heran, weiter on; out ausserhalb ût; through durch und durch, durchaus burh; too (Nebenform von to) zu, zu sehr, dazu (auch) tô; up auf, hinauf up.
- 2. Abgeleitete präpositionale Adverbien: a) Comparativus eines hypothetischen Adverbs ist ere ags. êr eher, bevor; b) Ableitungen durch er: after nachher æfter, Ableitung von eft (æft) wiederum; under unter, darunter under; over darüber ofer; c) Ableitungen entsprechend dem ags. an: upon darauf uppan (uppon); since seitdem sibban; d) Ableitung durch th: forth fort, weiter forð, aus for vor.

#### 2. Bildung der Adverbia durch Zusammensetzung.

- 1. Die Bildung der Adverbia aus Adjectiven mit Hülfe der Zu-231. sammensetzung mit ly ags. *lîce*, ist schon §. 228, als die Bildung der adjectivischen Adverbia durch Ableitung behandelt wurde, besprochen worden. Denn da die Silbe ly bedeutungslos geworden ist, so kann eine Bildung durch Zusammensetzung mit dieser Silbe als Ableitung angesehen werden.
- 2. Wie im Angelsächsischen treten Adverbia des Orts mit ward und wards zusammen, um die Richtung zu bezeichnen (§. 168, 2); hierher gehören: afterward und afterwards, inward und inwards, upward und upwards, backward und backwards, northward und northwards, homeward und homewards u. s. w.; dabei sind die Formen auf ward als Accusative und diejenigen auf wards als Genitive aufzufassen.
- 3. Die Adverbia east, west, north, south werden, wie im Angelsächsischen (§. 168. 4), durch Zusammensetzung mit einander

verbunden, um die Zwischenrichtungen auszudrücken: north-east, north-west, south-east, south-west.

4. In Anlehnung an die angelsächsischen Zusammensetzungen mit mælum (von dem Substantivum mæl n. das Mal, der Teil z. B. stycce mælum stückweise) ist aus dem französischen Worte pièce das Stück im Englischen "piece-meal stückweise" gebildet. — In ähnlicher Weise ist mit dem Substantivum wise die Weise gebildet: cornerwise (eigentlich eckweise) diagonal, schräg; coastwise der Küste entlang, endwise aufrecht; ebenso die Zusammensetzungen mit dem genitivischen ways, z. B. endways mit beiden Enden zusammen, lengthways neben lengthwise der Länge nach, sideways und sidewise seitwärts.

## 3. Bildung der Adverbia durch Zusammenziehung.

232. Durch Zusammenziehung von zwei der grammatischen Construction nach zusammengehörigen Wörtern entstehen Wörter, welche der Sprachgebrauch als Adverbia behandelt.

Je nach der Verschiedenheit der Wörter, welche zu einem Adverb zusammengezogen werden und nach der Verschiedenheit des Verhältnisses, in welchem die Wörter zu einander stehen, sind verschiedene Arten dieser Wortbildung zu unterscheiden.

- 1. Zusammenziehungen von Substantivum mit zugehörigem Attribut:
- straightway u. straightways (Genitiv) gerades Weges, stracks, von straight gestreckt streht und way Weg weg m.
- longways (Genitiv) eigentlich "langen Weges", der Länge nach, von long lang long und way Weg weg m.
- always (Pluralis) bisweilen alway, eigentlich "alle Wege", immer—ags. ealneg aus ealne weg.
- halfway und midway auf halbem Wege, mitten inne, von half halb healf, mid mittlere midd und way Weg weg m.
- noway und noways (Gen.) keineswegs, von no kein nân (aus ne u. ân) und way Weg weg m.
- likewise gleichfalls, gleicherweise, ebenso, von like gleich gelîc und wise Weise wîse f.
- otherwise auf andere Weise, anders, sonst ôcre wîsan.

nowise auf keine Weise, keineswegs, von no kein nân und wise Weise wîse f.

som ede al einigermassen sumne dêl, von de al Teil dêl m.

awhile eine Zeit lang, eine Weile — aus dem unbestimmten Artikel und dem Substantivum while Weile hwîl f.

somewhile eine Zeit lang sume hwîle.

otherwhile und otherwhiles (Gen.) ein anderes Mal ôðre hwîle. meanwhile mittlere Weile (wo mean franz. moyen ist).

sometime einmal — time Zeit tîma m.

sometimes Plur. einige Male, bisweilen.

meantime mittlerweile, unterdessen (mean franz. moyen) und time Zeit tîma.

oftentimes Plur. oftmals, wo often adjectivisch in der Bedeutung "häufig" steht.

yesterday gestern gistran und gistran dæg, wo ebenfalls das Adverb gistran adjectivisch gebraucht ist.

something etwas, einigermassen — von thing Ding ping n. nothing nichts, nicht, von no kein nan und thing Ding ping n.

naught, nought nichts not nicht

sind auf das ags.  $ne-\hat{a}-wiht$  von wiht Wicht, Geschöpf engl. wight u. whit durch Vermittelung von nawiht, nauht, naht, noht, nat zurückzuführen.

2. Zusammenziehungen von Adverbien mit zugehörigem Attribut:

never nimmer næfre, aus ne und ever immer æfre.

nowhere nirgends nâhwar, aus ne und âhwar überall, irgend wo, zugleich unter Mitwirkung von no kein nân.

anywhere irgend wo, aus any einige ênig und where wo hwar, in der Bedeutung entsprechend dem angelsächsischen âhwar und êghwar.

elsewhere anderswo elles hwar.

somewhere irgend wo, aus some irgend sum und where wo hwar. somehow irgend wie, aus some irgend sum und how wie hû (hwŷ).

3. Bildung von Adverbien durch Zusammenziehung von Präpositionen mit den von ihnen regierten Substantiven, Adjectiven, Zahlwörtern, Pronomen und Adverbien. Sie schliessen sich an angelsächsische Bildungen an, erfahren aber mannig-

fache Abänderungen; einige alte Bildungen haben Veranlassung zur Entstehung einer grossen Zahl von Neubildungen gegeben.

#### A. Zusammenziehungen von Präpositionen mit Substantiven.

Ganz besonders zahlreich sind die Bildungen mit a, welches wie das angelsächsische & für on und bisweilen für of eintritt. An die älteren Bildungen adown, aright, away u. a. (vergl. §. 169. 3) haben sich viele neue Bildungen angeschlossen; den grössten Teil der allgemein üblichen. Bildungen dieser Art enthält das folgende Verzeichnis:

- aback zurück onbæc, von back Rücken bæc n.
- abaft hinten von ags. bæfta m. Rücken, zusammenhängend mit der ags. Präposition bæftan (beæftan) hinter.
- abed zu Bett, von bed Bett bedd n.
- ablaze in Flammen, von blaze Flamme blæse m.
- aboard an Bord, von board Bord, Bret bord m.
- abreast Brust an Brust, neben einander, von breast Brust breóst n. und f.
- abroad auswärts, in der Fremde altnordisch: a braut vom Wege.
- abroach angezapft von broach Zapfen französisch broche Zapfen.
- abrood im Brüten, von brood die Brut brôd f.
- acop auf der Spitze, oben, von cop Spitze copp m.
- across über's Kreuz, quer durch, von cross Kreuz franz. croix Kreuz.
- adoors vor der Tür, draussen, von door Tür duru f.
- adown (gewöhnlich down) herab âdûne, ofdûne, von-dûn f. Berg, Düne; die häufige Weglassung der Partikel a in dem englischen Worte erklärt sich daraus, dass das Substantivum down die Bedeutung Berg verloren hat.
- adread in Furcht, bange, von dread Furcht dræd f.
- adrift vom Winde oder von Wellen getrieben, im Gange, von drift Trieb — zu ags. drîfan treiben drive.
- a field auf dem Felde, auf's Feld, von field Feld fild (feld) m. Feld.
- afire im Feuer, von fire Feuer fŷr n.
- afloat flott, schwimmend, von float Floss zu ags. flota m. Schiff und flestan fliessen.
- afoot zu Fusse, im Gang, von foot Fuss fôt m.

- afront im Gesicht, gegenüber, von vorn, von front Stirn franz. front Stirn.
- again dagegen, wiederum ags. ongegn, agen wiederum.
- agape den Mund aufsperrend, gaffend, von gape das Mundaufsperren, Gaffen zu ags. gedpan den Mund aufsperren, gähnen, gapsen.
- agast und aghast erschrocken, von dem in ghastful oder gastful enthaltenen hypothetischen Substantivum ghast oder gast das Grausen, zurückzuführen auf das ags. gåst n. Geist und unter Mitwirkung des Part. Pass. von agaze erschrecken.
- agate auf den Weg, von gate Oeffnung, Gasse, Weg, Tor ags. geat n. Oeffnung, Tor.
- agog lüstern, gierig, von gog Eile, Eifer franz. à gogo in Lust und Freude.
- aground auf dem Grunde, auf den Strand, von ground Grund grund m.
- ah ead vorwarts, von head Haupt, Kopf heafud n.
- ah eight in die Höhe, empor, von height Höhe hedhoo f.
- ajar klaffend, halb offen, von jar das Knarren.
- akin verwandt, vielleicht von kin Verwandtschaft, ags. cynn n. Verwandtschaft, doch wahrscheinlich ursprünglich entstanden aus dem angelsächsischen Adjectivum gecynne verwandt, übereinstimmend, wo ge in a übergegangen ist (vgl. alike §. 219. 1).
- aland in's Land, am Lande, von land Land land n.
- alee unter dem Winde, von lee Lee, Seite unter dem Winde hleow (hleo) Schatten, Schutz.
- alength der Länge nach, von length Länge lengt f.
- alife bei meinem Leben, so wahr ich lebe, von life Leben lîf n.
- aloft in die Höhe, von loft das oberste Stockwerk, Söller lyft f. Luft.
- amain mit Macht, von main Macht mægen n.
- amiss übel, falsch, von miss Irrtum ags. hypothetisches Substantivum misse Irrtum.
- among und amongst im Gemenge; dazwischen âmang, vom ags. Substantiv mang, gemang Gemenge; das st von amongst ist nach Analogie von amidst (s. unten B.) aus s entstanden, also eigentlich genitivisch.
- anight und anights bei Nacht, von night Nacht niht f., wovon das unorganische genitivische Adverb nihtes Nachts.
- a pace geschwind, von pace Schritt, doch eigentlich vom französischen à pas.

- apart bei Seite, von part Teil, doch eigentlich vom französischen à part.
- apeack auf der Spitze, gegenüber, von peak Spitze, eigentlich vom französischen à pic.
- areek in Rauch, dampfend heiss, von reek Rauch, Dampf rêc m.
- arow in einer Reihe, nach der Reihe, von row Reihe raw f.
- ashore am Ufer, ans Ufer, von shore Ufer score f.
- aside bei Seite, seitwärts, von side Seite side f.
- asleep schlafend, im Schlafe, von sleep Schlaf slæp m.
- astern im Hinterteil des Schiffes, von stern Hinterteil des Schiffes stearn m.
- astir in Bewegung, von stir Bewegung von ags. styrjan sich bewegen.
- astray in der Irre, von stray die Irre von ags. strêgan zerstreuen.
- astride mit ausgespreizten Beinen, schrittlings von stride der weite Schritt von ags. strîdan streiten und schreiten.
- astrut strotzend, sich brüstend, von strut das Strotzen, Brüsten.
- asunder besonders, gesondert, entzwei on sundran (âsundron), von sunder der gesonderte Zustand, ags. Adverb sunder besonders.
- athirst durstig, begierig, von thirst Durst burst m.
- atilt mit eingelegter Lanze, von tilt Lanzenstechen, eigentlich geneigte Lage.
- atop oben, von top das Oberste, der Gipfel top m.
- awake wach, wachend, von wake das Wachen wæcce f.
- away weg âweg, onweg, von way Weg weg m.
- aweather nach der Wetterseite, Windseite, von weather Wetter weder n.
- aweigh wiegend, auf und nieder, von weigh Wage wêge f.
- a wheels auf Rädern, von wheel Rad hweowol, hweól n.
- awork bei der Arbeit, von work Werk weorc n.

Ferner wird a noch zusammengezogen mit dem Verbal-Substantiv, z. B. afishing, awriting beim Fischen, beim Schreiben, am Fischen u. s. w., eine Ausdrucksweise, welche den Formen des Part. Präs. auf ing zu Grunde liegt und jetzt noch im Munde des Volks in der Bedeutung des prädikativen Particips vielfach im Gebrauch ist.

beside und besides bei der Seite, daneben, ausserdem, von side Seite side f.

betime und betimes bei Zeiten, von time Zeit tîma m.

beforehand und aforehand vor der Hand, zuvor, voraus, von der Präposition before oder afore vor und hand Hand — ags. beforan und hand f. Hand.

beforetime vor Zeiten, ehemals, von time Zeit tîma m.

behindhand im Rückstande, zurück, von behind hinter und hand Hand — ags. behindan hinter und hand f. Hand.

between-decks eigentlich Adverb zwischen den Decken (des Schiffs), sodann durch Uebertragung Subst. das Zwischendeck.

forsooth fürwahr forsôð, von sooth Wahrheit sôð n.

overboard über Bord, von board Bord, Bret bord m.

overhead über dem Kopf, oben, von head Haupt, Kopf heafud n.

to-day heute tô dæg, von day Tag dæg m.

to-morrow morgen, von morrow Morgen morgen m.

to-night heute Abend to night, von night Nacht niht f.

underfoot unter dem Fusse, gerade unter dem Schiffe, von foot Fuss fôt m.

underground unter der Erde, von ground Grund grund m.

underhand unter der Hand, heimlich, von hand Hand hand f.

- within side innerhalb, von within Präpos. innerhalb wiðinnan und side Seite side f.

#### B. Zusammenziehungen von Präpositionen mit Adjectiven.

Die Zusammenziehungen mit a, ags. &, welches für on und bisweilen für of eintritt, mit Adjectiven sind, ähnlich wie die entsprechenden Zusammenziehungen mit Substantiven, in grosser Zahl vorhanden.

- abroad in der Breite, weit und breit, von broad breit brâd (vgl. unter A. abroad).
- acold kalt, erkältet, von cold kalt ceald.
- adry trocken, durstig, von dry trocken dryge (drŷ).
  - afar fern, von far fern feorr Adv.
- aflat flach, platt, von flat flach, platt.
  - afresh vom Frischen, von Neuem, von fresh frisch durch gleichzeitige Einwirkung des ags. fersc rein, und des franz. frais (fem. fraîche) frisch.
  - $\mathbf{a}$  good ernstlich, im Ernste, von good gut  $g \hat{o} d$ .
  - agreat im Ganzen, überhaupt, von great gross great.
  - ahigh aufwärts, in die Höhe, von high hoch hech.
  - akimbo gekrümmt, gebogen, von kimbo gekrümmt, gebogen.
  - alate neulich, jüngst, von late spät læt.

- alike gleich, ähnlich, von like gleich ags. gelice gleich; hierbei ist also das a nicht Präposition, sondern wie in akin (vgl. unter A.) aus ge entstanden.
- along und alongst entlang, längs andlang, von long lang lang; das st in alongst ist irrtümlich für das genitivische seingetreten (vgl. amidst).
- aloud laut, von loud laut hlûd.
- alow unten, niederwärts, von low niedrig.
- a mid und a midst mitten darunter, von mid mittlere ags. midd, davon der adverbial gebrauchte Genitiv middes; aus letzterer Form entspringt das superlativisch aussehende a midst.
- anear nahe, in der Nähe, von near nahe ags. nedr näher, Comparativ von nedh.
- anent gegenüber (für oneven) ags. on emn oder on efn (hochdeutsch neben), von even eben, gerade efen.
- anew von Neuem, von new neu niwe.
- aright aufrecht, richtig, von right recht riht.
- around in der Runde, ringsum, von round rund franz. rond, lat. rotundus.
- askant, askaunt, askance, askaunce, ascaunce u. ascance, askew und asquint schief, querüber, sind mit einander verwandt und nördlichen Dialekten entlehnt; sie weisen auf das Adjectivum squint schielend und skew schief, scheel ags. scaf hin; die Endung ce steht für genitivisches s und verdankt ihre Aufnahme wahrscheinlich der irrtümlichen Ableitung vom Französischen.
- aslant schief, schräg, von slant schief.
- aslope schief, schräg, von slope schief, schräg ags. slopen Part. Prät. von sleopan (slûpan) schlüpfen, gleiten.
- athwart querüber, überzwerch on pwegrh, von thwart quer, zwerch bweorh.
- aware gewahr, von ware gewahr, vermutend war (wær).
- aweary müde, ermattet, von weary müde, ermattet wêrig.
- awry schief, von wry schief.
- after all endlich, am Ende, von after nach æfter und all all eall. belike gewiss, wahrscheinlich, gleichbedeutend mit likely, von like gleich gelice; möglicherweise steht be für ge, wie im ags. geleäfe

Glaube engl. belief.

- below unten, von low niedrig.
- erelong vor Kurzem, bald, von ere bevor (eher) ær und long lang lang.

together zusammen to gædere.

with al (eigentlich with all) zugleich, übrigens, von with mit wið und all all eall.

C. Zusammenziehungen von Präpositionen und Zahlwörtern.

anon sogleich on ân, gleichbedeutend mit dem englischen at once. atwain entzwei — von ags. twegen m. zwei.

atween dazwischen, darunter - von ags. twegen m. zwei.

atwixt dazwischen, darunter — betrouxt (betroihs).

atwo entzwei, von two zwei twâ (fem. u. neutr.) von twegen.

between dazwischen, darunter, von twegen m. zwei.

betwixt dazwischen, darunter betwuxt (betwihs).

- D. Zusammenziehungen von Präpositionen mit Adverbien.
- 1) In den Zusammenziehungen der Präpositionen mit den pronominalen Adverbien steht, wie im Angelsächsischen, die Präposition hinter dem Adverb; die Zahl der alten Bildungen ist um viele neue Bildungen vermehrt. Sie sind:

hereabout und hereabouts hierum, von here hier hêr, u. about herum abûtan.

hereafter hiernach hêræfter, hereat hieran, hereby hierdurch, herefrom hiervon, herein hierin, hereinto hierhinein, hereof hiervon, hereon hierauf, hierüber, hereout hieraus, hereto hierzu, heretofore vormals (von der veralteten Präposition tofore = before ags. tô foran), hereunto hierzu, hereupon hinauf, herewith hiermit.

hitherto hierzu, von ags. hider hierhin und tô.

thereabout und thereabouts daherum, in der Gegend pær abûtan.

thereafter darnach, thereat daran, darüber u. s. w.

thitherto bis dahin, von ags. Fider dorthin und tô.

thencefrom von dort, in gleicher Weise, von ags. panan davon und from von.

whereabout und whereabouts wo herum, whereat wobei, vom ags. hwar (hwær) u. s. w.

2) Wie im Angelsächsischen nehmen die präpositionalen Adverbien Präpositionen vor sich und bilden durch Zusammenziehung neue präpositionale Adverbien, von welchen viele auch als Präpositionen in Gebrauch sind.

abaft hinterwärts, von a für on, und beæftan hinten.

about herum, umher, aus a (für on) und dem nicht gebräuchlichen

bout (für be-out), also eigentlich am Aeussern, im Umfang — aus ags.  $\hat{a}$  und  $b\hat{u}tan$  (für be  $\hat{u}tan$ ).

above oben, aus a (für on) und dem nicht gebräuchlichen bove, welches wiederum aus be und dem nicht gebräuchlichen ove (oben) zusammengezogen ist — ags. aus  $\hat{a}$  und bufan (= be ufan).

afore vorher onforan, aus a (für on) und fore vorher foran. before vorher beforan.

behind hinten behindan — aus ags. be und hindan hinten.

beneath unten, hiernieden beneodan (benidan); das einfache neath ags. nidan kommt nicht vor.

beyond darüber hinaus begeond, von yond dorthin geond. but ausser, ausgenommen — aus  $b\hat{u}tan = be\hat{u}tan$ .

into hinein intô.

throughout durchaus — von ags. *purh* und ût. underneath unten (vgl. beneath) underneoðan. until bis, wahrscheinlich aus on und till. unto zu = to, vgl. until.

(upon darauf, darüber, wahrscheinlich Ableitung aus ags. up-uppon oder uppan; vielleicht auch Zusammenziehung von up und on.) within innerhalb wiöinnan. without ausserhalb wiöütan.

nout aussernam woutan.

#### 4. Zusammenziehungen mehrerer adverbialer Ausdrücke.

Hierhin gehören: also auch, u. as wie — ags. ealswa; no wadays heutzutage — von dem unklaren ags. êdæges (hodie) heute; where ever wo immer, überall wo; where so ever wo auch immer, überall wo; whither so ever wohin auch immer; when ceso ever woher auch immer; howso ever wie auch immer; however wie immer, jedoch — von where wo hwær, whither wohin hwæder (hwider), when ce woher, von wannen hwanan, how wie hwý, so so swa, ever immer æfre; nevertheless nichts desto weniger, von never nimmer næfre, the desto pe, less weniger læs; more over überdies, ferner, von more mehr mære und over über ofer; farthermore oder furthermore überdies, ferner, von farther weiter forðor und more mehr mære.

# 4. Bildung der Comparationsstufen der englischen Adverbia.

233. Wie sich eine doppelte Weise der Bildung der Comparationsstufen der Adjectiva und ebenfalls eine doppelte Weise der Bildung der

Adverbia aus dem Positivus der Adjectiva im Laufe der Zeit entwickelt hat, so ist dies auch der Fall in Betreff der Comparationsstufen der Adverbia.

Wenn der Positivus des Adjectivs gegeben ist und die Anforderung gestellt wird, die Adverbia der zugehörigen Comparationsstufen zu bilden, so hat man zuerst von dem Positivus des Adjectivs den Positivus des Adverbs und sodann von diesem den Comparativus und Superlativus des Adverbs zu bilden, nicht aber darf man zuerst die adjectivischen Comparationsstufen und sodann von diesen die Adverbien bilden. Die Reihenfolge der Operationen ist also z. B. Adj. Pos. (wise) — Adv. Pos. (wisely) — Adv. Comp. und Superl. (more wisely, most wisely).

Von der doppelten Bildungsweise der Comparationsstufen der englischen Adjectiva (§. 82) hat jedoch in Betreff der Adverbia die eine die Herrschaft über die andere erlangt, so dass die erstere als Hauptregel, die andere als Nebenregel unterschieden werden kann:

Hauptregel: Die Comparationsstufen der englischen Adverbia werden dadurch gebildet, dass man vor den Positivus des Adverbs more mâre und most mêst setzt.

Dieser Regel sind ganz besonders diejenigen Adverbia unterworfen, welche durch die Silbe ly gebildet sind, z. B.:

truly-more truly-most truly.

handsomely-more handsomely-most handsomely. beautifully-more beautifully-most beautifully. learnedly-more learnedly-most learnedly.

Nebenregel: Die meisten derjenigen Adverbien, deren Positivus dem Positivus der entsprechenden Adjectiva gleich ist, sind auch in ihrem Comparativus und Superlativus den entsprechenden Comparationsstufen der Adjectiva gleich, z. B.:

hard - harder - hardest — ags. hearde - heardor - heardost. high - higher - highest — ags. heáhe - heáhor - heáhost. lear - dearer - dearest — ags. deóre - deóror - deórost.

Daran schliessen sich noch andere Adverbien, welche nicht von Adjectiven abgeleitet sind, z. B.:

soon – sooner – soonest.

often - oftener - oftenest - ags. oft - oftor - oftost.

Auch das Adverbium long (welches im Angelsächsischen als Comparativus leng und als Superlativus lengst hat) bildet longer-longest, und das Adverb early (ags. ærlîce) bildet im Comparativus earlier, im Superlativus earliest.

Einige adjectivische Comparative und Superlative, welche dem Sprachgefühle nicht mehr als solche entgegentreten, bilden die Adverbia wie Positive auf ly; solche Adverbia sind (vgl. §. 61):

nearly nahe, beinahe, Adverb von near, welches eigentlich adjectivischer Comparativus von nigh ist — ags. neah, Comparat. near.

formerly früher, Adverb des adjectivischen Comparativus former. firstly erstens, zuerst, Adverb des adjectivischen Superlativus first. lastly zuletzt, Adverb des adjectivischen Superlativus last. mostly meist, Adverb des adjectivischen Superlativus most.

Die anomalen Steigerungsformen der englischen Adverbia schliessen sich genau an diejenigen der angelsächsischen Sprache an. Sie haben sich folgendermassen umgestaltet:

(zu well wohl) - Comp. better - Superl. best; (wela, wel) - bet - betst.

(zu ill, badly übel) - Comp. worse - Superl. worst; (yfele) - wyrst.

forth fort - further weiter - furthest weitest; forð - furðor. far fern - farther - farthest; dem angels. further - furthest nachgebildet.

late spät – later – last zuletzt; late – lator – latost. (zu little wenig) – less – least; (lyttle) – læs – læst.

(zu much viel) – more mehr – most meist; (mycle) – mare (må) – mæst.

nigh nahe – near – next; neah – near (neah); im Englischen gilt near gewöhnlich als Positivus.

#### VII. Bildung der englischen Präpositionen.

234. Die englischen Präpositionen zerfallen in Stamm-Präpositionen, durch Ableitung gebildete, durch Zusammensetzung gebildete, durch Zusammenziehung gebildete, und präpositionale Formeln.

# 1. Stamm-Präpositionen.

235. At zu, bei æt. by bei be (bî, big).

for für for.
from von (woher?) fram (from).

in in in. of von of (cef, af). off von, ab, Nebenform on of. up auf Adv. up (upp). on an, auf on.

to zu tô. through durch purh. with mit wit.

### 2. Bildung der Präpositionen durch Ableitung.

236. After nach æfter, von dem Adv. eft (aft) wiederum eft (æft). ere eher, bevor ær, eigentlich Comparativ zu aw (Zeitalter) immer. forth aus (gewöhnlich Adverb fort) forð, Ableitung von for. nigh, near nahe, nahe bei; davon ist near eigentlich Comparativ von nigh, ags. nedh, Comp. nedr. over über ofer, Ableitung von ufa, ufan. upon auf uppon (uppan); scheinbar Zusammenziehung von up u. on. since seit, von sith seit ags. sið später, davon siððan. till bis til, Acc. des Substantivs til n. Ziel.

### 3. Bildung der Präpositionen durch Zusammensetzung.

Die einzige durch Zusammensetzung gebildete Präposition ist: toward und towards in der Richtung, gegen - von dem ags. Adj. tôweard.

### 4. Bildung der Präpositionen durch Zusammenziehung.

Wie überhaupt die englischen Präpositionen auf die angelsäch-238. sischen zurückzuführen sind, so ist dies im Besonderen auch mit der Bildung derselben durch Zusammenziehung der Fall; nur wenige sind Neubildungen.

- 1. Durch Zusammenziehung einer Präposition mit einem Substantivum sind gebildet:
- across über's Kreuz, quer durch, yon cross Kreuz franz. croix Kreuz.
- adown, gewöhnlich down, hinunter ags. Adv. adûne, of dûne vom Berge (dûn f. Berg, Düne).
- against gegen, wider ongegn (âgên) entgegen; in Anlehnung an das ags. tôgegnes entgegen ist die Endung st entstanden, also auf geni-

- tivisches s zurückzuführen wahrscheinlich Ableitungen von einem hypothetischen Substantivum, welches Gegend, Ort bedeutet.
- among, amongst zwischen, unter ongemang, amang, von dem Substantivum gemang Gemenge; das st in amongst ist ursprünglich genitivisches s.
- beside, besides bei der Seite, neben, ausser, von side Seite side f.; das s in besides ist wahrscheinlich genitivisch.
- 2. Durch Zusammenziehung von Präpositionen mit Adjectiven sind gebildet:
- along entlang andlang, von dem Adjectivum lang und der nur in Zusammenziehungen und Zusammensetzungen vorkommenden Partikel and.
- amid und amidst mitten in, von mid mittlere auf die angelsächsische Präpesition tômiddes zurückzuführen, woraus zugleich das superlativisch aussehende st in amidst zu erklären ist.
- anent gerade über, für one wen eben, gerade (hochd. neben) on emn oder on efn.
- around ringsum, dafür auch round von dem franz. Adj. rond rund, lat. rotundus.
- athwart quer durch, zwerch on bweorh zwerch, von thwart zwerch bweorh.
- below unter, von low niedrig, von der Präpos. be und dem altnordischen låg tiefliegender Ort.
- with all zugleich mit von with mit wið und all all eall.
- 3. Durch Zusammenziehung von Präposition und Zahlwort sind gebildet:
- between zwischen betweentem, eigentlich "bei zweien" ags. twegen zwei.
- bewixt zwischen, unter betwuxt (betwiks).
- 4. Durch Zusammenziehung von Präpositionen mit Partikeln sind gebildet:
- about um, in Betreff âbûtan Adv., von bûtan = be ûtan.
- above über von ags. bufan (für be ufan) oberhalb.
- afore vor von ags. foran vorn.
- before vor beforan vor, von foran vorn.
- behind hinter behindan von hindan hinten.
- beyond jenseits begeond, begeondan, von ags. geond dort, engl. yond dort.
- beneath unterhalb beneodan, von neodan nieden.
- -but ausser, ohne bûtan (für berûtan).
- into innen, hinein intô.

throughout durch — vom ags. purh durch und ût aus. underneath unter underneotan, von neotan nieden. until bis zu, von on und till bis — von ags. til n. Ziel. unto zu, von on und tô. within innerhalb witinnan. without ausserhalb, ohne withtan.

#### 5. Präpositionale Formeln.

Unter präpositionalen Formeln sind einzelne Wörter oder Verbin-239. dungen von Wörtern zu verstehen, welche an und für sich noch nicht Präpositionen sind, die aber die Bedeutung von Präpositionen bekommen können, so bald sie zu andern Begriffen in Beziehung treten und mit diesen, im Besonderen durch die Präposition of, verbunden werden. Die wichtigsten und geläufigsten derartigen Ausdrücke sind:

because of wegen, in Anlehnung an das französische à cause de, aus be und cause Ursache zusammengezogen (because ohne of ist Conjunction weil).

by dint of vermöge, Kraft, von dint Schlag, Gewalt dynt m.

by way of wegen, für (zum Zweck), von way Weg weg m.

for the sake of wegen, — halber, um — willen, von sake Ursache Streitfrage sacu f.

in behalf of wegen, wohl nur scheinbar von half halb abgeleitet, wahrscheinlich ursprünglich von ags. behôf m. und behêfe m. Behuf, Gewinn, Nutzen, englisch behoof.

instead of anstatt, von stead Statt, Stätte, Stelle — ags. instede anstatt, von stede m. Stätte.

on this side of, on the other side of diesseits, jenseits — von side Seite side f.

out of aus, ausserhalb, eigentlich "aussen von", ags. at.

Hieran schliessen sich noch Nachbildungen von französischen Formen, die teils germanischen, teils romanischen Sprachstämmen entlehnt sind, wie notwith standing ungeachtet, except, save, saving, concerning, in spite of, on account of u.m. a.

#### VIII. Bildung der englischen Conjunctionen.

Die englischen Conjunctionen zerfallen ihrer Bedeutung nach, zu-240. gleich mit Berücksichtigung ihrer Abstammung, in ächte und unächte.

Aechte Conjunctionen sind solche, welche nur als Conjunctionen, also nur zur Verbindung von Sätzen und Satzgliedern im Gebrauch sind, die unächten dagegen sind entweder eigentlich Adverbien und werden nur in gewissen Verbindungen als Conjunctionen verwandt, oder sie sind conjunctionale Formeln.

# 1. Aechte Conjunctionen.

241. A. Aechte Stamm-Conjunctionen. Sie sind:

an wenn, entstanden aus and, doch in früherer Zeit häufig conditional gebraucht statt if, auch in Verbindung mit if: an if wenn.

and und and.

if wenn gif.

so so swa.

though doch, obgleich peáh.

- 242. B. Durch Uebertragung gebildete ächte Conjunctionen sind:
  - 1. Von Substantiven übertragen sind:

eke auch eác — von ags. eáca m. Vermehrung.

while und whilst während, von while die Weile hwil f.; das scheinbar superlativische whilst ist auf genitivisches s zurückzuführen.

2. Von Fürwörtern übertragen sind:

either mit darauffolgendem or entweder — oder, entstanden aus dem englischen Pronomen either einer von beiden — ags. âhwæðer.

neither auch nicht — ist either mit der Negation ne; von dem englischen Pronomen neither keiner von beiden — ags. nâhwæðer, nâðor, nâðer; auf dasselbe Wort ist nor (auch nicht) zurückzuführen; mit neither in Verbindung wird es gebraucht in der Bedeutung weder – noch.

nor vgl. neither.

or vgl. either.

than als, denn, beim Comparativus — ags. Jonne, Jenne.

that dass pæt.

whether ob - vom Pronomen hwæder welcher von beiden.

243. C. Durch Zusammenziehung gebildete ächte Conjunctionen:

also auch ealswâ aus eal all und swâ wie.

as wie - ebenfalls aus ealswa entstanden.

although obgleich, aus engl. all und though — ags. aus eall u. bedh.

but ausser, aber  $b\hat{u}tan$  (= be  $\hat{u}tan$ ).

le st dass nicht, zusammengezogen aus pe læs pe desto weniger; die superlativische Form ist nach Analogie von a midst, against, whilst u. a. angenommen.

notwithstanding dessen ungeachtet, spätere Bildung, eigentlich Particip von withstand widerstehen wistandan, und der Negation not.

unless wenn nicht, entstanden aus dem adverbialen Comparativ less weniger læs und dem Zahlwort ân ein one (also: weniger eins, vermindert um eins), wie überhaupt læs mit Zahlen verbunden wurde.

whereas während, dagegen, zusammengezogen aus where wo hwar (hwær) und as als ealswâ.

#### 2. Adverbiale Conjunctionen.

Unter adverbialen Conjunctionen sind diejenigen Wörter zu ver-244. stehen, welche eigentlich Adverbien sind, doch unter besonderen Umständen zur Verbindung von Sätzen und Satzgliedern benutzt werden können und dadurch zu Conjunctionen werden. Sie sind daher schon unter den Adverbien aufgeführt (§. 224-233), wo auch ihre Abstammung bemerkt worden ist.

1) Adverbiale Conjunctionen, welche durch Uebertragung, Flexion oder Ableitung gebildet sind.

A. Pronominale:

hence daher hinan; thence daher panan; then dann, denn ponne (penne); when wann, als hwenne; so so swa.

B. Substantivische:

till bis, von til n. Ziel.

C. Adjectivische:

now nun nû (nu); yet doch, dennoch git; else anders elles; even eben, sogar efne; further ferner furðor; rather eher, lieber hraðor; still noch stille.

#### D. Zahl-Adverbien:

first (fyrst Superlativus von for) und firstly erstens, secondly zweitens u. s. w. lastly zuletzt, endlich.

#### E. Prapositionale:

- after nachdem æfter; ere bevor ær; for denn for; since sintemal, da siððan; too auch, noch dazu tô.
- 2) Adverbiale Conjunctionen, welche durch Zusammenziehung gebildet sind, und zwar aus
  - A. Substantivum mit zugehörigem Attribut:
- likewise ebenso, gleichfalls, von like gleich gelîc und wise die Weise wise f.
- meantime und meanwhile indessen, vom französ. moyen mittel, time Zeit tîma m. und while Weile hwîl f.
- B. Präposition mit dem von ihr regierten Substantiv: because weil, vom franz. cause und der Präposition be.
  - C. Praposition mit Adverb:
- again wiederum âgên (ongegn); before bevor beforan; besides ausserdem dass (von side Seite sîde); without wenn nicht, ausser wenn wibûtan; but aber, ausser bûtan (für be ûtan).
- D. Durch Zusammenziehung mehrereradverbialer Ausdrücke:
- nevertheless nichtsdestoweniger, von never nimmer næfre, the desto be und less weniger læs; farthermore ferner, von farther weiter furðor und more mehr mære; moreover ferner, von more mehr mære und over über ofer; therefore daher, there upon sodann, there with al überdies von there da bar und bær, for für for, upon auf uppan, with al mit, zusammen, von wið mit und eall all.

### 3. Conjunctionale Formeln.

245. Die wichtigsten dieser Formeln sind:

allbeit howbeit obgleich, eigentlich elliptische Sätze, in welchen be Conjunctiv von to be ist, von all all eall, how wie hwŷ, und it es hit.

however (wie immer) jedoch, von how wie hwg und ever immer êfre.

as if als wenn, as-as so-wie swa-swa.

so-as so-wie swa-swa; as soon as sobald als swa sôna swa; no sooner than kaum; as well-as sowohl - als auch swa wel-swa; both - and sowohl - als auch; not only - but also nicht allein - sondern auch; either - or entweder - oder; neither - nor weder - noch, u. a. m. (vgl. §. 242).

#### X. Bildung der englischen Interjectionen.

Da die Interjectionen nicht eigentliche Bestandteile des Satzes sind, 246, so ist ein specielleres Eingehen kein Bedürfnis, und eine blosse Andeutung des Wichtigsten zureichend.

Allgemeine Ausrufe ohne eigentliche Begriffe sind: ah, ay, o, oh, alas, hey, eh, ha, lo (ags. la), fy, holloa, ho, hist u.s. w.

Aus dem angelsächsischen  $w\hat{a} - l\hat{a} - w\hat{a}$  entstellt ist well-a-day. Anrufungen Gottes oder religiöser Personen werden oft in Folge

einer gewissen Scheu absichtlich entstellt, z. B. good lack (vielleicht für lord), dear! (ausgelassen: God); marry (wahrscheinlich aus by Mary); Egad (für by God); s'life, s'death (für God's life, God's death); Zounds (für God's wounds); Lor (für Lord)

u. a. m.

• . . , IJ • ) .

|   | • |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |

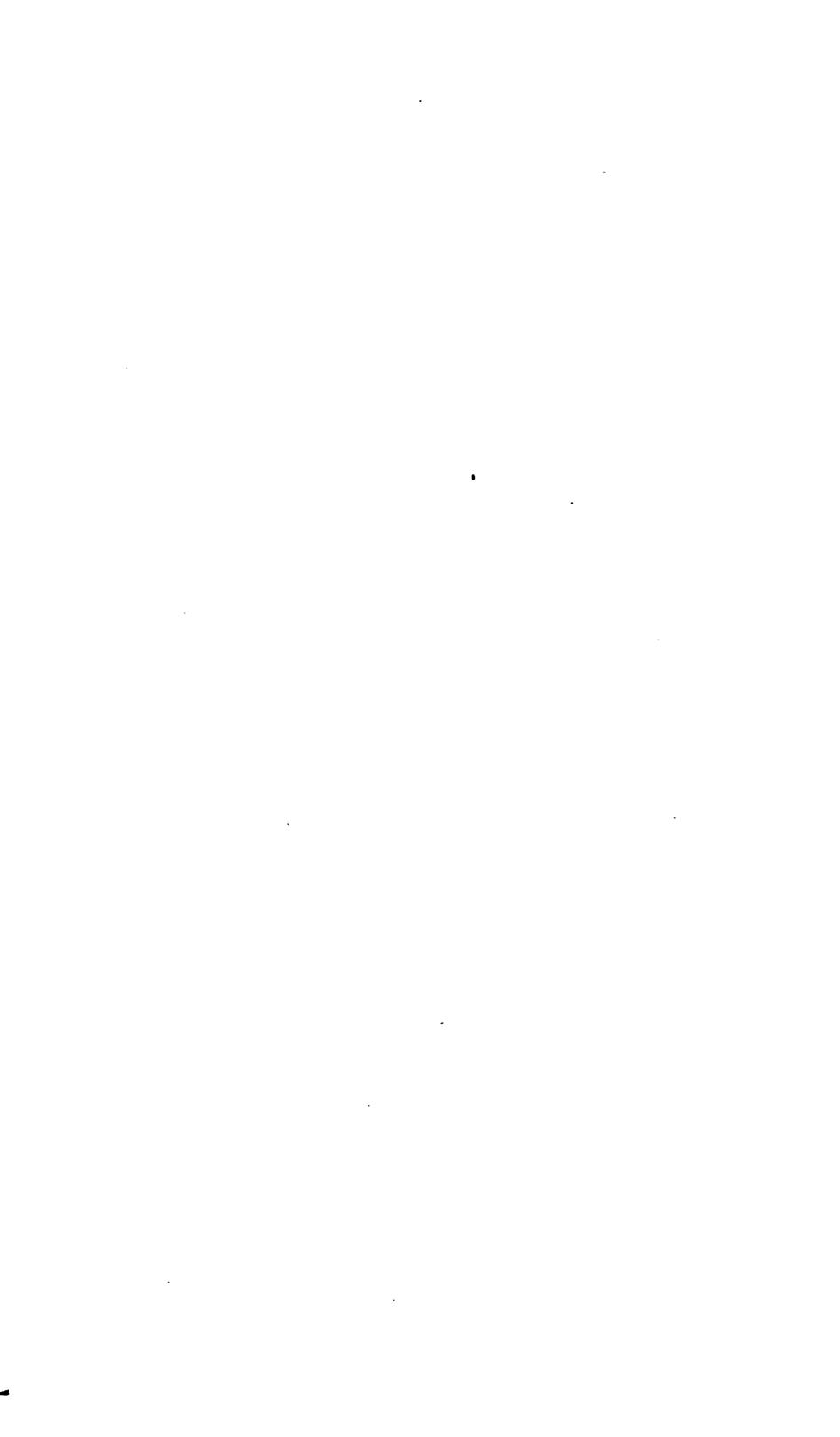

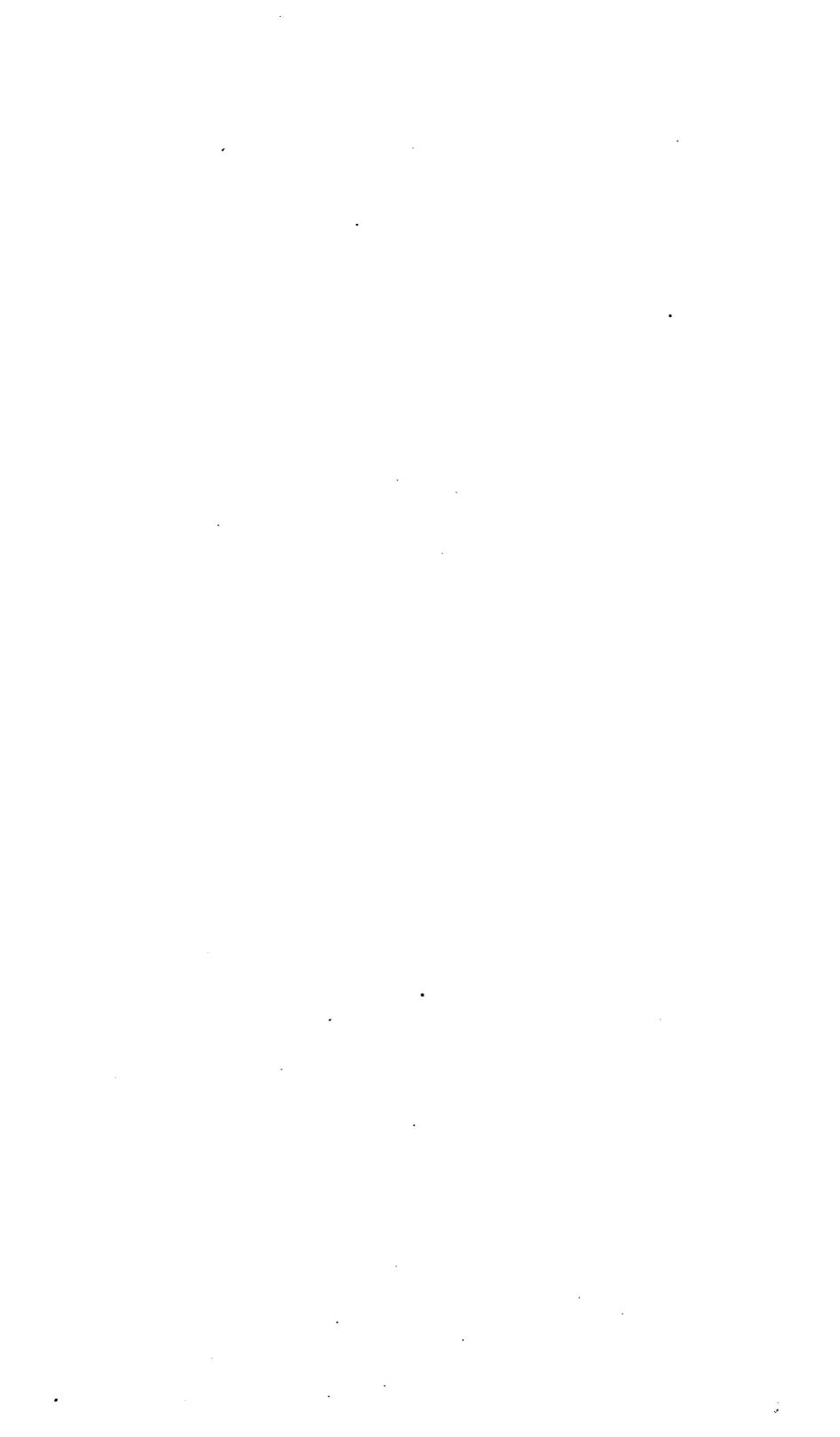

|   |   |   | , |   |
|---|---|---|---|---|
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | - | • | • |
|   |   |   |   | ٠ |



.

.

•

•

•

•

